UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 163 - 28.W.- Preis 1,40 DM - 1 H 7109 A

Nahost: Schwere Kämpfe im Zentrum von Beirut beschwö-ren Gefahr neuen Bürgerkriegs herauf: Libanons Armee geht gegen schiitische Milizen vor, die sich im alten Hotelviertel festsetzen wollen. Höchste Alarmbereitschaft für alliierte Triedenstruppe.

f - Nr. 162 Freitag lit

II, als er im Urlaubi

Poto-Stick wire cul eiten,

one of the first intermedige same for a control of the first same for the first same for

under der Gere Ger under der Gere Gere und die Gere Geregen were

ugun geografinen erenig

yan kan imp<del>ilimbrik</del>

Ermen (Piv. George Ern an Trus and a Ern au er og er den 2004

And the second

Link and the second

energy Section 1995

يققة قدان

Israel: Außenminister Shamir erteilt im Gespräch mit der WELT jedem Gedanken an ein Kompensationsgeschäft – Leo-bard-Panzer für Saudi-Arabien. moderne Waffen an Israel - eine

CSU: Mit Arbeitskreisen über Kommunalpolitik ist der CSU-Parteitag in München eröffnet worden: Zuvor war der Streit zwischen Parteiführung und dem Münchner Merkur" we-gen des "DDR"-Kredits beige-legt worden.

Bleffreies Benzin: Bundesregierung bestätigt ihre Absicht, vom 1. Januar 1986 an nur noch Kraftfahrzeuge mit Katalysatoren für bleifreies Benzin zuzussen. Damit soll auch auf EG eingewirkt werden.

SS: 28: Japanische Besorgnis über sowjetische Mittelstrekkenwaffen in Sibirien wurde yon dem Vertreter des Tokioter Außenministeriums, Kadota, in Moskau vorgetragen.

Bundesrat: Gesetzentwurf über Bildungsbeihilfe für alle arbeitsloen Jugendlichen unter 22 Jahren. – Empfehlung, daß Be-werber für den öffentlichen Dienst bevorzugt werden, die Wehr- oder Zivildienst geleistet

Anti-Raketen: USA bieten UdSSR Regierungsgespräche über Kontrolle künftiger Raketenabwehrsysteme im Welt-

Stützpunkte: Athen und Washington haben nach langem Po-ker Papandreous neues Abkommen über US-Stützpunkte in Griechenland unterzeichnet, das Abzug 1990 vorsieht.

Neutronenwaffe: Derzeit keine Pläne, sie in der Bundesrepu-blik zu stationieren, erklärt Staatsminister Mertes.

Schweden: Neue U-Boot-Suche im Fjord von Sundsvall.

Wochenende: Bundeskanzler Kohl spricht vor dem CSU-Par-teitag; Neuwahlen der Parteispitze. - Pakistans Staatspräsident Zia ul-Haq am Sonntag in Japan. – Klausurtagung der 14 EG-Kommissare zum Agrar-markt im belgischen Kloster Val Duchesse. - Gipfeltreffen Contadora-Gruppe am

### ZITAT DES TAGES



99 Ich bin nie ein Mann, der Prinzipien reitet, wenn er gute Grundsätze hat.

Franz Josef Strauß in der Fernsehdiskussion über den Kredit an die "DDR" FOTO: KLAUS HAMPEL

### **WIRTSCHAFT**

über Geldverknappungspläne der US-Zentralbank im Hinter-Volcker: US-Zentralbankchef

versichert im Senat, daß \_keine dramatischen Entscheidungen" anstehen; dennoch "straffere

Rubel: Kurs von UdSSR-Staatsbank auf 3,4868 DM angehoben (von 3,4363 DM).

Karstadt: Umsatzplus von 2,3 Prozent preisbereinigt auf Vorjahresniveau (12,10 Milliarden DM); "erheblich besseres" Betriebsergebnis als im Vorjahr

Hauni: Umsatz von 460 auf 610 Millionen DM erhöht. Neue

Dollar: Grenze von 2,60 DM Schnelläufermaschine zeitweise erreicht. Gerüchte Filterzigaretten pro Minute)

entscheidend beteiligt. VW: Hundertprozentige Tochtergesellschaft in Tokio gegrün-

Butterberg: Rekordmarke von 700 000 Tonnen Butter und 800 000 Tonnen Milchpulver in EG-Lagerhäusern erreicht.

Bethmann: Das Frankfurter Bankhaus wurde vollständig

von der Bayerischen Vereinsbank übernommen. Börse: Auslandskäufe sorgten

für eine weitere Kurserholung an den Aktienmärkten. WELT-Aktienindex 142,6 (142,1). Der Rentenmarkt stabilisierte sich leicht. Goldpreis je Feinunze 423,97 (426,25) Dollar.

### **KULTUR**

Psychiatrie: Als viertes Land (nach UdSSR, Bulgarien und CSSR) ist Kuba aus dem Weltverband ausgetreten. Bei der Wiener Tagung wurde der Grieche Kostas Stefanis Prasident: erster Vizepräsident wurde der Ungar Paul Juhasz

Jubilaum: Zum 175jährigen Bestehen der Bayerischen Akademie der Bildenden Künste hielt Kultusminister Hans Maier die Eröffnunsansprache über das einklagbare Abwehrrecht der Künstler gegen staatliche Ein-

### SPORT

Gelf: Glänzender Start des Augsburger Profis Bernhard Langer bei den Offenen Britischen Meisterschaften in Birkdale. Nach der ersten Runde liegt er mit 67 Schlägen auf dem zweiten Platz.

Motorsport: Der neue Turbomotor von Porsche wird am Sonntag beim Großen Preis von England in Silverstone noch nicht eingesetzt. Niki Lauda wird ihn nächste Woche in Eng-

### AUS ALLER WELT

Entführung: FBI-Agenten be-freiten bei Washington die angeblich von der linken Guerrilla aüs Salvador in Miami entführte Frau des salvadorischen Ex-Botschafters in Washington.

Fälscherbande: Drei Rumänen festgenommen, die in Offen-bach gefälschte Goldbarren für ein Auto eintauschen wollten. Bundeskriminalamt vermutet

Meinungen: Entblätterte Revolution - Ein Ereignis und die veränderten Bewertungen S.2 Video-Clips: Schallplattenindustrie kontra TV - Poker mit schlechten Karten

internationale Bande.

Jugendstrafvollzug: Arbeit statt Knast hat sich in Bremen Arbeit bewährt – ein Modell? S.4

Friedensbewegung: Den Grünen entgleitet das Konzept -Kommunisten dominieren S.5

PLO: Als Instrument in vielen Händen steht ihr eine lange Agonie bevor Forum: Personalien und Leser-

briefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages S.6 Fernsehen: In einem dreiteiligen Film erzählt BB ihre Le-

bensgeschichte

Bombe in Orly: Durch einen Anschlag armenischer Terroristen wurden auf dem internationalen Pariser Flughafen drei Menschen getötet und 38 ver-

Wetter: Nach kurzer Störung heißt die Schlagzeile für das Wochenende wieder: sommerlich. Temperaturen 25 bis 28 Grad, ab Sonntag zunehmend schwül.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Dollar: Hinweis des Notenbankchefs trieb den Kurs weiter nach oben WELT-Interview mit dem Mos-

S.7

kauer Komponisten Schnittke-"Faust"-Oper für Hamburg S.15 Griechenland: Der Tourismusminister ruft zum Sturm auf die Strände des Landes

Geistige WELT: Ketzerische Anmerkungen zur Überflüssigkeit von Dirigenten

Armeitest: Zu viele Tiere enden auf den Datenfriedhöfen -Munition für Gegner Kunstmarkt: Der umstrittene

Breughel fand keinen Käufer bei Sotheby's in London S.23 Auto-WELT: BMW fertigt Automatik mit drei Fahrprogram-men für den 745 i S.25

# In Beirut wächst die Angst vor einem neuen Bürgerkrieg Neue libanesische Armee geht gegen schiitische und drusische Milizen vor

PETER M. RANKE, Beirut Schwere Schießereien im Zentrum von Beirut haben am Freitag mittag die Gefahr eines neuen Bürgerkrieges in Libanon verstärkt. Nachdem bewaffnete Milizen der schiitischen Amal-Partei eine Schule im Zentrum Beiruts besetzt. hatten, griff die libanesische Armee ein und versuchte, die Amal-Miliz aus dem vorwiegend schiiti-schen Armenviertel zu vertreiben. Es kam zu einem harten Gefecht, bei dem schwere Waffen eingesetzt wurden.

Granatwerfer-Geschosse fielen in die umliegenden bewohnten Straßen und in den Hafen. Im Zentrum Beiruts und im Hafen, wo mehrere Container ausbrannten, gab es eine Panik. Zehntausende versuchten, in Autos die Innenstadt zu verlassen, alle Straßen waren verstopft.

Wie viele Opfer die Kämpfe in Beirut gefordert haben, stand am Mittag noch nicht fest. Doch sprach man von mehreren Toten und Verwundeten, auch unter den libanesischen Soldaten. Die Armee-Führung scheint entschlossen zu sein, die bewaffnete Amal-Miliz in Beirut zu bekämpfen, wenn sie sich der Staatsmacht widersetzt. Die in Beirut stehenden alliierten Truppen der Amerikaner, Franzosen, Italiener und Briten griffen am Freitag nicht in die Gefechte ein. Die Lage in Libanon hatte sich so verschlechtert, daß diplomatische Beobachter erklärten: "Alles ist möglich." Die Milizen des Amal-Führers Nabih Berri und die linke Drusen-Miliz von Walid Jumblatt treten als Verbündete gegen die neue libanesische Armee auf. Sie wollen mit Hilfe Syriens das Vor-rücken der Armee und die Verwirklichung des libanesisch-isra-

### SEITE 2: Die Drusen als Werkzeuge

elischen Abkommens bekämpfen. Bereits am Donnerstag war es in Aley oberhalb Beiruts zu einem blutigen Gefecht zwischen Armee-Einheiten und der Drusen-Miliz Jumblatts gekommen. Auf Befehl Jumblatts gingen die Drusen mit Waffen gegen die libanesischen Soldaten vor. Ebenso handelte am Freitag mittag die Amal-Miliz. Die christlichen Milizen, die

schon 1975/76 die Regierung unter-stützten, stehen in Beirut Gewehr bei Fuß. Sie sind bereit, die Reihen der Armee zu verstärken. Im Schuf-Gebirge und in den Bergen nördlich der Straße Beirut-Damas-kus stehen die "Lebanese Forces" schon seit einem Jahr im Kampf gegen die Drusen-Miliz Walid Jumblatts und andere pro-syrische Linksmilizen.

Sowohl die Drusen als auch die Schitten von Nabih Berri werden von Syrien mit Waffen und Muni-tion unterstützt. Auf seiten der Jumblatt-Drusen sind sogar schon Drusen aus Syrien als Helfer aufgetaucht. Alles hängt jetzt nach Meinung politischer Beobachter davon ab, ob die neue libanesische Armee mit ihren gut 30 000 Soldaten zum Kampf gegen Drusen und Schiiten bereit ist und damit zur Durchsetzung der Staatsgewalt - oder ob sie wie 75/76 vor der damals mit der PLO verbündeten Linksfront zurückweicht. Die Armee kann nach den jüngsten blutigen Gefechten in und um Beirut kaum noch damit rechnen, daß westliche Regierungen die alliierte Friedenstruppe neuen Kämpfen aussetzen werden. Der libanesische Ministerpräsi-dent Wazzan hat im Fernsehen damit gedroht, daß Beirut das Truppenabzugsabkommen mit Jerusa-

lem nicht in Kraft setzen werde, wenn die Israelis den Abzug hinauszögerten und nicht den Willen zum völligen Abzug bekundeten. Vor der Reise von Präsident Amin Gemayel nach Washington am 22. Juli sind jedoch in Beirut keine Entscheidungen zu erwarten.

## Strauß: Kein Pfennig Risiko für Bonn

Irritationen durch das "dumme Wort von einer Bürgschaft" für "DDR"-Kredit

GÜNTHER BADING, Bonn Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß hat sich mit öffentlichen Präzisierungen zu dem Milliarden-Kredit an die "DDR" darum bemüht, die Verwirrung insbesondere im Lager der Unionsparteien zu beenden. "Mit keiner einzigen Mark", sagte Strauß in einer Fernsehdiskussion, bürge die Bundes-regierung für den Kredit. Dies sei der gravierende Unterschied zu Darlehen, die während der Zeit der SPD-FDP-Koalition Ost-Berlin gewährt wurden. Es sei deshalb auch falsch, von einer "Bürgschaft" zu

sprechen.

Dieser Sachverhalt unterscheide das ganz normale Bankgeschäft zwischen der Bayerischen Landesbank und der "DDR" von den "lausigen" und "dubiosen" Krediten, die vor einigen Jahren an Polen Zins, also subventioniert aus Steu-

ergeldern, gegeben worden seien. Strauß, der nach eigenen Anga-ben den Kredit "eingefädelt" hatte, aber nicht von sich aus "aktiv geworden" war, führte einige "spür-bare" Gegenleistungen der "DDR"

DW. München/Bonn

Die Eröffnung des CSU-Parteita-

ges in München wurde von anhal-

tenden Auseinandersetzungen in

der Partei über den Kredit an die

"DDR" begleitet. CSU-Generalse-

kretär Otto Wiesheu wandte sich gegen die "absurde Polemik" des

Bundestagsabgeordneten Ekke-hard Voigt, der am Donnerstag die Auffassung geäußert hatte, der Kredit widerspreche dem CSU-

Grundsatzprogramm.
Voigt, Vorsitzender des Wehrpo-

litischen Arbeitskreises der CSU,

hatte ferner erklärt, ihn erinnerten

die Umstände an "politische Schie-

bergeschäfte wie auf dem Schwar-zen Markt". Man müsse sich fra-

gen, ob mit dem Geld "nicht auch

die Todesautomaten an der "DDR'-Grenze und der Schießbefehl mitfi-

nanziert" würden. "Warum hat ge-

rade Franz Josef Strauß diesen

an, wie Lockerung der bisher ausnehmend strengen Kontrollen an der innerdeutschen Grenze, Entgegenkommen bei den Verhandlungen über Postaustausch und zusätzliche Telefonleitungen, die Bereitschaft zu Gesprächen über Um-weltschutzprobleme und Fortfüh-rung des Häftlingsfreikaufs. Bei den von der SPD-FDP-Re-

gierung verbürgten Krediten seien Steuergelder verschwendet worden, kritisierte Strauß, allein beim Polen-Kredit 1976 seien dies 920 Millionen Mark gewesen. Jetzt aber hätten westdeutsche Banken mit Ost-Berlin Zins und Laufzeit frei ausgehandelt. Die Bundesregierung sei nur insofern berührt, als sie zugestimmt habe, daß die "DDR" eigene Forderungen, die sie an Bonn habe, als Sicherheit an die Banken abtrete. Das aber sei keine Bürgschaft, da kein Pfennig Geld des Bundes dabei ins Risiko komme. Das "dumme Wort von einer Bürgschaft" habe die Diskussion in ein falsches Fahrwasser gebracht. Sie habe auch Angehörige seiner eigenen Partei irritiert, gab Strauß zu verstehen.

In der CSU weiter Diskussionen über Kredit an die "DDR" / Parteitag in München

CSU-Abgeordnete wissen.

geschäft vorgebracht.

Kredit eingefädelt", wollte der

Generalsekretär Wiesheu ant-

wortete dem Strauß-Kritiker in ei-

nem Gespräch mit der Nachrich-tenagentur Reuter, es sei "eine selt-

same Art und Weise", so aufzutre-

ten. Voigt habe in der CSU-Vor-

standssitzung am vergangenen Montag "weder Kritik noch irgend-eine Bemerkung" zu dem Kredit-

Der CSU-Bundestagsabgeordne-

te Matthias Engelsberger forderte

in einem Telegramm an den Lan-desgruppen-Vorsitzenden Theo Waigel, auf dem Münchner Partei-

tag eine Landesgruppen-Sitzung einzuberufen. Auf ihr solle über den Kredit und den Austritt des

Abgeordneten Franz Handlos aus

der CSU gesprochen werden.

Handlos hatte seinen Parteiaustritt

Theo

Insgesamt sei die Kredit-Ermöglichung unmittelbar vor der Mos-kau-Reise des Kanzlers ein ge-schickter Schachzug gewesen. Denn in Moskau habe man "ja versucht, das deutsch-deutsche Verhältnis gegen ihn (Kohl) auszuspielen". Kanzler Kohl habe aber darauf hinweisen können, daß er Mos-kaus wichtigstem Verbündeten, der "DDR", diesen Kredit ermög-licht habe, so daß von einem eisigen Verhältnis zwischen Bonn und Ost-Berlin nicht die Rede sein

könne. Befragt, ob die "DDR" aus "eige-ner Souveränität" oder aus wirtschaftlichen Zwängen gehandelt habe, als sie um den Kredit nachsuchte, sagte Strauß: "Man muß halt die Dinge nehmen, wie sie sind." Zu der Vermutung, die "DDR" könnte aufgrund ihrer Fie gezwungen sein, bald um einen weiteren ähnlichen Kredit nachzusuchen, bemerkte der CSU-Vorsitzende nur: "Eine interessante Überlegung." Niemand wolle jedoch die Nöte der "DDR" ausnutzen oder gar einen Wirtschaftskrieg

bei uns immer noch umstritten ist,

so hat dazu eine nicht gerade ge-

schickte Informationspolitik der

Bundesregierung beigetragen", schrieb Dregger in einem Brief an alle CDU/CSU-Abgeordneten. Von

vornherein hätte deutlicher darauf

hingewiesen werden müssen, daß der Kredit keine Subvention sei.

"Er ist ohne Risiko für die west-

deutschen Banken; er ist auch oh-

ne Risiko für den Bundeshaus-

halt", erklärte Dregger. Sicherlich

stelle der Kredit eine Hilfe für die

"DDR" dar. "Aber diese Hilfe geht

nicht zu unseren Lasten."

Seite 2: Keine Bürgschaft

Seite 8: Streit begraben

schlagen hatte. Dregger tadelt die Informationspolitik

mit dem Zustandekommen des Kredits begründet. Auf Unmut innerhalb der Unionsparteien ging auch der Vorsitzende der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger, ein. "Wenn dieser Kredit

unterzeichneten Vertrag über die Reduzierung strategischer Waffen (SALT I) wird beiden Staaten jeweils ein ABM-System zugestanden. Die Sowjetunion hat ihr ABM-System um Moskau stationiert, die USA hiere stationiert, die USA hiere stationiert. USA hingegen hatten ihre ABM-Pläne nicht weiterverfolgt.

Batterien stationieren könnten, um die amerikanischen Verteidigungssysteme zu stützen. Reap vertrat nun die Ansicht, die Frage eines waffenfreien Weltraums müsse im Rahmen der Genfer Abrüstungsverhandlungen geklärt werden.

## DER KOMMENTAR HARALD POSNY

es me dem Umwelternst meint, wird die Einführung bleifreien Benzins ab 1986 begrüßen. Er wird der Autosowie der Mineralölindustrie Investitionen, aber auch sich selbst Mehraufwendungen für den notwendigen Einbau eines Katalysators in das Auspuffsystem seines Fahrzeugs zumuten müssen. Bundesregierung und Industrie sind sich einig: Die erforderliche Technologie ist verfügbar, sie wird beim Export in die USA schon verwendet.

Zu überzeugen bleibt der Autofahrer, der spätestens von 1990 an Mehrkosten beim Kauf eines neuen Autos, für die Wartung und für (leider) höheren Benzinverbrauch zu tragen haben wird. Vielleicht hat aber der Mehrverbrauch - es sei denn, viele weichen auf Super schluckende Motoren oder auf Diesel aus - den Nebeneffekt, daß weniger und noch sparsamer gefahren wird.

Weitaus belastender sind zwei Wettbewerbsaspekte. Die Mineralölmultis werden mit ihrer Finanzkraft ungleich schneller als die Betreiber freier Tankstellen die Umstellung der Produktion und der Zapfsäulen bewerkstelligen. Der Wettbewerbsvorsprung und der Ruf besonderer Umweltfreundlichkeit könnten zu entscheidenden Schlag gegen die in Preiskämpfen unliebsamen Konkurrenten werden.

Das entscheidende Argument, das zumindest im Augenblick gegen den deutschen Alleingang in der EG spricht, ist die mögliche Wettbewerbsverzerrung auf dem deutschen Markt. Käufer von BMW und Daimler-Benz lassen die Mehrkosten kühler als die Käufer von Golf, Fiesta und Kadett. Tnnerhalb der EG zeigen

weder Italien noch Frankreich die leiseste Bereitschaft, dem deutschen Vorstoß zu folgen, zumal mit ihm frühere Abreden Makulatur geworden sind. Ohne bleifreies Benzin in diesen Ländern mit hohem Anteil von Kleinwagen und unterentwickeltem Umweltbewußtsein kann sowohl der deutsche Export dorthin als auch der Import aus diesen Ländern vergessen werden. Von dem daraus entstehenden EG-Streit hätten nur die Japaner Nutzen. Für die Bundesregierung werden die EG-Verhandlungen zu einer steinigen Wegstrecke

### USA bereit zu Gespräch über **ABM-Systeme**

AFP/rtr/AP, Washington Die USA haben der Sowjetunion ihre Bereitschaft zu Diskussionen über die Kontrolle künftiger Raketenabwehrsysteme im Weltraum (ABM) signalisiert. State-Depart-ment-Sprecher Joseph Reap er-klärte am Donnerstag (Ortszeit), Washington erwarte nunmehr Moskaus Antwort auf den Vorschlag. Er betonte, solche Gespräche würden aber nur von Nutzen sein. wenn sie auf Regierungsebene ge-führt werden. Daher sprach er sich gegen Diskussionen von Wissenschaftlern beider Länder aus, wie sie der sowjetische Staats- und Parteichef Jurij Andropow vorge-

Doch würden die ABM-Gesprä-che nicht die Entscheidung Präsi-dent Reagans beeinträchtigen, ein Verteidigungssystem gegen angreifende Atomraketen zu entwikkeln, fügte der Sprecher des Au-Benministeriums hinzu. Die US-Regierung sei der Ansicht, daß ein Dialog über solche modernen Verteidigungstechnologien für beide Seiten nützlich sein könnte.

In dem von beiden Ländern 1972

Im März hatte Präsident Reagan angekündigt, daß die USA eines Tages im Weltraum Anti-Raketen-

### Neue Mißtöne zwischen Paris und Moskau

A. GRAF KAGENECK. Paris Die schlechten Beziehungen zwischen Frankreich und der Sowjetunion haben sich gestern krisenhaft zugespitzt und werden jetzt in Paris als "so schlecht wie noch nie seit Jahren" bezeichnet. Höhe-punkt dieser Entwicklung war es, als der französische Botschafter in Moskau, Roger Arnaud, seine traditionelle Fernsehansprache zum französischen Nationalfeiertag am Juli an die Sowietbevölkerung absagte. Er hatte darauf bestanden, die Gründe für die Verschlechterung des Klimas zwischen beiden Ländern offen darzulegen. Als sein Text zu diesem Punkt von den Sowjets zensiert werden sollte, verzichtete der Diplomat kurzerhand auf seine Rede. Auch der Zwischenfall zwischen

französischen und sowjetischen Kommunisten vom Dienstag in Moskau ist nicht beigelegt. Žwar hatte KPF-Generalsekretär George Marchais die Zurücknahme einer Tass-Meldung erwirkt, die ihm unterstellte, er habe sich über eine "Gefahr" geäußert, die "von der Absicht der amerikanischen Imperialisten ausgeht, neue Raketen in Europa aufzüstellen". Doch veröffentlichte das Prager KP-Organ "Rude Pravo" am Donnerstag die-selbe Tass-Meldung noch einmal. Marchais hatte bei seiner Rückkehr aus Moskau auf das gemeinsa-

me Kommuniqué verwiesen, in dem seine Forderung verzeichnet war, es müsse zu einer ausgewogenen Reduzierung aller zur Zeit in West- und Osteuropa existierenden Atomwaffensysteme kommen. In einem "Prawda"-Artikel über den Marchais-Besuch fehlte indes am Donnerstag dieser Satz wieder. Marchais äußerte in Paris sein "Befremden" darüber.

## Benzin: EG läßt Bonn gewähren

Einseitige Verordnung für bleifreien Kraftstoff wird ohne ernste Konsequenzen bleiben

WILHELM HADLER, Brüssel Ein Alleingang der Bundesregie-rung in Sachen bleifreies Benzin würde in der EG zwar bedauert werden, aller Voraussicht nach jedoch keine schwerwiegenden Kon-sequenzen haben. Auf diesen Nen-ner lassen sich erste Brüsseler Reaktionen auf die Absicht von Bundesinnenminister Zimmermann bringen, vom 1. Januar 1986 an den Einbau von umweltschonenden Katalysatoren in allen neuen Kraftfahrzeugen vorzuschreiben.

So ist es nach Meinung Brüsseler Experten kaum denkbar, daß die EG-Kommission die Bundesrepu-blik wegen einer Abweichung von den geltenden Gemeinschaftsvor-schriften gerichtlich verfolgt, weil die deutschen Bestimmungen weiter gehen als die der Partnerländer: "Wir können schließlich nichts ge-gen jemanden unternehmen, der auf dem gleichen Weg ist, den auch wir gehen wollen", meinte ein

Auf der anderen Seite ist klar, daß die gegenwärtig geltende EG-Richtlinie nicht nur Höchst-, son-dern auch Mindestwerte für Blei vorschreibt. Als Höchstbelastung gilt seit 1981 ein Grenzwert von 0,4 Gramm je Liter, als niedrigster jedoch einer von 0,15 Gramm, was dem bisherigen Benzinbleigesetz in der Bundesrepublik entspricht. Die Bundesregierung hat sich zu-dem verpflichtet, vor Änderungen der nationalen Bestimmungen über die Begrenzung von Schad-stoffen den Versuch einer Koordinierung auf EG-Ebene zu machen.

Entsprechend drängt Bonn seit Jahr und Tag im Rat der Umwelt-minister auf Anstrengungen zur Reduzierung des Bleis. Frankreich und Italien haben bislang jedoch nur zögernd reagiert, was in Brüs-sel einerseits auf die hohen Umrüstungskosten für die Automobilindustrie, zum Teil aber auch darauf
zurückgeführt wird, daß in den
südlichen EG-Ländern das Gefühl
für die Notwendigkeit von umwelterhaltenden Maßnahmen weniger stark ausgeprägt ist als im Norden der Gemeinschaft.

Immerhin hatten sich die zuständigen Minister – einen Tag vor dem Stuttgarter EG-Gipfel – Mitte Juni auf eine "Bleientschließung" geeinigt. Der Rat erklärte sich darin für "offen", eine möglichst weitgehende Verringerung der Schadstoffe zu suchen, "gegebenenfalls bis hin zur Verwendung bleifreien Benzins". Die Kommission wurde auf-gefordert, "geeignete Vorschläge" zu unterbreiten; sie sollen nach der Ratsentscheidung "um den 15. April 1984 herum" vorgelegt werden. Die Regierungschefs selbst begrüßten in ihrem. Stuttgarter Kommuniqué diese Schlußfolge-rungen. Der Europäische Rat betonte, "wie wichtig es ist, die Bleimenge in der Umwelt zu verringern und forderte, daß Fortschritte angestrebt werden, die zu der Ver-wendung von bleifreiem Benzin führen könnten".

Trotz dieser eher vage gehalte nen Formulierung halten es Brüs-seler Experten nunmehr für wahrscheinlich, daß das Vorprescher der Deutschen einen Druck auf die Nachbarländer ausüben wird. Bonn zu folgen. Unterschiedliche Regelungen würden nicht nur er hebliche Handelsschranken in der EG schaffen, sondern zum Beispiel auch Millionen von deutschen Touristen aus Italien und Frankreich fernhalten.

Schon vom 1. Januar 1986 an soll an Tankstellen in der Bundesrepu-blik Deutschland bleifreies Benzin zu tanken sein. Ein entsprechender Beschluß wird im Bundeskabinett auf Anregung von Bundesinnenminister Zimmermann in der nächsten Woche zustande kommen. Angesichts der Schwierigkeiten bei Automobilherstellern und Mineralölindustrie hält Zimmermann den angekündigten Zeitpunkt für "rea-

Seite 3: Landschaft wird geschont

## **AUF DER ERSTEN SEITE**

Ihres Terminkalenders sollten 4 Daten stehen: jeweils der 10. der Monate März, Juni, September und Dezember. Nicht, um Sie daran zu erinnern,

daß Sie den letzten Termin wieder nicht wahrgenommen haben wie Sie ja eigentlich wollten und sollten -, sondern um den nächstmöglichen Termin zu nutzen, aus Steuermitteln Wohnungseigentum zu bilden;

### die zeitgemäße Form der Vermögensbildung durch das **URANIA-ERWERBERMODELL**

mit attraktiven Objekten in den bevorzugten Stadtteilen Hamburgs: Uhlenhorst, Eppendorf, Winterhude, Rotherbaum u. a. Fordern Sie bitte ausführliche Unterlagen an.



Telefon 040/ 389 51 13

# DIE • WELT

## Die Drusen als Werkzeuge

Von Peter M. Ranke

Celbst um den Preis eines neuen Bürgerkrieges in Libanon werde er verhindern, daß die libanesische Armee in die Berge des Schuf vorrückt und daß das libanesisch-israelische Abzugsabkommen ausgeführt wird, hatte der Drusenführer Walid Jumblatt in Damaskus verkündet. Jetzt ist es soweit: Am Donnerstag mittag griffen Drusen der Jumblatt-Partei in Aley einen Konvoi der Armee an. Es gab vierzehn verletzte Soldaten und zwei tote Drusen.

Über dem beginnenden Abzug der Israelis schwebt die Gefahr des neuen, von Syrien angestifteten Bürgerkrieges. Wird da die neue libanesische Armee standhaft bleiben und den Israelis nachrücken, auch gegen den Widerstand der Drusen Jumblatts? Die Drusen erhalten Nachschub und Waffen aus Syrien, denn Jumblatt ist der bewaffnete Arm Syriens in Libanon. Und Syrien will unter allen Umständen den Vertrag Beiruts mit Israel torpedieren und Präsident Amin Gemayel zur Unterwerfung zwingen - um den Preis vieler toter Libanesen.

Die Frage ist jetzt, ob es den Syrern und Jumblatt gelingt, auch andere Drusen-Clans sowie die Schiiten des Südlibanons gegen die neue Armee zu mobilisieren (nicht etwa gegen die israelische Besatzung). Viel hängt davon ab, welche Unterstützung der Westen und Ameri-

ka der neuen Armee gewährt. Der Kampf in Aley könnte das Ergebnis haben, daß die westlichen Truppenkontingente in Beirut aus Furcht vor Verlusten nicht verstärkt werden und daß die libanesische Armee allein den abrückenden Israelis folgen muß. Daß man dann die Drusen Jumblatts in ihren Bergen isolieren könnte, ist eine Illusion. Syrien hat die Weichen gestellt, und zwar in Richtung Terror und Bürgerkrieg.

### Das Wunder von Detroit

Von Horst-Alexander Siebert

Vor kurzem noch hätte kaum jemand geglaubt, daß die Chrysler Corporation, Amerikas drittgrößter Automobilkonzern, wieder auf die Beine kommen würde. Immerhin überstiegen die Verluste des Unternehmens in vier Jahren umgerechnet 8,4 Milliarden Mark; keine Bank war angesichts des kreisenden Pleitegeiers bereit, neue Kredite zu gewähren. Daraufhin griff der Bund ein eine Entscheidung, die in Amerika wegen des Risikos wie wegen der Sorge vor Regierungseinfluß in der Wirtschaft bitter umstritten war.

Jetzt macht Chrysler wieder ansehnliche Gewinne, bis September will die Geschäftsführung sieben Jahre vor der Zeit alle Darlehen zurückzahlen, die sie mit Hilfe der Anfang 1980 eingeräumten Bundesgarantien aufgenommen hat. Das sind insgesamt drei Milliarden Mark. Durch die vorzeitige Tilgung spart der Konzern bis 1990 eine Milliarde Mark Zinsen.

Man wundert sich. Wie hat Chrysler das geschafft? Die Antwort ist einfach: Für einen solchen Kraftakt bedarf es eines Managers, der die Branche kennt, selbst mit zupackt und Vertrauen schafft. Lee Iacocca, von Henry Ford II. 1978 als Vizepräsident fristlos entlassen (die folgenschwerste Fehlentscheidung der Ford Motor Company), war die richtige Wahl. Er hat es fertiggebracht, die Arbeiter und Angestellten um sich zu scharen, mit den Gewerkschaften Lohnkonzessionen auszuhandeln und attraktive Autos, preislich und qualitativ, von den Bändern laufen zu lassen. Heute verkauft

Chrysler 23 Prozent mehr Fahrzeuge als 1980.

Ohne die Einsicht der Mitarbeiter, die enorme Opfer gebracht haben (nahezu 3,1 Milliarden Mark in Form von Lohn- und Urlaubsverzichten), hätte Chryslers Erfolgsstory nicht geschrieben werden können. Vernunft regierte auch die Gewerkschaften, die zustimmten, daß Iacocca die Beschäftigung zeitweise um die Hälfte reduzierte und sechzehn Werke für immer stillegte. So etwas scheint nur in den USA möglich zu sein. Man greift gemeinsam zu, wenn es um das Überleben eines Großunternehmens und, einschließlich Zulieferer, um 600 000 Arbeitsplätze geht.

### Keine Bürgschaft

Von Enno v. Loewenstern

Tedenfalls ist es Strauß gelungen, eines in der Fernsehdiskussion zum Auftakt des Münchner CSU-Parteitags endlich klarzustellen, was die schwache Bonner Informationspolitik zunächst nicht vermitteln konnte: Der Bund hat für den Kredit von einer Milliarde Mark an Ost-Berlin keine Bürgschaft geleistet. Die "DDR" hat Forderungen an die Bundesrepublik beispielsweise aus gegenseitiger Postabwicklung. Im Fall eines Fallierens zahlte Bonn den Banken nur, was es andernfalls in Honeckers Kasse gezahlt hätte.

Mit anderen Worten: Honecker bekommt einen Vorschuß zu angemessenen Zinsen. Bonns einziger Einsatz war, durch die Abtretungsgarantie gegenüber den Banken den Vorschuß ermöglicht zu haben. Das ist demnach keineswegs so, als zahlten wir etwa eine Milliarde drauf, damit die von unseren großartigen Unterhändlern Brandt und Bahr vereinbarten, ohnehin gebührenschweren Verträge nun "mit Leben erfüllt werden" und nicht mit Tod. Wenn auch Strauß versicherte, daß neuerdings jene Einschüchterung an der Demarkationslinie, die schon zu dreiundzwanzig Todesfällen geführt hat, in eitel Höflichkeit verwandelt worden sei. Ist das so und sieht man das als Begleiteffekt eines Kredits, der uns nichts kostet, so gewinnt der Deal doch eine andere

Dimension. Gerade die jämmerliche Praxis der Vertragslage aber weist darauf hin, daß dies der allein richtige Ansatz gegenüber einem rechtlosen Regime ist: Cash für Gegenleistungen und den Geldhahn abdrehen, wenn es damit hapert - keine politischen Konzessionen, die bei Schlechterfüllung nicht mehr rückholbar sind. Aber wie steht es dann mit dem Wort "Vertrauen gegen Vertrauen", das ja doch gefallen ist?

Strauß reagierte zurückhaltend, als das Thema angeschnitten wurde. Aber jedermann ist klar: Honecker ist kein Iacocca, der SED-Staat ist nicht Chrysler; die eine Milliarde (falls Ost-Berlin sie überhaupt behalten darf: des Bayern Anspielungen auf Kohls Moskau-Reise waren vielsagend) verschwindet im Danaidenfaß des Realen Sozialismus. Auf dieser Linie läßt sich einiges an Menschlichkeit bewirken, wenn man "Vertrauen gegen Vertrauen" strikt auf die erste Milliarde begrenzt. Quod erat, quod est demonstrandum, per Straußem.



Der Einfädier

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Die entblätterte Revolution

Von Joachim Neander

Bis vor kurzem schien das Bundenkbar: Die Franzosen streiten neuerdings öffentlich darüber, ob die Große Revolution von 1789 wirklich etwas so Großartiges war. Uns Deutsche brauchte das nur am Rande zu interessieren - wäre da nicht der Geschichtsunterricht in den Schulen. Da droht jetzt ein

Stützpfeiler zu bersten.
Die Rolle der Französischen Revolution, an der die Deut-schen, die doch angeblich nie eine eigene Revolution zustandekriegten, so gut lernen konn-ten, ihre Vorurteile gegen Revolutionen abzulegen – diese ihre Rolle im Geschichtsbild der deutschen Nachkriegsgenerationen kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Sie war sozusagen das neutrale Terrain, auf dem sich die kon-kurrierenden Geschichtsauf-fassungen trafen. Es dürfte keinen Oberschüler gegeben ha-ben, der in den letzten Jahren nicht brav seinen Aufsatz über dieses Thema geschrieben hät-te. Damals, als die Geschichts-lehrer sich plötzlich "Mehr-heitsbeschlüssen" ihrer Schüler gegenübersahen, doch statt über die uninteressante ferne Vergangenheit lieber über die Notstandsgesetze und die "gesellschaftlichen Zustände in der Bee-Err-Dee" zu diskutieren, hat mancher von ihnen sich mit List und Tücke zur Französischen Revolution hinübergerettet. Das war Geschichte, aber doch zugleich jenes gesellschaftliche Interesse, jener politische Gegenwartsbezug (oder, auf Neudeutsch: Relevanz), den man damals für absolut notwendig hielt.

Die Aufregung hat sich weitgehend gelegt. Das Fach Ge-schichte hat sich gegen die dumm nivellierenden Tendenzen erstaunlich gut behauptet. Die zentrale Rolle der Revolution von 1789 als eines entscheidenden Datums für jede Interpretation des Gestern und des Heute ist unverändert erhalten geblieben, zumindest in Lehrplänen und Schulbü-chern. Eingestanden oder nicht – dieser Konsens, wie er sich am Beispiel der Französischen

Revolution besonders deutlich zeigt, beruht auf der Auffassung, Geschichte sei ein der Vernunft folgender und deswegen unaufhaltsamer Prozeß der

Befreiung des Menschen von Unterdrückung, Not und Ausbeutung. Die Guten treiben den Prozeß voran, die Bösen suchen ihn aufzuhalten. Man diskutiert über Tempo und Methoden, nicht über die Grundrichtung des Prozesses.

Dieser Konsens jedoch wird neuerdings auch im Ge-schichtsunterricht der Schulen aus einer ganz anderen Richtung unterminiert. Und es be-durite eigentlich der innerfranzösischen Debatte gar nicht, um auch bei uns Zweifel an der Einschätzung der "guten" Re-volution von 1789 zu wecken.

Die Zweifel kommen vor allem aus der Ecke der Ökologieund auch der Friedensbewegung. Hier stellt sich Geschichte – zumindest die jüngere – als ein sich selbst beschleunigender, unaufhaltsam scheinender Prozeß der Zerstörung der Er-de und der Menschheit durch den Menschen dar. Die Bösen sind es, die ihn gewollt oder ungewollt beschleunigen. Die Guten, eine verzweifelte Minderheit, wollen ihm im letzten Augenblick in den Arm fallen

Die Unvereinbarkeit dieser beiden Auffassungen von Geschichte ist den meisten, die sches Bündnis von Arbeiterbe-wegung und Ökologiebewe-gung im Auge haben, bislang gar nicht bewußt. Sie wird jedoch ein solches Bündnis viel sicherer sprengen als die vor-



Liberté auf den Barrikadon: Und was ist mit der Ökologie? ULSTEIN-ARCHIV

dergründige Diskussion etwa um den Parlamentarismus oder die Frage der Gewaltan-

wendung. Die Debatten über diese Unvereinbarkeit beginnen, wie einzelne Geschichtslehrer berichten, nun auch in den Schulunterricht einzudringen. Da wird dann plötzlich die Frage laut, ob der Sturm auf die Ba-stille am 14. Juli 1789 mit seinen ungeheuren Folgen vorzugsweise an vergossenem Blut, bedrucktem Papier und zentralstaatlicher Bürokratie nicht vielleicht ein relativ unwichtiger Tag war, gemessen an jenem, da fiinf Jahre zuvor einem Mechaniker namens Ja-mes Watt die Übertragung der Kolbenkraft der Dampfma-cehine unf eine wetterwarde Wel schine auf eine rotierende Welle ghickte, solcherart die verbrecherische Unterwerfung der Natur durch den Menschen einleitend.

In diesen beginnenden Unterrichtsdebatten haben diejenigen Lehrer, deren Ge-schichtsverständnis nicht von neomarxistischer Vereinfa-chung geprägt war oder ist, die wesentlich günstigere Posi-tion Sie sind glaubwürdig haben sie doch immer schon Mißtrauen gegenüber allzu simpler Theorie das Wort gere-

Die anderen sind nicht zu beneiden. Außer Formeln haben sie den Fragen ihrer Schüler kaum etwas zu bieten. Wie soll man über die Französische Revolution denn reden, wenn man, außer daß sie überfällig war, aber ihre Ideale nicht erreichte, nichts über sie zu sa-gen weiß? Unter den jüngeren Hochschullehrern der geistes-wissenschaftlichen oder gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen sollen sich einige auf ihrer Marx-Marcuse-Schmalspur bereits wieder in der Situation ihrer Vorgänger befinden, denen sie vor fünfzehn Jahren noch "den Muff aus den Talaren" pusten wollten: Die Studenten lachen über sie.

Mit der Großen Revolution von 1789 ist für uns Deutsche Gott sei Dank keine Frage der nationalen Selbstachtung ver-bunden. Das Denkmal ist nicht ganz so groß. So fällt es leichter, es neu zu betrachten. Man muß es ja nicht gleich spren-

# IM GESPRÄCH Anthony Perkins

## Psycho III – nein danke

Von Margarete v. Schwarzkopf

A ls Alfred Hitchcock im Jahre 1960 für die Rolle des schizophrenen Mörders in seinem Film Psycho" nach einem freundlichen, aber gleichzeitig überaus nervös wirkenden jungen Mann Ausschau hielt, da empfahl ihm ein guter Bekannter den damals 27jährigen Anthony Perkins. Perkins, Sohn des Schauspielers Oswin Perkins, galt in jenen Jahren als Hollywoods Idealtyp des schüch-ternen sansten Jungen mit dünnen Nerven und übersensiblem Hitchcock hörte auf den Rat des

Bekannten und gab Perkins die Rolle des schizophrenen Mordbu-ben Norman Bates. Über Nacht wurde aus dem jungen Darsteller, der damals schon gut sieben Jahre in Hollywood im Geschäft gewe-sen war, eine Berühmtheit. Danach konnte sich Perkins vor Rollenangeboten nicht mehr retten. Weil man ihm aber in Hollywood reich-lich oft den Part des milde lächelnden Wahnsinnigen mit Mordgehi-sten anbot, floh er zwischenzeitlich nach Europa und baute sich dort eine zweite Karriere auf. Er stand neben Ingrid Bergman und Yves Montand in Anatole Litvaks Lie-ben Sie Brahms ... "vor der Kame-ra Claude Chabrol holte ihn für mehrere Filme über den großen menrere Filme über dem großen Teich, und Orson Welles engagierte Perkins 1962 für seine in Frankreich gedrehte Kafka-Verfilmung von "Der Prozeß"
Dennoch klagte Perkins in einem Interview darüber, daß es zu wenig gute Rollen für ihn gebe. "Alle Welt denkt immer nur, ich sei ein überkandidelten Künsthatten.

ein überkandidelter Künstlertyp, beziehungsweise sieht in mir das Klischee eines zartbesatteten Bo-hemien", sagte er "Ich würde ger-ne einmal einen handfesten Ver-brecher oder Liebhaber mimen" Doch selbst in so vorzüglichen Fil-men wie Mike Nichols Kriegssatire "Catch 22" (1970) mußte Perkins wieder in die Haut des nervösen



Nicht nur verrückte spiel FOTO: EVA V. MAY

Psychopathen schlüpfen siebziger Jahren zog Perkij weitgehend vom Film zunig spielte am Broadway Thed heiratete eine Fotografin in kam zwei Kinder. "Die Rol Ehemanns und Familienvat fällt mir am allerbesten , vi dete er damals mit einem . von Trotz, als er befragt www. es ihm nicht nach den Broadway-Erfolgen zum Fi rückdränge, Nach kurzem 1. aber antwortete er dann das Drehbuch mich wirklich. niert, würde ich doch geme Filme drehen."

Offenbar hat ihn Tom He Drehbuch zu Richard Fig. Film Psycho II fasziniert ? Frage aber, ob er denn in "Psycho III" mitwirken wis widerte er nach der erfolge Premiere von Psycho II: "D ten noch einmal 23 Jahre ver Und ob das Publik<u>um sich</u> vergreisten - Norman ----wünscht, erscheint mir me fraglich."

### DIE MEINUNG DER ANDERE

Man sollte anerkennen – und das ist bislang in der öffentlichen Dis-

kussion nicht genügend gewürdigt worden -, daß die großen latein-amerikanischen Schuldnernatio-nen beim Zurechtrücken ihrer in-ternationalen Geldvorräte bereits einen langen Weg zurückgelegt ha-ben. Sie haben das darüber hinaus mit Hilfe einer Deflation gemacht, die in ihrer Härte und Strenge in fortgeschrittenen Industriestaalen fast unvorstellbar ist. So ist beispielsweise Argentinien oft als hoffnungsloser Fall bezeichnet worden, doch es dürfte in diesem Jahr einen Handelsüberschuß von über drei Milliarden Dollar erreichen - eine beachtliche Verbesserung gegenüber dem Defizit von 2,4 Milliarden Dollar im Jahre 1980.

### Stiddeutsche Zeitung

Über Genschers Bulgarienreise schreibt das Münchner Blatt: Schließlich ist seit geraumer Zeit kein westlicher Außenminister mehr in Bulgarien gewesen, und nur Genscher hat mit seinem bulgarischen Kollegen Mladenoff ver-einbart, regelmäßig in Bonn und Sofia zusammenzukommen. Ähnliche Absprachen gelten mit Budapest, Prag, Bukarest und Belgrad. Kleine Völker Südosteuropas, de-nen in ihrer Geschichte Eigenstän-digkeit meistens verwehrt worden ist, wissen eine solche Haltung zu schätzen. Das gilt für die Bulgaren, die innerhalb des sowjetischen Reiches eine gute Position haben, das gilt aber noch mehr für andere, die die sowjetische Präsenz eher als störend empfinden...Leider ist dieses Terrain von der deut-schen Politik nicht immer auch für die unmittelbaren eigenen Interessen genutzt worden. Manchmal haben es nämlich sowohl Genscher als auch die SPD (die zu den

Staatsparteien in Belgrad und Bu-

dapest sogar offizielle Rez-gen unterhalt) versagen menschliche Erleichterun

## Frankfurter Allgemi

Die erfolgreiche Gegen der Regierungstruppen fo des Tschad erlöst Frankre einer schweren Verlegenhi Hilferufe aus N'Djamena i in den letzten Tagen imm zweifelter. Wie lange noch sich Paris damit begnüge Waffen und Material in den zu schicken, wie lange kom Drängen entziehen, weneinige Kampfflugzeuge st Kriegsschauplatz zu ents Durch die Wendung der sischen Lage hat nicht in Staatschef des Tschad, sauch der französische Staatschef dent eine Atempause und B. zeit gewonnen.

### Sūdwest Presse Zum Meifreien Benzin heifit @ ..... Uhmer Bintt:

Zimmermann setzt der punkt für die Zulassung vol-fest, die nur noch mit ble Benzin betrieben werden Selten konnten wir einen schen Umdenkungsprozeß achten Wissenschaftlich cherte Sachargumente habt wirtschaftlich begründete i tetaktik gesiegt. Zimmerma in letzter Zeit oft im Kre von Kritikern gestanden hat sich hier der Zustimmun Parteien bis hin zu den ( erfreuen. Und die Autoin weiß jetzt, woran sie ist. Si die Zeit nutzen und dann al den neuen Motoren die Na haben, wenn in der zwangsli Sogwirkung unsere europi Nachbarn, ob sie wollen ode nachziehen müssen.

## Fonds gegen Demokratie: Das schwedische Modell

Die Wut über ein manipulierbares Herzensanliegen Palmes / Von Reiner Gatermann

Einige schwedische Arbeit-geber wollen ihren fiskalischen Verpflichtungen nicht mehr pünktlich nachkommen, andere kündigen Straßendemonstrationen oder Massenentlassungen an, und der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes, Olof Ljunggren, gelobte, alle gesetzlichen Mittel aufzubieten, um das Vorhaben der Regierung zu torpedieren. Er läßt derzeit sogar prüfen, ob eine Klage beim Europäischen Gerichtshof wegen Verstoßes gegen die Menschenrechte möglich ist. Aber nicht nur in diesem Lager gart es. Der sozialdemokratische Schriftsteller und Dramatiker Per Olof Enqvist wirft der Regierung vor, Versprechen gebrochen und die Wahrheit manipuliert zu haben.

Der Zorn der aufgebrachten Unternehmer richtet sich gegen die Pläne der sozialdemokratischen Minderheitsregierung, nun doch - und zwar bereits für 1984 – sogenannte Arbeitnehmerfonds einzuführen. Diese Fonds sind nach Ar-

beitgeberauffassung nichts anderes als eine Sozialisierung der Industrie durch die Hintertür, die sie zudem auch noch selbst finanzieren soll.

Die aus drei von der Regierung eingesetzten Kommissionen gekommenen Vorschläge sehen vor, daß die Unternehmen, neben Aktiengesellschaften auch wirtschaftliche Vereinigungen, Sparbanken und bestimmte Versicherungsgesellschaften, von ihrem inflationsbereinigten Gewinn nach einem Pauschalabzug von umgerechnet rund 150 000 Mark oder sechs Prozent der Lohnsumme zwanzig Prozent an die Fonds abführen sollen. Hinzu kommen 0,2 Prozent der Lohnsumme. Dieser Anteil kann auf 0.5 Prozent heraufgesetzt wer-

Mit diesem Geld sollen fünf Fonds gebildet werden, die mit jährlich je 120 Millionen Mark ausgestattet werden. Sie können diese frei in Aktiengesellschaften oder Genossenschaften plazieren. Gemeinsam mit dem Allgemeinen Pensionsfonds", einem staatlichen Pensionsfonds, der ebenfalls das Recht hat, Aktien zu erwerben, darf die Beteiligung zwar nicht 49 Prozent des Stimmrechts übersteigen. Aber bei dem stark gestreuten Kapital in den schwedischen Unternehmen bedarf es gar nicht solch hoher Anteile, um sich einen entscheidenden Einfluß – zu sichern.

In den Vorschlägen heißt es weiter, daß an der Spitze eines jeden Fonds ein neunköpfiges Präsidium stehen soll, das von der Regierung ernannt wird. Fünf Mitglieder sollen Arbeitnehmerinteressen vertreten, was in der Praxis bedeuten dürfte, daß sie aus den Gewerkschaften kommen. Darüber hinaus soll die Hälfte des den Fonds in einem Unternehmen zufallenden Stimmrechts auf die betrieblichen Arbeitnehmerorganisationen übertragen werden. Von den Kapitalerträgen sollen reale drei Prozent an die Allgemeinen Pensionsfonds abgeführt werden. Seit acht Jahren sind die

Fonds ständiges Thema. Sie wurden zuerst 1975 vom Gewerkschaftsbund vorgeschla-gen. Die Sozialdemokraten schlossen sich nur aus wahltaktischen Gründen widerwillig an. Als man damit nicht nur sollten Bürgerfonds webei den bürgerlichen Parteien aber davon ist heute it auf Widerstand stieß, sondern auch in den eigenen Reihen, versuchten die Parteistrategen zunächst, dem Vorhaben einen neuen, nicht sogleich als sozialistisch erkennbaren Anstrich

Damit begab man sich allerdings auf einen sehr schwammigen Untergrund. Einerseits heißt es, die Fonds sollen die Macht des privaten Kapitals brechen, andererseits verkundet man, höchstens nur ein Mitglied in die Aufsichtsräte scher Machartist Das ign schicken zu wollen. Und im Olof Palme. Statt dessen übrigen würden die Fonds kei- er in den Fonds den wit Unternehmensverantwor sten Schritt im schwedis tung übernehmen, sondern le- Demokratisierungsprozen diglich als stille Teilhaber fun- Einführung des allgeme gieren. Man erklärte auch, kei- Stimmrechts. Demokra ne Machtübernahme durch die rung gegen den Willen des Gewerkschaften vorzuberei kes ein neues schwedi

Olof Palme versprach nem Jahr sogar - damals dings als Oppositionsfüli die Fondspräsidien in meiner Wahl besetzen z sen. Aus den Arbeitne Fonds-Entwürfen keine mehr. Das ist es, was Pel Enqvist als Verspred bruch bezeichnet.

Ob die Arbeitgeber mi Steuerstreikdrohung gest taktieren, ist fraglich; sie ten vom allgemeinen über die Sozialdemokrati lenken. Diese nämlich mi ten den Willen einer beträ chen Wählermehrheit, di gen die Einführung der A nehmerfonds sozialdemo



as Drang of the webs Territoria de la compania del compania de la compania del compania de la compania del la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del la compa idente en la de effor sens els lan esta de effor neme et e mont et de l'abre et STISCH STATISTICS WINES

ER ANDERD

Frankfurter Allgoni l ater dem Para - lefamelle Sera wai die Blatt für ligenlig

negonom jing negati negonom jing negati negonom jing negati

ant els le langua estin

Augen Gegelen, en Banda aufühlt.

n danke

r. 163 - Samstag 16

aber nicht das Portemonnaie Straßen mit bleifreiem Benzin gefahren werden. Bonn macht sich damit zum Schrittmacher in Europa. Eine Initiative, die die Umweltschützer freut, die aber für Mineralöl- und Autoindustrie Probleme aufwirft – und für den Verbraucher.

von KAREN SÖHLER

utoschlangen bis zum Horizont, Abgase, die sich in der Leben nicht unberührten Napur frei entfalten können – ein Bild, das nicht nur Autofahrer, sondern auch Umweltschützer zur Verzweiflung bringt. Sie fordern daher die Beseitigung eines weiteren Umweltfeindes: Blei im Benzin Allerdings bleibt in dieser Dis-

kussion zuweilen unklar, daß seit Einführung der zweiten Stufe des Benzin-Blei-Gesetzes 1976 - damals wurde der Bleigehalt pro Li-ter auf 0,15 Gramm herabgesetzt das Blei nur vordergründig die umweltschutzbewußten Gemüter bewegt. Tatsächlich sind es vielmehr die in den Kraftfahrzeug-Abgasen enthaltenen Schadstoffe Kohlenwasserstoff, Stickoxid und Kohlenmonoxid, die neben den Umweltschützern vor allem der Automobilindustrie und dem Innenministerium Kopfzerbrechen bereiten. Denn gerade diese Schadstoffe, so stellt das Bundesumweltamt fest, sind eine maßgeblich Ursache

für den sauren Regen. Theoretisch bietet die Technik die Möglichkeit, Katalysatoren in Autos einzubauen, die die schädli-chen Emissionen verhindern. Doch hier beginnt das Problem: Die zur Reinigung der Abgase er-forderlichen Katalysatoren vertragen kein Blei. Das aber wiederum glaubt man bislang aus einem anderen Grund zu benötigen: Denn durch das dem Benzin beigefügte Blei erreicht der aus mehr als 150 verschiedenen Kohlenwasserstoff-Verbindungen bestehende Vergaserkraftstoff die geforderte Klopffestigkeit. Fehlt diese für den Druckausgleich im Zylinder notwendige Eigenschaft, tritt das sogenannte Klopfen auf, das wenn es lange anhält, die Beschädigung oder gar Zerstörung des Motors zur

Um derartige Mißstände zu verhindern, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder hochklopffeste Kohlenwasserstoff-Komponenten, deren Herstellung sehr teuer ist, oder Blei – die erheblich wirtschaftlichere Lösung – dem Benzinge-misch zuzufügen. Aus Köstengrunien gab die Ulwirtschaft letztere Variante den Vorrang.

Die Ölwirtschaft wäre in der Lage, das Problem relativ leicht und wenig aufwendig für Normalbenzin zu lösen – bei dem ohnehin bleifreien Diesel tritt es gar nicht auf Anders beim Superbenzin: Nach Aussagen der Ölgesellschaften ist der Ersatz des Bleis durch andere hochklopffeste Komponenten bei der teureren Benzinsorte problematischer und damit auch

finanzieli aufwendiger. Such as Press Press Preissteigerungen von einem hal-Während für das Normalbenzin ben bis zwei Pfennig genannt werden liegen die Erwartungen für Super bei fünf bis sechs Pfennig Super bei fünf bis sechs Pfennig und mehr. "Genaue Angaben lassen sich einfach nicht machen. Wir müssen uns nach den durch die Automobilindustrie gestellten Anforderungen richten. Alles hängt vom Verbrauch ab", erklärte Hellmuth Buddenberg, Vorstandsvorsitzender der Deutschen BP, Ham-

burg, gegenüber der WELT. Eins ist sicher: Die billigere Lösung ware für die Mineralöl-Industrie die Einführung nur einer Sorte bleifreien Benzins, nämlich der normalen. Für die auf etwa zehn Jahre geschätzte Übergangszeit müßte nur eine zusätzliche Zapfsäule (Kosten: 40 000 Mark) installiert werden, und der zusätzliche Energieverbrauch in den Raffine-rien läge niedriger. Überdies müßten die Experten nicht länger über hochklopfiestes bleifreies Super nachdenken. Denn, so sagt Klaus Marquardt, Vorsitzender des Vor-standes der Aral AG, Bochum: "Eine unverbleite Version des hochklopifesten Super hiesigen Qualitätsniveaus kann weder in der Bundesrepublik noch in den USA oder Japan – wo seit mehreren Jahren bereits bleifreies Benzin angeboten wird – in größerem Um-fang hergestellt werden. Die Raffinerie-Technologie läßt dies noch

Der Gedanke, nur bleifreies Nor-malbenzin einzuführen, erweckt bei der Automobilindustrie reines Grauen. Denn die an Super gebundenen Motoren – etwa 55 Prozent der Ottomotoren – müßten neu konzipiert -werden, Neuentwicklungen wären zum Teil vergeblich

Die von Innenminister Friedrich Zimmermann gemachten Vor-schläge betrachtet die Adam Opel AG, Rüsselsheim, daher auch ein wenig skeptisch. In einer Erklä-rung heißt es: "Unabhängig von der drastischen Preissteigerung für den Verbraucher sind wir sicher, daß wir mit den technischen Problemen fertig werden, aber der Termin 1. Januar 1986 erscheint uns nicht ganz realistisch, wenn wir daran denken, daß etwa 70 Prozent allervonderdeutschen Automobilindustrie gebauten Motoren auf bleifreies Normalbenzin umkonstruiert werden müssen."

Nicht vergessen werden darf dabei: Falls die anderen europäischen Länder nicht nachziehen, erfolgt das Umkonstruieren der Autos nur für den deutschen Markt. Für die Exportmärkte (außer USA und Japan), von denen dieser Industriezweig zweifelsohne abhängt, müßten weiterhin Autos hergestellt werden, die mit bleihaltigem Benzin fahren. "Auf Dauer", so erklärt Hans Wilhelm Gäb, Vorstandsmitglied der Adam Opel AG, würden für die deutsche Automobilindustrie Wettbewerbsnachteile auftreten." Ihn habe dieses Vorpreschen Zimmermanns schlicht ver-

Bei einer nicht europaweiten Einführung ergäbe sich für den deutschen Autofahrer ein weiterer unangenehmer Aspekt: Womit soll er in Italien, Frankreich oder Jugoslawien das Auto betanken? Die Hoffnung, daß diese Länder sich auf den deutschen Tourismus einstellen werden und entsprechend bleifreies Benzin anbieten, scheint in den Augen Gäbs illusorisch.

Diese Gedanken ihres Konkurrenten macht sich die Daimler-Benz AG, Stuttgart, nicht zu eigen. Sie geht simpel davon aus, daß Zimmermann Vorsorge dafür ge-troffen hat, damit am 1. Januar 1986 bleifreies Superbenzin jetziger Qualität europaweit angeboten wird. Den daraus sich ergebenden Umweltschutz unterstützte Daimler unter dieser Voraussetzung.

Grundsätzlich, so teilt der Verband der Automobilindustrie mit, sei die Abgasreinigungs-Technologie für den Fall eines Angebots von bleifreiem Kraftstoff vorhanden. Allerdings ergäbe sich beim Ein-bau von Katalysatoren nach amerikanischem Muster - auf deutsche Verhältnisse unter anderem wegen der hierzulande höheren Ge schwindigkeiten nicht direkt übertragbar - ein Mehrverbrauch von rund fünf Prozent. Der Kaufpreis für einen durchschnittlichen Pkw. 1,6- bis 1,8-Liter-Motor - heute etwa 17 500 Mark - würde sich etwa um 1250 Mark erhöhen, die Wartungskosten um rund 200 Mark, so die Berechnungen des Verbandes. Kompakte Pkw der niedrigeren Preisklasse – wie sie besonders in Italien und Frankreich viel gefahren werden - hätten durch den Einbau von Katalysatoren einen relativ höheren Preisanstieg. Insge-samt: Die Automobilindustrie empfindet dieses Thema als schwer verdaulich,

In einem Punkt sind sich die Industriezweige aber einig: Wenn, dann nur eine europaweite Einführung des bleifreien Benzins. Und dem Satz eines Sprechers der Esso AG, Hamburg, "Der Verbraucher muß einsehen, daß es Umweltschutz nicht umsonst gibt", hätte wohl auch keine der beiden Seiten widersprochen.

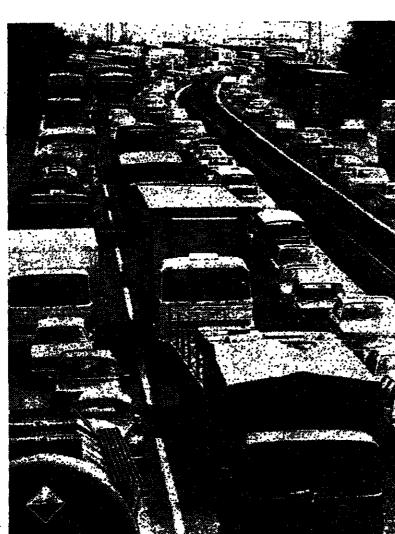

POTO: JUPP DARCHINGER



na-Branche auf Kollisionskurs: Superstars der Pop-Szene wie die Gruppe "Abba" könnten schon bald vom Bildschirm verschwinden FOTO: DPA

## Ein Poker mit schlechten Karten

Die angeschlagene Schallplatten-Industrie begibt sich weiter an den Abgrund: Sie fordert vom Fernsehen unvermittelt den zehnfachen Preis für Video-Clips, die für die Branche bislang das beste Werbemittel sind, ARD und ZDF denken nicht daran zu zahlen und drohen, notfalls die Pop-Sendungen abzusetzen.

Von REGINALD RUDORF

Seit zwei Jahren pumpt die in-ternationale Musikindustrie, USA und England allen voran, Video-Clips von drei Minuten Dauer mit Darbietungen ihrer Superstars ins Fernsehen, um der Rezession am Schallplattenmarkt entge-genzuwirken. Jetzt verfällt die deutsche Phono-Industrie auf die absurde Idee, die polyglotte Wer-bung im Medium Numero 1 für ihre Produkte durch überhöhte Forderung kaputtzumachen. So-wohl ARD wie auch ZDF haben in seltener Einmütigkeit bekundet: Keinen Pfennig mehr – sonst strei-chen wir die Video-Clip-Sendun-

gen.
Die in puncto Pop unbedenkli-chen Mainzelmännchen heuerten nach entsprechender Einflüsterung von interessierter Soundseite die ersten Video-Clips 1981 an und richteten eigens zur Verwertung der clever geschneiderten Show-Clips aus Hollywood und London zwei Sendungen ein: In "Thom-my's Pop-Show" und "Ronny's Pop-Show" moderieren Thomas Gottschalk und Otto nebst Schimpansen plötzlich die Flashlights aus den feinsten Popdestillen

Amerikas: Video-Clips. Etwa 1000 davon werden per anno produziert - ihre Länge entspricht dem Durchschnitt eines Popstücks. Kosten: zwischen 125 000 und 150 000 Mark. Die Medien-Strategen der großen Konzer-ne wie CBS, Warner, Thorn Emi oder RCA rekapitalisieren diese hohen Kosten - 100 Millionen Mark im Jahr - durch einen nach internationalen Show-Schwerpunkten berechneten Verteiler-Schlüssel. Die Clips werden den Tochtergesellschaften in England, Japan, der Bundesrepublik, Frankreich, Italien, Kanada etc. mit der einen und einzigen Order übermittelt, diese Streifen gegen Unkosten-Beteiligung oder gratis ins Fernsehen zu bringen.

Um den internationalen Start einer Schallplatte vorzubereiten, waren bislang teure und nicht synchronisierbare PR-Aktionen vonnöten: Die Superstars mußten sich auf endlosen Tourneen verschlei-

von Sender zu Sender gejettet. Interviews mußten am Laufband arrangiert werden, Foto-Termine, Studio-Sitzungen. Dennoch gelang in den seltensten Fällen ein effektiver Simultanstart einer fürs internationale Auditorium gedachten Schallplatte.

Anders nun: Über einen einzigen, von den besten Regisseuren und Kameraleuten angefertigten Video-Clip ist es der PR-Generalität der Medien-Konzerne möglich, die absolute Omnipräsenz des zu fördernden Stars zu erreichen und Hunderte PR-Aktivitäten zu erset-zen. Derlei perfekte Mini-Shows lassen sich selbst für Hunderttausende Mark in deutschen Studios nicht produzieren. Schließlich: Die Medien-Giganten haben mit den Clips bereits die Mosaiksteine für Video-Kassetten in der Hand, auf die eine lohnende Zweitverwertung am Video-Markt wartet. Vor allem aber: Die Rekapitalisierung der investierten Millionen funktio-

In allen Ländern wurde nach dem Ausstrahlen der Clips ein sprunghafter Anstieg des Phono-Verkaufs registriert. In der Bun-desrepublik gingen Firmen wie et-wa "Saturn" in Köln dazu über, gesonderte Tonträger-Regale für Platten einzurichten, die gerade im Fernsehen per Clip präsentiert worden waren. Über den Daumen gilt: Ein Video-Clip, im Fernsehen ausgestrahlt, hebt den Umsatz bis zu 100 Prozent.

Werbung zum Nulltarif und 500 Mark pro Clip

Nachdem Mainz 12 Sendungen mit Thomas Gottschalk ("Thom-my's Pop-Show") à 45 Minuten zum Spottpreis von 60 000 Mark pro Abend ausgestrahlt hatte - inklusive 500 Mark pro Clip für die Anbieterfirma dieser Platten-PR konterte die ARD mit 23 Sendungen von "Formel 1", der mittler-weilen besten Pop-Sendung des Mediums, das über die Dritten aus-gestrahlt wird und im Bereich des WDR Einschaltquoten bis zu 25 Prozent (8 Millionen Zuschauer) erreichte. Bei "Formel 1" werden zu 70 Prozent Clips ausgestrahlt – der Rest wird live gestaltet. Obendrein läuft in einigen Dritten das Clip-Periodikum "Pop stop".

Der Zugriff des Tele-Monopols machte die matten Phono-Chefs begierig auf eine Einnahme-Quelle: Sie begnügten sich nicht mit der Werbung zum Nulltarif für ihre Plattenprodukte. Die 500 Mark pro Clip aus der öffentlich-rechtlichen nur mehr wie ein Tropfen auf den heißen Stein – jetzt forderten sie plötzlich von ARD und ZDF (und in Österreich vom ORF) das Zehnfache, also für jeden Clip 5000

Damit die um die Gunst des

Fernsehens buhlenden Plattenproduzenten der Peinlichkeit direkter Verhandlungen mit dem Medium enthoben waren, delegierten sie erhöhte Forderungen an die Hamburger Verwertungsgesellschaft GVL, die seit März dieses Jahres die Hand zwar aufhält - aber keinen Pfennig bekommt, sondern da-mit schlimmstenfalls das letzte attraktive Schaufenster der Schallplattenbranche einschlägt. Die Rechnung der Phono-Branche ist einfach: ZDF und ARD strahlen 1983 insgesamt 2500 Minuten Vi-deo-Clips aus. Beim geforderten Sekundenpreis von 25 Mark ergibt das eine Summe von 4,2 Millionen Mark, die die GVL vom Monopol-Medium fordert. Die Argumentation der GVL läuft darauf hinaus, daß die geforderten Schutzgebühren die Herstellungskosten der Vi-

deos mitfinanzieren sollen. GVL-Sprecher Thurow: "Viele Tonträger-Hersteller sehen sich durch die jüngste Entwicklung in die Rolle von Fernsehauftrags-Pro-duzenten (ohne Auftrag, wider Wilien und onne vergutung) gedrangt die als Anbieter-Konkurrenten vom Nachfrage-Monopol die Be-dingungen diktiert bekommen." Diese Einlassung stellt freilich

die Realitäten auf den Kopf: Zum einen hat nicht das Fernsehen nach den Clips gegriffen. Die Clips wurden von der Internationa-le der Platten-Gesellschaften dem Medium aufgedrängt, da die Clips für die Platte das entscheidende Werbemittel sind. 

Zum anderen stellt nicht die deutsche Phono-Wirtschaft die Clips her, sondern ausländische Mutter- und Schwesterfirmen, die nicht an der Schröpfung der sendenden Me-dien, sondern am Einsatz der Clips in denselben interessiert sind. Die GVL übersieht außerdem, daß ARD und ZDF die Clips direkt

im Ausland erwerben können, ● Vor allem aber: Die GVL schweigt sich aus, ob die Hersteller bei der Promotion-Auswertung der Video-Clips den deutschen Anbie-tern überhaupt entsprechende Rechte abgetreten haben, für die Clips Schutzgebühren beim Fernsehen einzutreiben. Außerdem ist nicht sichergestellt, daß die er-wünschten Erlöse allen Berechtig-ten, die in der Regel im Ausland

sitzen, je zufließen.
Schließlich beruft sich die GVL darauf, seit Jahren für die von ARD und ZDF aufgeführte Musik,

Berechtigten zu kassieren. Das Argument zieht aus zwei Gründen nicht: Zum einen kassiert die GVL bei der ARD 9,4 Millionen Mark für sage und schreibe 6,8 Millionen Minuten jährlich ausgestrahlter Musik – ein Sekundenpreis von 0,02

Selbst wenn nur die Hälfte der sendeten 6,8 Millionen Minuten GVL-geschützte Musik wäre, käme immer noch kein Zehntelpfen-nig für die Musiksekunde zuwege. Bei der Clip-Sekunde aber fordert die GVL 25 Mark - das 1250fache.

Der Umsatz der Branche sinkt auch in diesem Jahr

Dazu ZDF-Programmchef Peter Gerlach: "Falls diese Preisvorstellungen seitens der GVL nicht drastisch zurückgenommen werden, wird das ZDF gezwungen sein, neue Programmgestaltungs-Möglichkeiten zu suchen." Für die Bavaria, WDR-Auftragsproduzent von "Formel 1" sagte Anwalt Mey-er-Woelden: "Die Industrie handelt unklug, wenn sie nicht spezifiziert: Video-Sendung und Video-Sendung sind nicht ein und dasselbe. Für "Formel 1' müßte die Industrie ihre Promo-Eudgets noch strapa-

Vor allem aber: Die Phono-Wirtschaft befindet sich durch den Leerkassetten-Boom, den Vormarsch der Video-Spiele und die allgemeine Rezession in der schwersten Krise seit ihrem Bestehen: Umsatzrückgang 1982 um fünf Prozent, Gewinn-Rückgang 1982 bei 20 Prozent, Rückgang des Umsatzes für 1983 mit 10 Prozent prognostiziert. Im doppelten Maße wird das die Rendite treffen.

Statt dem Fernsehen still eine Kerze für die Reklame zum Nulltarif zu stiften, begibt sich die in Not geratene Schallplatten-Industrie weiter an den Abgrund. Sie will für kostenlose Werbung im Medium auch noch Geld.

An der Entschlossenheit des Fernsehens, die Clip-Sendungen vom Fahrplan zu streichen, ist nicht zu zweifeln, da es ohnehin nur ungern mit der Belastung leben muß, zwar den Teenies mit den Clips das Allerleckerste vom internationalen Popmarkt zu bieten was dem Programmauftrag ent-spricht -, suf der anderen Seite aber auch die Interessen der Plattenkonzerne zu besorgen.

Für diesen ebenso ungewollten wie ungeliebten Dienst wird sich das Fernsehen nicht noch tiefer in die Taschen fassen lassen.

# Machen Sie sich selbst und anderen eine Freude mit

dieser exklusiven Platten-Kassette: FESTIVAL DER KLASSIK
Concerto grosso für Primadonna Violine und Orchester



**MARIA CALLAS** als Norma, Leonora, Lucia di Lammermoor, Lady Macbeth, Alceste, Rosina und mit der Habanera aus Carmen



ANTAL DORATI spielt mit der Philharmonia Hungarica die Symphonie Nr. 94 G-Dur und die Symphonie Nr. 101 D-Dur von Joseph

Diese Platten-Edition von WELT am SONNTAG bietet musikalische Spitzenleistun-

gen. Sie ist nicht im Handel erhältlich. Der Vorzugspreis von DM 75.- schließt die



DIETRICH FISCHER-DIESKAU singt den Lieder-Zyklus "Kindertotenlieder" von Gustav Mahler und die "Lieder eines fahrenden



GIDON KREMER spielt das Violinkonzert D-Dur op. 6 von Niccolo Paganini, die Fantasie für Violine und Orchester von Robert Schumann und "Souvenir" von Ladislav Kupković



NIKOLAUS HARNONCOURT spielt die Darmstädter

Ouvertüren von Georg Philipp Telemann

Bitte liefern Sie mir ...... Versandkosten und 14% Mehrwertsteuer ein. Bestellungen durch Voreinsendung Schallplatten-Kassette "Festival der des Betrages von DM 75,- je Kassette auf das Postscheckkonto Hamburg 127892-202, Klassik" zum Preise von je DM 75,-Bankleitzahl 200 100 20 der Axel Springer Verlag AG. Auf dem Empfänger-Abschnitt der Überweisung bitte die genaue Lieferanschrift angeben und unbedingt vermerken: "Betrifft Festival der Klassik"

Etwas Besonderes von

Den Betrag von DM habe ict am auf das Postscheckkonto der Axel Springer Verlag AG, Hamburg 127892-202 (Bankleitzahl 200 100 20)

überwiesen.

An: WELT am SONNTAG, Schallplatten-Edition, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Datum:

## Auskunft + Beratung Margret Scheibel, Kettwig (0 26 54) 101-580 **Neues aus der Industrie**

**Produkte + Dienstleistungen** 



Draktioses Alarmsystem VICARTIOSES Alarmsystem
VICOM, das drahtlase, installationsfreie
Electronic-Alarmsystem für den privaten und geschäftlichen Bereich.
Das System arbeitet ohne Zentrale im
üblichen Sinne. Alle Funktionen sind auf
Einzelgeräte verteilt, die untereinander
über das Lichtnetz in Verbindung stehen (normale Steckdose genügt). Gegenüber einer Verkabelungsanlage
entfällt der Aufwand für Installation.
Das System ist nahezu unanareifbar. Das System ist nahezu unangreifbar. Als Baukastensystem kann VICOM be-liebig erweitert oder mobil eingesetzt

werden. Die Anlage läßt sich mit Schlüsselschalter oder Funkhandsender betätigen. Zu den Systemkomponenten zählen: Raummelder auf Infrarot- bzw. Ultroschallbasis, Meldeliniengerät für Einsatz von Öffnungskontakten, Vor- und Hauptalamgerät für Streene- oder stillen Alarm (Telefonwahlgerät) – und erstmalig ein Fernsteuer- und Kontrotigerät mit Monitor. VICOM ist ein Produkt der Quante-Un-

### Generatoren für die unabhängige O₂-Bereitung



daß das Saver stoffangebot lebenswichtig ist. Für den Menschen wie für alle Lebewesen im wahrsten Sinnel Enen wesentilchen Schritt zur unabhängigen Saverstoffbe-

Sauerstoffbereitung und -versorgung hat die Buderus AG getan. Eingeführt sind inzwischen die Sauerstoffgeneratoren OMZ
(s. Abb.) für Industriebereiche, Werkstätten, Betriebe, Aquakultur. Hinzukommt der transportable Generator
"Med-O<sub>2</sub> 1" für die bequeme Sauerstoff-Heim-Therapie. Bei ausgereifter
Konstruktion, einfacher Bedienung,
wartungsarm, entsprechen die O<sub>2</sub>-Generatoren allen sicherheitstechnischen
Anforderungen. Anforderungen, Leistung: 0,2 l/min – 12 m³ O<sub>2</sub>/h bis 95

voi.-72
Das Gerät "Med-O. t" ist regelbar von
0–4 Umin bei 81–96 Vol.-% O. Hierfür gilt
die Formel "Sauerstoff aus der Steck-

Je nach Bedarf selbst O, herzustellen, das ist mit Buderus-Generatoren die wirtschaftlichste Alternative im Leistungsbereich unter 15 m<sup>s</sup> O<sub>v</sub>/h. Buderus Aktiengesellschaft 6550 Wetziar, Postfach 12 20

Tel. (0 64 41) 49-0, FS 4 83 851



### E. Zimmermann konnte es in XY nicht beim Namen nennen: spetekeon

Das Verfahren, mit dem wir ihre Teppiunsichtbares, fälschungssichere Besitzkennzeichen geben. Nur im UV-Licht der Fahndung wird diese paten-tierte, diskrete Sicherheitsvorsorge sichtbar und gewährleistet die eindeu-tige Indentifizierung. – Handeln Sie so-fort! Lassen Sie Ihre Teppiche gegen Diebstahl "impfen". Dazu erhalten Sie den Teppich-Schutzbrief mit Beschreibung und Spezialmaßfoto als Ihr per-sönliches und anerkanntes Besitzdokument. – Die speteKeon-Sicherheitsorga-nisation ist bundesweit vertreten, informationen und Anschriften durch die speteKeon-Hauptverwaltung

Sicherheits-Labor Jeikner GmbH, Pl. 367 5894 Herdecke, Tel. 0 23 30 / 25 85 + 20 71



### Hochleistungsleuchte **GS 1 Masterflash** 55 Watt Halogen

helles wie weitreichendes Licht verzich-ten mußten, setzt die GS 1 neue Maßten mußten, setzt die GS 1 neue Maßstäbe. 55 Watt gebündeltes Halogenlicht lassen Objekte und Personen auf große Entfernung dank des speziell parabolisierten Reflektors einwandfrei erkennen. Aufgrund dieser enormen Leistung, kombiniert mit einer aufwendigen Technik (Sensortasten, Dimmerschaltung, Tiefentladeschutz etc.) ist die GS 1 eine Innovation auf dem Gebiet der Lichttechnik und wurde bereits bei der deutschen Polizei eingeführt. EBV-Lichttechulk

Für alle Bereiche, die bisher auf ebenso

Roomsonder Str. 63, 5120 Herzogewith Tel. (0 24 87) 5 11, Telex 08 329 513

An alle Camper!!!

Sie kennen ihn doch sicher auch, den störenden Geruch aus Tollette und Abstörenden Geruch aus Tollette und Abfluß, der gerade auf engem Raum besonders unangenehm ist. Hierfür gibt es
nun den duftfreien Produma Neutralspray, der organische Gerüche abbaut
und gleichzeitig auch desinfiziert. Produma Spray ist unschädlich für Mensch
und Tier sowie Augen- und Schleimhautfreundlich. Auch bei stärkster Geruchsbelöstlaung wirkt er sofort und ist überbelästigung wirkt er sofort und ist über-all einsetzbar. Das verwandte Desinfek-tionsmittel entspricht den Normen des Lebensmittelgesetzes. Produza gehört in Ihren Wohnwagen und ist zu erhalten in allen Zoofachgeschäften oder direkt

Stoizweg 8, 7570 Bades-Bades 11 Tel. 0 72 25 / 6 29 07, Tx: 78 793

VICOM ist ein Produkt der Quante-Un-ternehmensgruppe. Entwicklung und Produktion in Deutschland unterstrei-chen Qualität und Zuverlässigkelt von VICOM-Alarmsystemen. VDE-geprüft und FTZ-zugelassen bietet dieses Sy-stem eine Individuelle Problemiösung für verschiedenartige Einsatzgebiete und Sicherheitsbedürfnisse.

VICOM Sicherheitstechnik Uellesdahler Straße 353A 5600 Wuppertal 1 Telefon 82 02 / 70 92-5 15 a. 3 16

### Die Spritzpistole ohne Sprühnebel



Wie man spritzt, ohne sich einzu-nebeln, das zeigt dle pneumatische Spritzpistole "sicmo 9", die eine Vorrichtung Eindämmung und weitgehenden Verhinderung des Sprühnebels be Einsatz dieser Pistole universell und unkompliziert, auch bedarf es keiner Änderung vorhande-ner Druckluftanlagen. Und die Vorteile sind zahlreich: die Gesundheit wird ge-

schont, und es werden Materiai, En gie und Betriebskosten gespart. Metalischutz-Vertrieb Nord U. Schickhardi 2400 Lübeck 1, Postfach 30 32

and the second second second



Kompost-Set

Humus wird für den Garten immer wichtiger. Jetzt gibt es einen Komposter, der jedem Gärtner das Kompostleren we-sentlich erleichtert. Kompost-Set ist kin-derleicht und in Minuten zusammen-steckbar. Die notwendigen Belüftungszschiltze ergeben sich automatisch beim Zusammenstecken. Besonders prok-tisch ist das "Umsetzen" von Kompost im Kompost-Set: aus den oberen Steckelementen des vollen Komposters baut man rasch daneben ein neues Funda-ment auf und kann dadurch den Komment dur und tann abdurch den Kon-post einfach "auf den Kopf stellen". Außerdem kann man Kompost-Set durch zusätzliche Steckelemente belle-big erhöhen oder den Humus oben abdecken, damit er nicht austrocknet.

Fachbardelsnachweis: E. P. H. Schmidt, Pl. 5520, 5800 Hagen

### **Automatische Türen**



Entré-Matic, ein elektrohydraulischer Türöffner, der sich zur Montage an Türen, über Türen sowie an Rahmen und Wänden eignet. Einsetzbar für Türen zum automati-schen Öffnen und Schließen (auch für Feuerschutztüren).

ols Standardtyp für 3-Phasen – 380 Volt, 50 Hz, umschaltbar auf Einphasenbetrieb für 220 Volt. Beachtenswert, daß die Offnungsge-schwindigkeit und die Schließkraft die-ses Türöffners regulierbar sind: er kann "dämpfen", also den letzten Schließmoment verzögern. Die Wartung des Geräts ist relativ problemlos.

ing.-Büro Murken GmbH & Co. KG. 4840 Rheda-Wiedenbrück, Stabistr. 8



VISOTEL macht das Klingeln des Telefons und der Hausklingel sichtbar. Das Gerät wird einfach unter das Telefon gestellt und der Netzstecker eingesteckt. Damit ist das VISOTEL betriebsbereit! Nähere

Reichie + De-Massari Pestalozzistr. 26 3840 Soltae, Tel. 8 51 91 / 50 63



**Luft-Entfeuchter** 

Nüchtern kalkuliert, ist zu hohe Luftfeuchtigkeit eine teure Sachel Rost, Korrosion, Schimmelbildung und feuch-te Wände müssen nicht sein. Die Luftentfeuchter sind moderne Elektrogerö-te, die nach dem Wärmepumpenprinzip arbeiten. Sie sind geelgnet für Wohn-Arbeits- und Lagerräume. Die größeren Geräte elgnen sich besonders für die energlesparende Entfeuchtung von Schwimmhallen. Alle Geräte arbeiten angenehm leise und automatisch.

A. Kout GmbH & Co., Townenbergstr. 35, 56 Weppertol, TeL 02 02 / 30 10 61 – 64

### Soil es dem Staub zv Leibe gehen . . .



probleme – belgetragen. Um diesen technischen Fortschritt zu halten, sind Weiterentwicklungen selbstverständ-lich: ein Beweis dafür die Serie Unimalich: ein Beweis dafür die Serie Unima-ster mit motorischer und Dalamatic-Druckluftabreinigung im Gegenstrom. Die Firma hat eine breitgestreute Palet-te von Entstaubungsgeräten anzuble-ten, der Gruppenjahresumsatz von 150 Millionen Mark ist der Vertrauensbe-wels der Kundschaft.

DCE VOKES GoodH 4300 Essen 1, Postfach 10 07 15



**Behinderten-Integration** ins Berufsleben durch neven Elektro-Rollstuhl

Der Elektro-Rollstuhl BUTLER ist ein Selbstfahrer, dessen entscheidender Vorzug in der hydraulischen Sitzhöhenverstellung liegt, hohe Regale z. B. werden erreichbar. Eine volle integration ins Berufsleben ist dadurch möglich. Der BUTLER dreht auf der Stelle, fährt vor und zurück, nimmt im engen und westen Bogen Kurven und ist leicht und unkompliziert zu bedienen. Mit einer Gesamtbreite von nur 59 cm kommt der Gesamtbreite von nur 59 cm kommt der BUTLER auch durch schmole Türen, eine ringsumaufende Gummileiste schützt vor Beschädigung des Mobillars. Die eingebauten Trockenbatterien erfordem keine Wartung und reichen auch bei andauemder Fahrt. Die Auftadung erfolgt über Nacht durch die normale Steckdose.

Tücker: Maschineabou Gashi Postfach 17 26, 4030 Ratingen Tel. 0 21 82 / 47 18 66



ste Kied aus der Familie der MANAU-LUX®-Operationsleuchten. Mit ihm wurde eine ebenso unkonven-

tionelle wie naheliegende idee reglisiert: über einen lichtleitenden Wundhaken – ein Instrument, das ohnehin im Operationsfeld stets vorhanden ist wird zusätzliches Licht genau dorthin gebracht, wo es gebraucht wird. Auf diese Weise können auch komplizierte, tiefe Wundkanäle optimal ausgeleuch-

W. C. Heraeus GmbH Postfach 1555, 6450 Honco



Neu: elektronisch gesteuerte Rückenmassage Im Massagesessel SANTEC DC arbeiten m massageköpfe. Ihr Druck und Rhythmus sind dem natürlichen Bewegungsablauf des Masseurs nachempfunden, Anatomisch richtige Streich- und Knetmassage durch exklusives, elliptisches Getrie-be. Körpergerechte S-Form, individuell

SANTEC GMBH Rosshaustraße 69 7008 Stuttgart, Tel. 87 11 / 76 50 14

verstellbar. Aus guten Gründen der meistgekaufte Massagesessel der



Sprudeinde Massage

für fitness und Körpertherapie, gezielt einzusetzen mit der Weltneuheit, dem sprudelnden Massagegerät Bolero von hansgrohe. Zwölf Kugeln, die durch einen Wassermotor angetrieben werden, rollen vibrierend über die Haut, klopfen und massieren des denwart Respecte und massieren das darunter liegende Gewebe. Dadurch wird die Durchblu-tung gefördert und Fettpölsterchen werden schneller abgebaut. Muskel-schmerzen werden gelindert und die Haut wird gestrafft, damit wird der Celiulitis vorgebeugt. Mit dem Bügelgriff liegt das Gerät gut in der Hand. Well sich das Unterteil frei drehen läßt, kommt es praktisch nie zu Störungen durch den Schlaush.

Hans Grobe Guibh & Co. KG Posti. 11 45, 7622 Schiltach



### PHOENIX

neuartiger Universal-Rollstuhl, für In-nen- und Außenbetrieb geeignet durch verstellbaren Achsenabstand. Fünftes Rad überwinder Bordsteinkanten. Pen-delachse gewährleistet Geländeaus-gielch und ständigen Bodenkontakt al-ler Räder. Hervorragender Sitzkomfort. Rahmen in Alu-Leichtbauweise. Sportliches und modernes Design. Tünkers Maschinen GmbH Postf. 17 16, 4030 Ratingen Tel. 0 21 02 / 47 10 66



**PORTAMED 6106** 

die Patientenliege für den universeilen Einsatz mit der extrem robusten und servicefreundlichen Konstruktion. Durch das geringe Gewicht (58 kg) auch tragbor und für den mobilen Einsatz zu gebrauchen. Große Alu-Bodenplatte für einen sicheren Stand, Fußpumphydraufik für die Höhenverstellung, Oberteil drehbar (kann mit V2A-Geräteleisten versehen werden), Rücken- und Fußteil separet mit Gasfederautomatik verseparat mit Gasfederautomatik ver-stellbar, leicht einstellbares Kopfteil Polsterkissen obnehmbar. PORTAMED, die Mehrzweckliege für Be-

handlungen und Untersuchungen in den verschiedenen Bereichen der Medizin. Ein proxisgerechtes Erzeugnis der Firmo JÖRG & SOHN D-8631 Ahora, Understroße 24

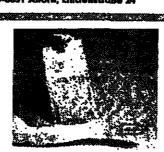

flexoversal set (Bandagen und Kompressen)

Ein neues System zur schneilen und kör-Ein neues System zur schneilen und kör-pergerechten Befestigung von Kalt/ Heiß-Kompressen hat HOSPIPHARM entwickelt: die flexoversal Kletthaftung verhindert ein Verrutschen der Kom-presse und ermöglicht normale Bewe-gungsfeiheit am Arbeitsplatz, bei Sport und Freizelt. Die elastische Bandage wirkt aleichzeitig stützend und komwirkt gleichzeitig stützend und kom-pressionlerend. Indikationen: Verletzungen, Verstauchungen, Prellungen, Schwellungen, Verrenkungen, Zerrungen, Verbrennungen, Schmerzbetäubung, Blutergüsse, Blutungen, akute Entzündungen, Muskelkrämpfe, Fieber, Wetterfühligkelt, Hexenschuß, Migräne, HOSPIPHARM GmbH

Gerreshelmer Landstr. 110 4000 Düsseldorf 12 Telefon 02 11 / 25 18 31 



Gegen Luft-Schadstoffe

Bler-Zupfer für 4+5-1-Dezen "eine Kep-sel", eise mit Luftdruck, werden jetzt (nur von WECOMATIC) mit einem Aktivkohle-Filter gegen Luft-Schodstaffe und Gerliche geliefert, die Infolge des erforderlichen Ausschank-Drucks sonst erforderlichen Ausschank-Drucks sonst ins Bier gelangen. Der Filter sorgt für größtmögliche Qualität des luftdruck-gezapften Bieres in Getchmack, Reis-heit und Bekömmilchkeit. – Auch Braue-reien benutzen Aktivkohle-Filter. – Alte Zopfgeräte sind auf neuen technischen Stand umrüstbar durch Hinzukauf des Filters, er kostet nur DM 1,80 im Handel - Ersatzfilter-Einsätze (sie reichen bis zu 50 1) kosten im Handel 15 Pfennig, also geringe Betriebskosten für ein gepfleg-les Bier, pro 5-l-Dose 1,5 Pfennig, — Parallel dazu gibt es jetzt auch öhnliche Zepfer für Bierfässer bis zu 50 L WECOMATIC, 5650 Solingen-Kohlforth Tel. 0 21 22 / 5 72 50



Das "Wollnest" Reine Merinowoile "in Notur geborgen – gesund schlofen". Gerade im Sommer sucht man das trockene, gesunde Schlafklima ohne Wärmestau unter schweren Zudecken. Es ist rundum na-

schweren Zudecken. Es Ist rundum naturbelassen. Die Geborgenheit der
rundum umhüllenden Wärme mit Zudecke, Unterbett und Kissen schenkt
erholsamen Schlaf und wirkt sogar
schmerzlindernd. Das Deutsche Rheumahilfswerk hat dem "Wollnest" das
Rheumaslegel verliehen. Auch dem Gesundheitswäsche-Set, dem Nackenund Nierenwärmer und den Bettschuhen aus Angore- und Merinowolfe. hen aus Angora- und Merinov Bezugsquellennochweis: Wolldeckenfabrik Weil der Stadt AG 7252 Weil der Stadt, Postf. 14 60

## München pocht auf Stahl-Hilfe

Zahlungen an "Arbed" werden als Präzedenzfall gewertet / Stranß spricht heute mit Kohl

PETER SCHMALZ, München Am Rande des Münchner CSU-Parteitags wird Bundeskanzler Helmut Kohl voraussichtlich mit einem Bündel bayerischer Forderungen an Bonn konfrontiert. In der bayerischen Staatskanzlei rechnet man damit, daß Ministerpräsident Franz Josef Strauß ein Vier-Augen-Gespräch mit Kohl heute zu einem Meinungsaus-tausch über aktuelle politische und wirtschaftliche Themen nutzt und neben mehr Mitteln für den Bundesfernstraßenbau nachdrücklich die Verpflichtung des Bundes für das Stahlwerk Maxhütte in der Oberpfalz anmahnt.

"Bonn muß in dieser Sache unverzüglich handeln, sonst geraten Tausende von Arbeitsplätzen in Gefahr", meint der Leiter der Staatskanzlei, Staatssekretär Edmund Stoiber. Bayern fordert ein ähnliches Verhalten der Bundesre-gierung wie im Fall des Unternehmens Arbed-Saarstahl, das vorab von den drei Milliarden Mark, die der Bund im Rahmen des neuen Stahlkonzepts bereitgestellt hat, Sanierungsmittel erhalten hat.

### Das Rückgrat wurde weich

Die Zahlungen an Arbed-Saarstahl werden in München als Präzedenzfall gewertet. Ein bayeri-scher Beamter zur WELT: "Es ist uns unverständlich, daß ins Saarland Gelder gezahlt werden, zu uns aber nicht." Bei ersten Gesprächen, die Bayerns Wirtschaftsminister Anton Jaumann in diesen Tagen im Bundeswirtschaftsministerium führte, war nach Meinung von Gesprächsteilnehmern immerhin zu erkennen, daß die bayeri-schen Wünsche in Bonn "offene Ohren gefunden haben".

Mit nur drei Prozent an der deutschen Stahlproduktion beteiligt, zählt die Maxhütte bei Sulzbach-Rosenberg zwar zu den kleineren deutschen Werken, hat in der strukturschwachen Oberpfalz mit derzeit um 20 Prozent Arbeitslosig-keit aber eine hohe beschäfti-gungspolitische Bedeutung. "Die-ses Eisenwerk ist das Rückgrat der gesamten Wirtschaft in der mittle-ren Oberpfalz", erklärte der SPD-Abgeordnete Dietmar Zierer kürzlich in einer Plenarsitzung des Bayerischen Landtags.

Doch das Rückgrat ist weich ge-worden, nachdem die Konzern-Fa-milie Flick nach 50 ertragreichen Jahren das Werk 1977 an den Klöckner-Konzern verkaufte, der die Belegschaft um 2000 auf 6200 reduzierte und durch zusätzliche Aktivitäten den Argwohn unter der Bevölkerung nährte. Zierer im Landtag: "Die Firma Klöckner hat in den letzten Jahren nichts anderes getan, als alles zu veräußern, was zu veräußern war, von Werkswohnungen und Grundstücken angefangen bis zu Lizenzen. Die Max-hütte wird wie eine Zitrone ausgepreßt, und dann, so ist unsere Be-

preßt, und dann, so ist unsere Befürchtung, wird sie wie eine ausgedrückte Zitrone weggeworfen."
Auch im bayerischen Wirtschaftsministerium wuchsen Vorbehalte gegen den Duisburger
Konzern. "Das UnternehmenKlöckner kann nicht machen, was
es will", mahnt Minister Jaumann,
Als unannehmbar werden Außerungen des Vorstandsvorsitzenden Herbert Gienow gewertet, wonach im Rahmen des Moderatorenkon-zepts die Produktion schwerer Profile nach Bremen verlegt wer-den und die Maxhütte sich auf Baustahl konzentrieren sollte. Aus Konzernsicht, so wird in München eingeräumt, könnte dies eine bi-lanzmäßig positive Entscheidung

sein, der Maxhütte aber würde sie die ständig drohende Gefahr der Schließung bringen, da das bayerische Werk damit auf unabsehbare Zeit nur noch rote Zahlen schrei-ben und deshalb eines Tages Ratio-nalisierungsmaßnahmen zum Opfer fallen könnte. Denn die Hütte müßte dann mit ihrem verbliebe-nen Produkt Betonstahl gegen norditalienische Kleinstahlwerke aus dem Raum Brescia konkurrieren. Diese aber, so Jaumann, "kön-nen mit Hilfe staatlicher Subventionen Stabstahlprodukte zu Niedrigoreisen anbieten".

### 24 Millionen Zuschuß

Die drängenden Forderungen nach rascher Bonner Hilfe haben einen weiteren Hintergrund: Im Gegensatz zu anderen Werken, deren Umstrukturierung noch in der Zukunft liegt, hat bei der Maxhütte eine Gesamtsanierung für rund 280 Millionen Mark bereits begonnen, deren erste Modernisierungsphase eine im Bau befindliche Strang-gießanlage für 162 Millionen Mark vorsieht, deren Baufortschritt der-

zeit gefährdet ist. Bayern hat dafür 24 Millionen Mark als Zuschuß bewilligt, drei Millionen Mark wurden im April bereits ausgezahlt, der Rest von 21 Millionen ist aber nach dem Haushaltsrecht so lange gesperrt, bis ein vollständiges Finanzierungskon-zept vorliegt. Die jüngste Entschei-dung der EG-Kommission über die von der Bundesregierung vorgese-henen Beihilfen erfüllt jedoch nicht "die aus bayerischer Sicht gehegten Erwartungen" (Strauß an Kohl), da die Auszahlung nach den EG-Bestimmungen nicht sofort er-folgen könnte. Deshalb fordert Bayern eine Blitzentscheidung, noch bevor ein endgültiges Stahl-konzept vorliegt.

## Jugendstrafvollzug unter Beschuß

Familienministerium wertet Studie aus: In Zukunft mehr Selbsthilfegruppen

E. NITSCHKE, Bonn oder noch besser, in Pflegefami-"Da sind viele bei, die haben alle so'n Rad ab." Mit diesen Worten charakterisierte ein Gefängnisauf-seher das Verhalten 14- bis 15jähri. Kontake mit den Jugendressorts ger Straftäter, die in seiner Anstalt eine Jugendressorts der Länder und mit dem Bundeseine Jugendstrafe verbüßen. Im Auftrag des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit hat ein Team von Wissenschaftlern die Lebenswege der rund 100 jährlich in Gefängnisse eingelieferten Jugendlichen dieser Altersstufe untersucht. Das Ergeb-nis, vorgelegt auf 250 Druckseiten, ist vernichtend: "Jugend-Strafvoll-zug in der Bundesrepublik Deutschland nutzt nicht und schützt auch die Gesellschaft nicht."

Professor Horst Schüler-Springorum, Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht und Kriminologie an der Universität München, sagte anläß-lich der Vorlage der von ihm und acht anderen Autoren verfaßten Schrift: "Bis hin zum Anstaltsleiter sagen alle Gefängnisfunktionäre: e Kinder gehören hier nicht rein - was denen not täte, können wir nicht bieten." Nach Ansicht des Abteilungsleiters im Ministerium, Warnfried Dettling, sollten 14- bis 15jährige nicht dorthin kommen, wo sie durch täglichen Kontakt mit älteren Straftätern erst zu richtigen Kriminellen würden, sondern nach Möglichkeit in Selbsthilfegruppen oder offene Heime ohne Mauern und Schloß,

Als erste Reaktion auf die Studie

der Lander und mit dem Bundesjustizministerium aufnehmen. Die
Strafmundigkeitsgrenze von 14
Jahren (für Jugendstrafe) soll zwar
nicht geändert werden, jedoch ist
an die "eigenständigen jugendhilferechtlichen Regehungen" gedacht, von denen schon in der einstimmig gefaßten Empfehlung der
Jugendminister und senatoren
von Ende 1980 gesprochen genede. von Ende 1980 gesprochen wurde. Immerhin hat sich die Zahl der jährlich einer Straftat verdächtig-ten Kinder bis zu 14 Jahren in den letzten 20 Jahren verdoppelt und

liegt jetzt bei 82 000.

Die meisten Jugendlichen, darunter nur sehr wenige Mädchen,
die eine Jugendstrafe abgesessen
haben, werden oft schon kurz darauf wieder straffällig. 122 von den 207 in acht Gefängnissen, deren Fälle von den Wissenschaftlern für die Untersuchung aufgegriffen wurden, hatten bereits vor ihrer Strafverbüßung ein- oder mehrmals vor einem Jugendrichter gestanden. 106 saßen wegen Diebstahls, 52 wegen Raub und Erpres-sung, 22 "wegen Straftaten gegen das Leben". Für die Tatsache, daß die jungen Gefangenen ganz überwiegend aus den Sozialschichten der Arbeiter kommen, lieferte ein befragter Gefängnisbeamter eine verblüffende Erklärung. Wenn

zwei Jungen aus sehr verschiedenem Milieu gemeinsam ein Ding drehten, würde der eine Vater mit Telefon seinen Sprößling auf Auf-forderung bei der Polizei abholen, "und der Arbeiterbengel, der wird mit der blauen Minna nach Hause gebracht. Und die Nachbarn rek-ken schon den Hals. So geht's doch los." Einmal verfemt, wären Kinder aus labilen Familien auf der

Bei einer weiteren Untersuchung der Lebenswege von 605 Jugendli-chen, die zwischen 1972 und 1977 als damals 14- bis 15jährige zu Jugendstrafen mit und ohne Bewährung verurteilt wurden, und bei einer stichprobenartigen Erfas-sung von 615 weiteren Jugendli-chen derselben Altersgruppe, die ihre Strafe nicht im "Knast" zu verbüßen brauchten, traten weitere Argumente gegen das Gefängnis für Kinder zutage. Die Inhaftierten schnitten am schlechtesten ab, sie kamen prozentual am häufigsten

zurück hinter Gitter. Ein Gefängnisaufseher in Berlin faßte seine Eindrücke so zusam-men: "Ich glaube, daß wir alle als Mitarbeiter nicht ausreichend qualifiziert sind. Die 14- bis 15jährigen sind hier eine Randgruppe, da hat man manchmal den Eindruck, die sind erst 12 oder 13, daß man eigentlich noch eine Buddelkiste hinstellen müßte, Spielzeug haben müßte, damit die hier im Gefäng-

## Die deutsche Hymne auf Schloß Ernich

schaftsvertrag, den Konrad Adenauer and Charles de Gaulle vor zwanzig Jahren unterzeichneten, feiem heute die "Erben". Aut s der Residenz des

**Botschafters** Jacques Monzet, wurden beim Empfang zum 14. Juli, dem französischen National-Überraschung

französischen

fe<u>i</u>ertag, vieler auch flotte deutsche Militärmärsche ge-spielt. Göste auf dem Schloß: Konrad Adenauer (v. l.), Postminister Schwarz-Schilling und Elfi Wömer. FOTO: KEIL

Von EVI KEIL

In französischen Augen geradezu I "Revolutionäres" ereignete sich in der französischen Botschafterre-sidenz auf Schloß Ernich. Beim Empfang zum 14. Juli ließ Botschafter Jacques Morizet auf dem Rasen des Schlosses das 110. französische Infanterieregiment aus Donaueschingen antreten, um nach der französischen Nationalhymne das Deutschlandlied zu spielen. Morizets Gäste waren überrascht, die Deutschen, an der Spitze Verteidigungsminister Manfred Wörner, gerührt. Es war das erste Mal, daß ein französischer Botschafter auf dem exterritorialen Terrain am Rhein die National-hyme der deutschen Freunde erklingen ließ.

Morizet, der schon dem ersten französischen Hochkommissar Andre Francois-Poncet 1950 als Mitarbeiter diente, hatte 2000 Gäste Ernich "erstürmen" lassen. Und unter ihnen waren viele, deren Namen für die deutsch-französi-

sche Aussöhung einen besonderen französischen Truppen in der Bun-desrepublik, Konrad. Adenauer, dem ältesten Sohn des ersten Bundeskanziers, vorgestellt wurde, er klärte der General fast überwältigt: Herr Adenauer, sagen Sie nichts in diesem Moment, ich bin so glücklich, Sie zu sehen "Der Sohn Adenauer war ilbrigens von Frank-reichs Staatschef François Mitter-rand anläßlich der 20-Jahr-Feier des Deutsch-Französischen Vertrarand anläßlich der 20-Jahr-Feier des Deutsch-Französischen Vertrages zum Essen in das Elysée gebeten worden. Daß sich Deutsche brachte und Franzosen bei diesem Jubiläum an der Mittagstafel auch nach zwei Jahrzehnten nur englisch radebrechend" miteinander verständigen konnten, sei sicher nicht im Sinne seines Vaters gewesen. So

Nach Ernich kamen wie in frühe-Klang besitzen. Symbol der ren Jahren auch sein Bruder Dr. Freundschaft für die Französen ist. Max Adenauer, Postminister Chriauch heute immer noch der Name stian Schwarz-Schilling, der In-Adenauer. Als Bernard-Pierre Philippormat, der Kommandant des Zweiten französischen Armeekorps und Oberbesehlshaber der AA-Staatssekretär Berndt von Staffanzösischen Truppen in der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, ner Lautenschlager, der als zukünsten Schin des ersten Bundesre Bundesre Bernard von Staffanzösischen Truppen in der Bundesre Bundesre Bundesre Bundesre Bundesre Bundesre Bernard von Staffanzer Bundesre tiger Botschafter in Paris im Ge-spräch ist. Baden-Württembergs Ministerin Annemarie Griesinger und der frühere Parlamentspräsident Eugen Gerstenmaier sowie die ehemaligen Botschafter Wil-helm Grewe, Harald von Posa-dowsky-Wehner, Heinrich Northe und Rolf Lahr sowie SPD-Chef

Sinne seines Vaters gewesen, so ponnat flog mit dem Hubschrauber Konrad Adenauer heute. über Ernich eine Ehrenrunde.



### Nicht doch ein dritter Sprecher?

- 163 - Samstag 16 Jul

auß spricht heute mit

in, der lekkinge aber mit der kannen in der kannen eine Ber kannen in der kannen in der kannen in der kannen in der kannen konnen in der kannen kannen in der kannen kanne

i Millionen Zuschuf

eschul

sthilfagruppen

res Jungen au seu verhannen en der eine Verhannen erstellt eine Verhannen erstellt ein der eine Verhannen erstellt erstellt

Level of the Common to the Common of the Com

Construction of the Constr

re e riechterme

ories densible Comprose si⊊

ret Ditter

HEINZ HECK, Bonn

Es ist erst wenige Tage her, daß unser neuer Regierungssprecher Peter Boenisch die Abwesenheit des Sprechers des Justizministe-riums, Hans Jürgen Schmid, bei einer Veranstaltung der Bundespressekonferenz in Bonn auf das schärfste rügte und den Bonner Journalisten für die Zukunft erhöhte Präsenz auf der Regierungsbank

Nun fligte es sich, daß gestern Boenisch selbst der Veranstaltung femblieb und bedauerlicherweise niemanden mit der Wahrnehmung seiner Funktion betraut hatte. Sein Stellvertreter Jürgen Sudhoff macht zur Zeit Urlaub, und die Sprecher des Aus- oder Inwärtigen sahen sich außerstande, zu so be-langlosen Fragen wie Treffen Kohl-Mitterrand oder Kohl-Zimmermann Auskunft zu geben.

the control of the design of the control of the con Die Veranstaltung nahm Züge eines Possenspiels an, als Klaus Bald, Sprecher des Auswärtigen Amtes, (in Ermangelung eines Regierungssprechers) empfahl, den Chef vom Dienst im Bundespresseamt für alle den Bundeskanzler betreffenden

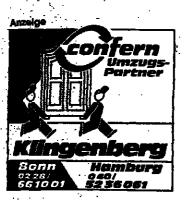

Fragen zu bemühen. Nun fügte es sich wiederum, daß einer dieser Chefs vom Dienst an der Pressekonferenz teilnahm, sich aber außer-stande sah, an Ort und Stelle Fragen zu beantworten.

Damit stellt sich die entscheidende Frage, ob Boenisch-nolens oder volens – demonstrieren wollte, daß die Bundesregierung doch einen dritten Sprecher (für welche Fraktion oder Teilfraktion auch immer) braucht. Seine bisherigen Erklä-rungen ließen diesen Schluß zwar nicht zu. Doch, wer weiß? Vielleicht hat Franz Josef Strauß ihn inzwischen überzeugt?

### "Nicht mehr an Moskau liefern"

Für ein Embargo oder einen freiwilligen Exportstopp von Psychopharmaka und Neuroleptica in die Sowjetunion hat sich gestern in Bonn der Leiter des "Forschungsinstituts für sowjetische Gegen-wart", Professor Michael Voslen-skij, ausgesprochen. Voslenskij wies auf den Mißbrauch der Psychiatrie zu politischen Zwecken in der Sowjetunion hin (WELT vom 13. Juli). Er erklärte, da die sowjetische Pharmaindustrie und -forschung unterentwickelt sei, "wer-den in den psychiatrischen Haftan-stalten fast ausschließlich westliche Präparate, vornehmlich aus der Bundesrepublik, zur Behand-lung von politischen Häftlingen verwendet". Die meist verabreichten Präparate sind Megaphen, Haloperidol, Decentan, Jatroneural, Majeptil und Moditen-Depot.

Aus Solidarität mit der Sowjetunion, die im Januar den Weltverband für Psychiatrie (WVP) verlassen hatte, um einem Ausschluß aus dem Verband zuvorzukommen, hat jetzt während des WVP-Welt-kongresses in Wien auch Kuba die Mitgliedschaft gekündigt.

### Engelhard warnt Nachrüstungsgegner

dpa/hey. Bonn Bundesjustizminister Hans Engelkerd (FDP) hat die Gegner der Stellonierung von amerikanischen Mittelstreckenwaffen vor der Auflässung gewarnt, sie könnten ein Widerstandsrecht geltend machen. Eine mögliche Stationierung der Raketen diene "allein dem Zweck" die Abschreckung zu erhöhen und die Gefahr eines Angriffstriege zu hennen befonte Engriffstriege zu hennen befonte Engriffstriege zu hennen befonte Engriffstriege zu hennen befonte En griffskriegs zu bennen, betonte En-gelhard. Damit würden Leben und Gesundheit der Bürger besser ge-schützt. Die Gegner des NATO-Doppelbeschlusses könnten sich also nicht auf das Grundgesetz berufen, weil eine Stationierung nicht die Friedenspflicht des Staaten von der Stationierung nicht des Stationierung nic tes verletze. Ein Recht auf Widerstand bestehe nur, wenn jemand die Ordnung des freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstats beseitigen wolle. Auch der sogenannte zwile Ungehorsam seine haundte Vorletzung von Co eine bewußte Verletzung von Ge-setzen und daher strafbar und könnte nicht mit der Freiheit der Meinungsäußerung oder der Ge-wissensfreiheit gerechtfertigt wer-den. Der FDP-Minister äußerte Verständnis und Respekt für die Ängste und Sorgen vieler Mitbürger". Er wies auch den Vorwurf zurück, die Stationierungsgegner sollten kriminalisiert werden.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Doiter 385,00 and the control of the c per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mai-ling offices. Postmester: Send address chan-ges to German Language Publications, Inc., 580 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs N.J. 07632

## Den Grünen entgleitet die Friedensbewegung Kommunisten setzen sich in den Ausschüssen durch

STEFAN HEYDECK, Bonn Die Grünen haben Schwierigkeiten mit der Friedensbewegung. Sie fühlen sich im Koordinierungsaus-schuß der 26 Organisationen, die im Oktober eine Woche lang mit

bundesweiten Aktionen gegen eine mögliche Stationierung neuer ame-rikanischer Mittelstreckenraketen protestieren wollen, unterrepräsentiert. In der von sechs Verbänden gebildeten Geschäftsführung dieses Ausschusses sind sie überhaupt nicht vertreten.

Das gilt zwar auch für die DKP. die offiziell keinen Sitz in dem Steuerungs- und Planungsgre-mium hat. Sie stellt aber nach Meinung von Grünen dort über unterwanderte Gruppierungen rund zwei Drittel der Mitglieder. Die Grünen haben auf einer Sitzung bereits gedroht, daß sie sich möglicherweise zurückziehen. Sie seien nicht bereit, sich nur auf einen "Minimalkonsens" zu verständigen und gegen die sowjetische Aufrüstung praktisch nur am Rande "als Alibi" zu protestieren.

Das Unbehagen der Grünen war schon auf deren Parteitag am 5. Juni in Hannover deutlich geworden. Dort hatte eine Delegierte mit der Nachricht alarmiert, daß die Partei auf einem zeitgleichen Vor-bereitungstreffen in Nordeutschland von DKP- und K-Gruppen-Vertretern aber auch von linken Sozialdemokraten und Sozialisten quasi "an die Wand gedrückt" wor-

Auch das Angebot der Grünen, für die geplanten Aktionen im Herbst Infrastruktur, Organisation und finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, fand wenig Wider-hall. Nicht nur am Rande des Parteitags vor gut einem Monat war kritisiert worden, daß sich selbst Jo Leinen vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) als prominentester Repräsentant des Koordinierungsausschusses angesichts der Unterwanderung nicht durchsetzen könne. Nicht zuletzt deshalb waren

schon vor geraumer Zeit Grüne dafür eingetreten, zusammen mit kirchlichen Organisationen "etwas Eigenes" zu machen. Nur ist es. so die Einsicht heute, dafür inzwischen zu spät. Um als Gegner des NATO-Doppelbeschlusses und Umweltschutzpartei bei ihren Wählern keinen Gesichts- und Imageverlust hinnehmen zu müs-

sen, bleibt den Grünen nichts an-

deres übrig als zu versuchen, ihren wenn auch nicht allzu großen –
 Einfluß in der Friedensbewegung zum Tragen zu bringen.

Dabei hatte selbst Leinen bereits von einer "sehr harten Belastungs-probe" für die Nachrüstungskritiker und einer "Zwei-Fronten-Auseinandersetzung" gesprochen. Und zur Möglichkeit einer Spaltung hatte er zurückhaltend gesagt, die sehe er "bis zum Herbst" nicht.

Inzwischen flüchten sich die Grünen, die bei jeder Gelegenheit ihren Willen zur Gewaltlosigkeit bekräftigen, immer wieder in viel-deutig zu interpretierende und teilweise widersprüchliche Formulierungen und offizielle Erklärungen. So rief auf der Demonstration in

Krefeld am 25. Juni der Bundes-tagsabgeordnete und Ex-General Gert Bastian sichtbar empört: "Die Gewalttäter haben uns keinen Gefallen getan. Sie haben mit uns nichts getalt. Sie habeit ihr dan nichts zu tun." Sechs Tage später erklärte dagegen seine Fraktion, die Grünen "werden jedoch das Gespräch mit denen, die aus Verzweiflung zu falschen und schädlichen Aktionsformen greifen, nicht abbrechen lassen". Und wieder elf Tage später wurde zu den Festnahmen auf dem Wuppertaler "Nach-bereitungstreffen" betont, dies sei der Versuch der Spaltung der Friedensbewegung in Gewalttäter und Friedliebende" gewesen. Gleichzeitig wurde in dem offiziellen Papier jedoch erklärt, die "Methoden" der Krefelder Krawallmathoden" der Krefelder Krawallmathoden" cher, die teilweise in Wuppertal gefaßt worden waren, würden "na-türlich" abgelehnt. Aus diesem Wirrwarr versuchten die Grünen

zeugt werden solle. Die Grünen wurden inzwischen wegen ihres Taktierens in seltener Einmütigkeit von CDU/CSU und SPD scharf kritisiert: Wer Gewaltanwendung dadurch entschuldige, so SPD-Geschäftsführer Peter

anschließend mit der Interpretati-

on herauszukommen, daß dieser

"Bestandteil" von ihnen "von ei-

nem gewaltfreien Vorgehen" über-

Glotz, daß er von der "Gewaltfalle des Staates" spreche, begebe sich unter "sein eigenes Niveau". Nach den Worten des Parlamentarischen Geschäftsführers der Union, Wolfgang Bötsch, seien die Erklärungen der Grünen zur Gewaltfreiheit "Lippenbekenntnisse", wenn sie in den "Straßenterroristen" von Kre-feld einen "Bestandteil der Friedensbewegung" sähen.

### Terror gegen die Kamerun – stabil und streng mit sich Türkei "an allen Die regionale Ungleichheit ist für Präsident Biya eine ständige Herausforderung Fronten"

E. ANTONAROS, Athen Die "Geheimarmee zur Befrei-ung Armeniens" (Asala), die sich zu dem Mord am türkischen Botschaftsattaché Dursum Aksoey in Brüssel bekannte, ist die wichtigste und zugleich fanatischste Un-tergrundorgansisation von Armeniern. Seit zehn Jahren wollen sie mit ihren Terrorakten den Völker-mord an 1,5 Millionen Armeniern Anfang des Jahrhunderts vergel-ten; ihr Ziel ist die Errichtung ei-nes armenischen Staates in den türkischen Nordost-Provinzen.

Bei Anschlägen in und außer-halb der Türkei sind seit 1973 mindestens 25 türkische Diplomaten und knapp zwei Dutzend weitere Personen ums Leben gekommen. Ihren bisher spektakulärsten An-schlag hatten die in der Regel aus wohlhabenden Familien stammenden Fanatiker im August 1982 im Flughafen Ankara verübt. Minde-stens zehn Menschen wurden getötet. Am 17. Juni brachte ein Einzeltäter in Istanbul eine in einem Mülleimer versteckte Bombe zur Explosion und schoß dann mit einer Maschinenpistole um sich.

Der Anschlag im Flughafen Ankara signalisierte eine Wende in der Terrortaktik der "Asala": Bis dahin hatten es die armenischen Terroristen vermieden, Anschläge auf türkischem Boden auszutragen, um die etwa 45 000 noch in der Türkei lebenden Armenier nicht zu

gefährden. Unmittelbar vor dem Anschlag in Ankara war der bisherige "Asa-la"-Chef Hagop Hagopian, der sei-nen Sitz in Libanon hat, bei einem Bombenangriff der Israelis ums Leben gekommen. Hagopian hatte mur" Attentate gegen türkische Amtsträger im Ausland gebilligt. Seine Nachfolger sprachen sofort von einer "totalen, allseitigen Konfrontation" mit den Türken.

"Unsere Geduld läuft mit der Zeit aus", sagte ein engagierter Ar-menier in Athen. "Noch rück-sichtsloser, noch brutaler, noch un-nachsichtiger als bisher" wollen sie den Traum von einem unabhängigen armenischen Staat zu verwirklichen versuchen.

Diese härtere Strategie hat zu Spannungen zwischen den verschiedenen armenischen Untergrundorganisationen geführt, die fast ausnahmslos linkslastig, aber außerhalb der Kontrolle Moskaus zu sein scheinen. Gegen die wahl-losen Terrorakte der "Asala" haben sich vor allem die führenden Köpfe des "armenischen Vergeltungskommandos" ausgesprochen.

dem Hügel der Präsidentenpalast in Yaoundé – ein Prestigebau, aber

M. WEIDENHILLER, Yaoundé

Weithin sightbar und nachts an-

gestrahlt erhebt sich hoch oben auf

auch Symbol eines aufstrebenden, selbstbewußten Kamerun. Ver-schwenderisch breite Straßen, noch teerfrisch, wuchtige Bank-und Verwaltungsgebäude verstär-ken trotz Tausender von Lehmhütten diesen Eindruck. Mehr noch als in der Hauptstadt

springt die Vitalität in der Wirtschaftsmetropole Douals ins Auge mit ihrem Tiefseehafen und dem einzigen internationalen Flughafen des Landes. Von italienischen Schuhen über europäische Kleidung bis hin zu Radiorecordern und Elektrogeräten findet sich hier alles, teuer und importiert, vor al-lem aus Frankreich, dem wichtigsten Handels- und Wirtschaftspart-ner. Aus Frankreich kommt auch der Champagner, der in Kamerun reichlich und überall fließt. 475 000 Flaschen importierte Kamerun 1982 – ein unübertroffener Rekord in ganz Afrika. Wohlstand drückt sich darin aus, der aber auch eine Kehrseite hat: eine stark ansteigende Landflucht, Arbeitslosigkeit vor allem junger Menschen.

### "Miniatur-Afrika"

Kamerun kann sich dennoch als Insel der Stabilität in einem von inneren Krisen und Spannungen geplagten Schwarzafrika rühmen. Daß dem so ist, ist das Ergebnis einer umsichtigen Entwicklungs-strategie und einer Politik der kurzen Zügel. Der Landwirtschaft, von der 80 Prozent der Kameruner leben, galt stets das besondere Augenmerk: 23 Jahre nach der Unabhängigkeit muß kein Kameruner hungern; die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln, ein höchst politisches Instrument, ist ein fast er-reichtes Ziel. Das Land, flächenmäßig fast doppelt so groß wie die Bundesrepublik mit nur 8,6 Millionen Einwohnern, bildet, bedingt durch Klima, Vegetation und Kultur, ein "Miniatur-Afrika". Wenn die Kameruner mit Stolz auf diese Vielfalt hinweisen, rühren sie aber auch an die Problematik ihres Vielvölkerstaates: Der Norden hat wüstenähnlichen Charakter, ist moslemisch geprägt und wenig entwickelt, im überwiegend christli-chen Süden gibt sich die Natur verschwenderisch, hat sich die Industrie angesiedelt. Französisch und Englisch sind die offiziellen Sprachen – eine einmalige Situation in Afrika –, aber es gibt mehr als 200 Stämme, die 24 Sprachgruppen angehören. Die regionale Ungleichheit trägt permanente

Spannungen in sich, macht daher die hohe Schule der Balance unabdingbar.

In der "Miniatur" steckt nicht nur Gegensatz, sondern ein im-menser, noch nicht ausgebeuteter Rohstoffreichtum: Deutsche Geologen entdeckten im Norden Uran; Bauxit fand man südlich von Ngaundéré, Eisenerz bei Kribi, Erdgasvorkommen im Off-shore-Bereich. Die Ölvorkommen spie-len die Politiker gern herunter. "Unsere Vorkommen sind bescheiden", sagt Planungs- und Industrieminister Bol Alima. Die Ein-nahmen tauchen im Etat gar nicht erst auf: "Sie fließen direkt in Schulen, in die Entwicklungsprojekte, in den Kauf von Düngemit-teln." Zwar wird der Ölreichtum Kamerun kaum in ein Scheichtum verwandeln, immerhin läßt sich aber der Eigenbedarf decken, und geringe Mengen werden exportiert. Vor zwei Jahren wurde bei Limbe (Victoria) die erste Raffinerie des

Wir fliegen von Yaoundé nach Kribi und weiter nach Douala und Bafoussam: Unter uns liegt der undurchdringliche Tropenwald, dazwischen lehmgraue Flüsse, rot-braune Pisten und ausgedehnte Plantagen - Kautschuk und Palmen, Kaffee und Kakao, Bananen und Zuckerrohr.

Landes eingeweiht.

Hevecam, eine staatliche Kautschukplantage, erstreckt sich über ein riesiges Areal: Wo vor zehn Jahren noch Dschungel war, stehen heute Baum an Baum, 550 auf einem Hektar; 15 000 Hektar sollen bepflanzt werden. Auf zehn Dörfer verteilt haben 7000 Kameruner Arbeit gefunden. Sie werden medizinisch versorgt und die 1500 Kinder können die Schule besuchen. "Die Schule zieht die Leute an. Sie kommen aus ganz Kamerun, und sie gehören mehr als 100 Stämmen an", sagt der französische Agraringenieur, den es nach 25 Jahren in Indochina nach Kamerun verschlug.

Vorzüglich geeignet für den An-bau von Kaffee feinster Sorte ist das Hochland der Westprovinz mit Bafoussam als Zentrum. Es ist das Land der Bamiléké; sie gelten als äußerst fleißig und tüchtig. 1913 führte ein deutscher Offizier

den Kaffeestrauch in der Region ein; heute wird ein Großteil der jährlichen Ernte von 20 000 Tonnen exportiert; 38 Prozent davon nach Deutschland. Die Pflanzer haben sich zu einer Kooperative zusammengeschlossen, die "als Vorbild der Kooperativen südlich der

besuchen einen der Pflanzer, einen der "Großen": Er herrscht nicht nur über acht Hektar Land, sondern nennt auch 25 Frauen und 65 Kinder sein eigen - viele fleißige Hände bei der mühsamen Plantagenarbeit

Besuche von Plantagen und Fabriken, Gespräche mit Politikern und Geschäftsleuten bestätigen dem hurtig Reisenden den ersten Eindruck – den des allmählichen Fortschritts, der Stabilität, auch des Umbruchs. Ein Vierteljahrhundert hatte Amadou Ahidjo das Land regiert, als er im November 1982 Premier Paul Biya zum neuen Präsidenten kürte.

Der Wechsel kam plötzlich, verlief störungsfrei, dennoch schreckten die Kameruner auf. Vielen haf-tet noch die jahrelange blutige Rebellion im Gedächtnis, die der Unabhängigkeit 1960 folgte. Die Wiedervereinigung von Ost- und West-kamerun zur Bundesrepublik Kamerun 1972 war somit ein beachtlicher Erfolg. Was hier zusammengeschweißt wurde, war ein Staat – aber auch schon eine Nation? Das nationale Bewußtsein zu schärfen und festigen, steht im Handeln der Politiker ganz oben. Selbst der Fußball gibt dabei ein integrieren-

des Werkzeug ab.
Biya, der Katholik aus dem Süden, der Ahidjo, dem Moslem aus dem Norden, folgte, ist ein Technokrat, der sich rasch von seinem Gönner und wohl eher zu dessen Unbehagen emanzipierte. Der sehr populäre Präsident sichert Kontinuität mit dem Instrument der Einparteienherrschaft, dennoch erhofft man sich von ihm eine Lockerung der inneren Starre, eine klei-ne Dosis "Liberalisierung".

### Politisches Gespür

Die Frage nach einem Mehrparteiensystem darf sich nicht stellen. "Die Parteien wären sofort iden-tisch mit den einzelnen Stämmen, die alten Fehden würden neu aufbrechen", hören wir dazu immer wieder. Biya hat in den acht Monaten politisches Gespür bewiesen, auch das Bemühen, die Machtgruppen und die sie tragenden ethnischen Gruppierungen auszubalancieren. Schon bangen die "Nordistes", die mächtigen Clans aus dem Norden, um ihre politische Vormachtstellung; die aus dem Süden hoffen dagegen, mit "ihrem" Biya Einfluß zu gewinnen.

Der Präsident scheint sich seiner Autorität noch nicht sicher zu sein. Er verschob die Reise in die Bundesrepublik mit dem Hinweis auf die Kämpfe in Tschad. Damit ließ Sahara gilt", wie uns Landwirt-schaftsminister Andze Tsoungui es sich von dem inneren Rumoren schon in Yaoundé einstimmte. Wir sich erst noch klären.

## Arbeit statt Knast hat sich in Bremen bewährt

Von WINFRIED WESSENDORF Straffällig gewordene Bremer ar-beiten oft lieber, als daß sie in Haft sitzen. Das hat ein einjähriger Versuch ergeben, bei dem unein-bringliche Geldstrafen durch Ar-beit getilgt werden können. Da-nach wählt im kleinsten Bundesland schon jeder dritte zu einer Geldstrafe Verurteilte die Parole "Arbeit statt Haft". Zum Vergleich: In Bayern ist es nur jeder zehnte (WELT vom 20. 5. 1983). Der Senator für Rechtspflege und Strafvoll-zug Wolfgang Kahrs (SPD) führt dieses bundesweit herausragende Ergebnis auf das Bremer Modell zurück, das einem privaten Verein

trägt. Der Verein Hoppebank eV löst schnell und unbürokratisch die Probleme zwischen Staatsanwalt, Delinquent und Arbeitgeber. Ihm gehören ein hauptamtlicher Mitarbeiter, eine diplomierte Sozialpädagogin und eine weitere Hilfskraft an. Sie berücksichtigen die individuellen Voraussetzungen und In-teressen des Probanden und werben bei den Arbeitgebern um Ver-ständnis für manche Unzuverlässigkeit und Unregelmäßigkeit der Straffälligen.

die anfallenden Aufgaben über-

### **Landesbericht** Bremen

Bislang wurden 50 gemeinnützi-ge Einrichtungen gefunden, die leichte handwerkliche bis qualifi-zierte Tätigkeiten anbieten. Da harken zum Beispiel die meist arbeitslosen Männer und Frauen sechs Stunden Laub im Bürgergarten, gehen den Hausmeistern in Kran-kenhäusern zur Hand und helfen in der Ökologiestation auch am Wochenende aus. Dreißig Arbeitstage, das entspricht 30 Tagessätzen nach dem durchschnittlichen Verdienst, müssen die Missetäter im Schnitt ableisten.

Vom ersten Februar 1982 bis zum 31. Januar 1983 wurden auf diese 31. Januar 1983 wurden auf diese Weise in Bremen 4200 Tagessätze in Höhe der unterschiedlichsten Geldstrafen durch gemeinnützige Arbeit getilgt. Für den Staat entfielen dadurch Kosten für ebensoviele Hafttage, etwa 70 Mark täglich. Immerhin 11,6 Haftplätze konnten en eingesvart werden. Hartmut Immerhin 11,6 Haftplatze konnten so eingespart werden. Hartmut Krieg, der zuständige Referent des Justizsenators, erläutert gegenüber der WELT: "Dieser positive Trend wird auch durch die Resultate der ersten analysierten vier Monate im zweiten Jahr seit dem Langesterten der entsprechenden Inkraftireten der entsprechenden Verordnung bestätigt. Bis zum 31. Mai wurden in der Hansestadt ohne Bremerhaven schon 2482 Tagessätze der Geldstrafe durch gemein-

nützige Arbeit aufgerechnet." Diese Alternative zum Freiheitsentzug bekommt zur Zeit bundesweit immer mehr Bedeutung, weil die Gefangenenzahlen ständig stei-gen, der Platz hinter den "schwedi-schen Gardinen" zu eng wird, mit Ausnahme Bremens und Hamburgs. "Wir wollen einer denkbar ungünstigen Entwicklung entge-gensteuern", erklärt der Referent des Senators. Der Anteil der Er-satzfreiheitsstrafen sei 1981 im Bundesgebiet um 11,7 Prozent, in Bremen um 17,6 Prozent gestiegen. Immer weniger Straffällige kön-nen eine Geldstrafe bezahlen und nehmen das Angebot einer "ver-knappten Freiheitsstrafe" in Kauf. Dazu die Bremer Senatsjuristen: "Das Rechtsgut Freiheit gerät für mittellose Bürger, die zu einer Geldstrafe verurteilt sind, ins Wan-

ken." Ihnen schafft die Arbeit statt

Haft Abhilfe.

Die Bundesländer Berlin, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Saarland haben dieses Angebot flächendeckend eingeführt.

Britischen Besten Wüstenberg. in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Rhein-land-Pfalz beschränkt sich die Anwendung der Rechtsverordnungen und Gnadenregelungen indes auf einzelne Vollstreckungsbezirke. In Hamburg wurden für eine Stunde Arbeit 10 Mark angerechnet. In Bremen, Hessen und Baden-Württemberg wird dagegen ein Tages-satz von durchschnittlich 30 Mark durch sechs Stunden gemeinnützige Arbeit getilgt. In Bayern und Rheinland-Pfalz beträgt der An-rechnungsmaßstab pro Tagessatz sechs bis acht Stunden, in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-len und dem Saarland gar acht

Skepsis hinsichtlich der prekä-ren Situation auf dem Arbeitsmarkt wischen die Bremer Juristen beiseite. Offene Arbeitsplätze werden ihrer Ansicht nach von dieser Regelung nicht betroffen, denn beschäftigt wird allein in gemein-nützigen Einrichtungen. Der über-wiegende Teil der 725 Betreuten hat ohnehin keinen Arbeitsplatz und bestreitet seinen Lebensunter-halt mit Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe.

Bürokratische Schwierigkeiten macht bis jetzt die Bundesanstalt für Arbeit. Laut Paragraph 101,102 des Arbeitsförderungsgesetzes ver-liert ein Arbeitsloser seine Unter-stützung, wenn er länger als 19 Stunden wöchentlich arbeitet. Das gilt nach Auslegung der Nürnber-ger Bundesanstalt auch dann, wenn der zu einer Geldstrafe Verurteilte gemeinnützig und ohne Entgelt arbeitet. Der Arbeitnehmer könne damit in den Arbeitsmarkt nicht mehr integriert werden. In Bremen hat dieses Problem nur in einem Fall eine Rolle gespielt. Dem Arbeitsamt wurde versichert, daß der Verurteilte jederzeit eine neue Arbeitsstelle antreten könne. Krieg: "In einem solchen Fall versucht der Verein eine Ratenzahhing auszuhandeln oder zu erreichen, daß die gemeinnützige Ar-beit am Wochenende oder in der Freizeit erbracht wird.

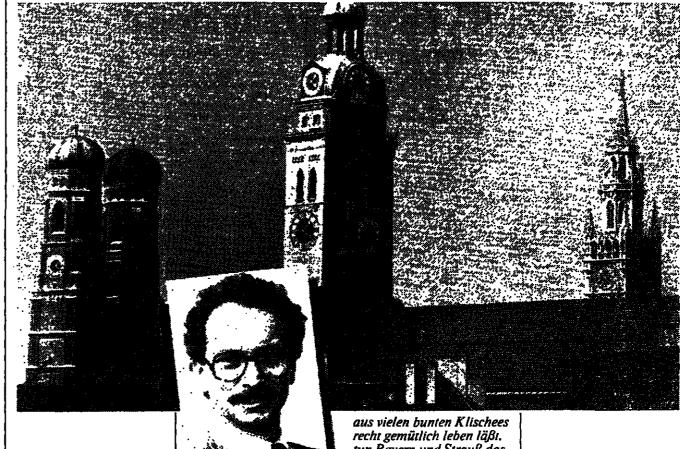

Peter Schmalz wurde 1943 in Würzburg geboren und kam auf der "Südschiene" über Stuttgart nach München. Hier sammelte er auf der Pressebank des Münchner Rathauses seine ersten Erfahrungen in der politischen Berichterstattung und erlebte hautnah und täglich, wie sich die einst mächtige Münchner SPD bis zur Selbstzerstörung zerfleischte. Seit 1976 berichtet er für die WELT als politischer Korrespondent aus der bayerischen Landeshauptstadt.

Über sich selbst:

Bayern spottet jeder Beschreibung - mancher meint, er könne den Freistaat an der Lederhose erkennen, andere glauben, Franz Josef Strauß sei ein Synonym für das größte deutsche Bundesland. Und weil es sich mit einem Bild

tun Bayern und Strauß das Ihre, dem Seppl-Gemälde noch zusätzliche Farbkleckse zu verpassen. Des Beobachters reizvolle Aufgabe aber ist es, unterm Trachtenhut nach den wahren Motiven weißblauer Lebensari und bayerischer Politik zu forschen. Denn beide haben einen Einfluß, der weit über den Main nach Norden strahlt. Mag auch die Bundesregierung in Bonn sitzen, so achtet diese doch sehr auf die Gruße, die ihr aus Deutschlands heimlicher Hauptstadt geschickt w*erden*.

200 redaktionelle Mitarbeiter berich-ten in der WELT teglich über das Wichtigste aus Politik, Wirtschaft und Kultur in Bonn, in den Bun-desländern und an allen Brennpunkten des Weltgeschehens. Jeder von ihnen ist in seinem Bereich ein erfahrener Fachmann. Sie alle geben der WELT und ihren Lesern den

DIE WELT EVANABLEIGE TAGISSETTURE PER BERTSCRIAND ist näher dran

## Als Instrument in vielen Händen steht der PLO eine lange Agonie bevor

Die Gründe: Definition des Kürzels, arabische Zerstrittenheit, internationale Aufwertung

Von JÜRGEN LIMINSKI

Dolitische Dinosaurier sterben langsam. Der Völkerbund zum Beispiel, der seine Blütezeit zwischen den beiden Weltkriegen er lebte, unterhält qua UNO rund 40 Jahre nach seinem Ende immer noch Archiv-Büros in einem Keller in Genf. Auch die Agonie der PLO wird lange dauern. Das liegt weni-ger an den Überlebenskünsten Arafats, einer der reichsten Leute des Orients, als an den Gründen, die zur Entstehung der PLO führten und ihre weitere Existenz

Die PLO ist ein künstliches Gebilde, ein Instrument in vielen Händen Keiner der Anteilseigner wird den Griff lockern, solange ein Ersatz noch nicht in Sicht ist. Mit dem Verlust der Repräsentationsfähigkeit durch Unterwerfung oder Zerstückelung der PLO ist das Problem der Vertretung der Palästinenser seit einigen Wochen aber bereits wieder ein Thema des innerarabischen Gedankenaus-tauschs, und mit der gewohnten zeitlichen Verzögerung wird es irgendwann auch auf internationa-len Diskussionsforen erörtert wer-

Eingriff in die Innenpolitik Israels

Für die Annahme einer langen Agonie der PLO sprechen drei Gründe: erstens, Definitions- und Verständnislücken, die das Kürzel PLO überbrückt. Zweitens, die Zerstrittenheit der arabischen Welt, die sich in der PLO zwar widerspiegelt, für die die Palästinenserfrage aber auch eine genü-gend breite Basis für gemeinsame Konferenzen und Resolutionen bietet. Drittens, die Infiltration der PLO in die internationalen Organisationen und die bürokratische Schwerfälligkeit dieser Gremien. 1. Die Araber kennen keine palästinensische Nation, nur ein palästinensisches Volk, richtiger noch, nur eine palästinensische Volksgruppe der arabischen Nation, der Umma, der alle Moslems angehören. Die Solidarität der Umma, der Moslems untereinander, hat Vorrang vor der Loyalität zu dem Staat, in dem sie leben. Die "palästinensische Nation" ist demnach ein europäischer Begriff, den die PLO nur allzu willig aufgriff, um in Kombination mit der ebenfalls westlichen Vokabel von der Selbstbestimmung Unterstützung zu erheischen und viel Staat zu machen.

Aber während im abendländischen Kulturkreis die Begriffe Nation und Staat unabhängig von der Religion gedacht werden, aner-kennen die Moslems die Trennung

von Staat und Religion nicht. Ihre im Koran und in den Aussprüchen und Taten des Propheten (Åhadith) festgelegte Weltordnung regelt, wie man seit der iranischen Revolution und allgemein seit der Renaissance des Islam nun auch im Westen weiß, das bürgerliche und zivile Leben. Wenn also unter Moslems von

der Selbstbestimmung der Palästinenser die Rede ist, dann im Sinne der arabischen Nation. Wenn Euro-päer oder Amerikaner hingegen die Selbstbestimmung der palästi-nensischen Nation verlangen, dann kann das konsequenterweise nur auf die Errichtung eines neuen pa-lästinensischen Staates hinauslaufen. Es sei denn, man wolle sich in die inneren Angelegenheiten Jor-daniens, des bereits vorhandenen Palästinenserstaats, einmischen.

### DIE ANALYSE

Mehr noch: Wenn Europäer diese Selbstbestimmung fordern, ohne das palästinensische Volk genauer zu definieren, aus dem Kon-text aber ableitbar ist, daß damit die arabischen Palästinenser gemeint sind, so greifen sie auch in die Innenpolitik Israels ein. In Israel leben auch arabische Palästinenser, und zwar in einem Wohlstand und versehen mit politischen Rechten, wovon die von der PLO angeblich repräsentierten Palästi-

nenser nur träumen können.
Ähnliches gilt für das Konzept
der Demokratie. Auch hier gibt es,
im Zusammenhang mit der Vertretung der arabischen Palästinenser, die gleichen Definitionsschwierigkeiten, weil der Denkansatz auch hier von verschiedenen Prämissen

ausgeht. Bisher haben die Buchstaben PLO diese Schwierigkeiten wie ein großer Theatervorhang verdeckt. Während auf der Bühne Nahost die Kulissen der Machtverhältnisse hin- und hergeschoben wurden, starrte die Welt auf das Intermezzo des Alleinunterhalters Arafat. Die drei Buchstaben wurden zum Brevier manchen Europäers, zur magischen Formel, mit der auch die arabischen Staaten ihre Zerstrittenheit überbrücken konnten. 2. Solange die PLO den Schein der Unabhängigkeit bewahrte, solange konnten auch die gegenläufigen Interessen und politischen Gegensätze oft unter der arabischen Dekke gehalten werden. Ohne die For-mel PLO jedoch werden die arabischen Staaten einen anderen ge-meinsamen Nenner für ihr politisches Ziel suchen, die Legitimität des Hebräerstaates international in Zweifel zu ziehen, allein schon, um mit vereinten Kräften zu verhindern, daß die rund zwei Millionen Palästinenser außerhalb Jordaniens oder des alten Mandatsgebiets nach Jordanien zurückgeführt oder auf arabische Länder verteilt werden. Bis der neue gemeinsame Nenner für Palästina gefunden ist, wird man am alten festhalten wollen oder die Diskussion darüber verschleppen. Schließlich ist auch das Terror- und Umsturzpotential der PLO immer noch erheblich. Als ziemlich hoch müssen die arabischen Prinzen und Herrscher auch die von der PLO ausge-hende Gefahr für ihr persönliches Leben veranschlagen.

3. Die Verschleppung des Themas kommt der Schwerfälligkeit der internationalen Mammut-Organisa-tion entgegen, die die PLO bereits 1974 anerkannt bat. Der bürokratische Riese UNO produziert in seinen zahlreichen Gremien, Ausschüssen und Nebenorganisationen nahezu täglich einen Text, in dem die PLO berücksichtigt wird und auf den die einzelnen Außenministerien in der ganzen Welt ir-gendwie einzugehen haben. Für solche Akten-Vorgänge ist ein Kür-zel wie PLO plus Selbstbestim-mung äußerst praktisch. Es wird lange dauern, bis die PLO in diesem Kreislauf als Fremdkörper verifiziert ist, und noch länger, bis sie als Alleinvertreterin der Palästinenser aus ihm ausgeschieden sein wird. Auf dieser Ebene wird noch nicht einmal darüber nachgedacht, und Arafats beachtlicher Rückhalt in diesen Kreisen wird in den Medien gewiß noch eine Zeitlang viel Niederschlag finden.

In Zukunft wieder in den Untergrund?

Daß der PLO-Stern sinkt, hat sich in der internationalen Gemeinschaft offenbar schon herumgesprochen. Bei dem Vorbereitungstreffen für die große Palästi-na-Konferenz, für die die UNO mehr als zwölf Millionen Mark investiert, verlas die zuständige Sekretärin die Einführungsrede vor einem halbleeren Saal. Nur 19 der geladenen 34 Staaten waren vertreten, ein Präsident für die Konferenz war vorerst nicht zu finden. Das Amt wurde der Inselrepublik Malta aufgebürdet. Nachdem sich schon die Suche nach einem Tagungsort - zunächst lehnte Paris ab, dann Wien – als recht mühselig erwiesen hatte, droht das große Propaganda-Festival für die PLO zu einem Reinfall zu werden. Es wird vom 29. August bis zum 7. September in Genf abgehalten wenn es überhaupt stattfindet.

Die kuwaitische Zeitung \_Al Kabas" hat dieser Tage angedeutet, wohin der Zukunftsweg der PLO führt: In den Untergrund und wieder auf den Pfad des internationa-

## Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Geschwundene Sympathien

ren deutschen Regierungen aus Sorge, nicht demokratisch genug

zu erscheinen, "in mehreren Fäl-len, wie zum Beispiel in der Frage

von "Pseudo-Asylanten", viele Feh-

ler begangen haben". In der Tat:

die Annahme, daß in der Türkei die

politisch verfolgten und sogar an-geblich "gefolterten" Menschen

schon am nächsten Tag bei der Polizei ihre Reisepässe bekamen

und als angehende Asylanten nach

Deutschland fliegen konnten, war

von einer Naivität ohnegleichen.

Auch in anderen Beziehungen wer-den grobe Fehler gemacht. Ich möchte Heinz Barth ent-

schieden widersprechen, wenn er

sagt, daß die Türken "weniger inte-

grierbar als andere Islamvölker sind, weil sie auf dem Rückweg

von Säkularisierung sind". Das stimmt nicht Der Rückzug der Sä-kularisierung unter den Türken ist eben eine Erscheinung, die leider nur in Deutschland zu beobachten

ist, well auch in dieser Hinsicht von deutscher Seite – durch voll-

kommen ungeeignete religiöse Un-

terrichtssysteme für Türken -ebenfalls große Fehler gemacht wurden. Es ist eine unbestrittene

Tatsache, daß die Religion in dem

türkischen Staat – geschweige im politischen Leben der Türkei – ei-

ne viel geringere Rolle spielt als in der Bundesrepublik. Der Laizis-

mus in der Türkei ist seit 60 Jahren

zu einem Bestandteil des tilrki-

schen Staates geworden.
Ich bin mit Heinz Barth einer

Meinung, wenn er sagt, daß es keinen Sinn hat, von "Mißverständ-

nissen zu sprechen, wo es sich ein-deutig um die totale Unfähigkeit

zu gegenseitigem Verstehen han-delt".

aber eine gute gegenseitige Infor-mation und eine intensive Öffent-

lichkeitsarbeit voraus, was für die

Türkei vollkommen fremde Begrif-

fe sind. In meiner fast fünfzigjähri-

gen journalistischen Laufbahn ha-be ich kein anderes Land kennen-

gelernt, das auf dem Gebiet von Information und Öffentlichkeitsar-

beit so unbeholfen und unge-schickt ist wie die Türkei. Das hat

dazu geführt, daß die Türkei der

Welt von sich selbst ständig ein

falsches Bild übermittelt hat und

kein Verständnis für seine wichti-

Ich teile nicht den Pessimismus

von Heinz Barth, und ich bin über-

zeugt, daß er mir recht geben wür-

de, wenn er sich einmal auf türki-

schen Straßen mit den Insassen

der "Familienkutschen mit deut-

schen Autokennzeichen", aber

gen Probleme finden konnte.

Das gegenseitige Verstehen setzt

Der sehr interessante Artikel von Heinz Barth hat mich aufrichtig

bewegt. Als dienstältester ausländischer Korrespondent in Deutschland, der die Geschehnisse in diesem Lande seit Kriegjahren und seit der Gründung. der Bundesrepublik Deutschland Tag für Tag verfolgt und glaubt, auch die Probleme der türkischen Gastarbeiter zu kennen, bin ich mit Heinz Barth fast in allen Punkten der selben Meinung.

Mit Recht weist er darauf hin, daß "die Türken – noch nicht lange her - als das deutschfreundlichste Volk der Welt galten". Tatsächlich waren die deutsch-türkischen Beziehungen seit dem ersten Freundschaftsvertrag zwischen Friedrich dem Großen und Sultan Mustafa III., also seit genau 222 Jahren ununterbrochen freundlich. Und die Sympathien der Türken galten den Deutschen auch in den Zeiten. als Deutschland auf der Welt ganz allein und vollkommen isoliert dastand.

Es fällt mir schwer, als türkischer Journalist zugeben zu müssen, daß ein Teil unserer Presse mit ihren oft emotionalen und manchmal unschönen Berichten zu manchen vermeidlichen Reibungen beigetragen hat. Aber ich frage mich, ob die beiderseitigen Beziehungen nicht schon vorher ziemlich getrübt waren, als die deutschen Zeitungen und besonders die deutschen Politiker für die Verhältnisse in der Türkei kein Verständnis zeigen wollten, als dieses Land am Rande des Bürgerkrieges stand und Tausende und Abertausende unschuldige Menschen trauern mußten.

Es hat jetzt aber keinen Sinn, die Schuldigen zu suchen. Sie befin-den sich auf beiden Seiten. Die Tatsache ist, daß die deutsche Seite nur an Arbeitskräften und die türkische Seite an die Verminderung ihrer Arbeitslosenzahl und insbesondere an Einnahmen von Devisen interessiert waren. Der einzige Konsensus bestand aus einseitigen Interessen beider Seiten. Alles andere war ein Haufen von Unterlassungen und Fahrlässigkeiten, die hauptsächlich auf deutscher Seite entstanden. Schließlich waren ja die Türken der deutschen Gesetzgebung unterstellt. Heinz Barth hat vollkommen

recht, wenn er sagt, daß die frühe-

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Lesenbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröftentlichung.

auch mit \_einfachen". auf Esel reitenden türkischen Bauern unter-

Ich möchte meinen Brief mit den Worten von einem früheren türkischen Außenminister schließen, der auf die "Besorgnisse" des französischen Botschafters über die Zukunft der Türkei folgende Antwort gab: "Seien Sie beruhigt, Herr Botschafter: Sie von außen und wir von innen her haben lange versucht diesen Staat zu zerstören, und wir haben es doch nicht

Ich bin überzeugt, daß die alte und traditionsreiche deutsch-türkische Freundschaft stark genug ist, um den beiderseitigen Fehlern und Versäumnissen – die mit der Zeit sicher beseitigt werden – standzu-

### Fund Emircan, Wachtberg-Niederbachem

Der Sieger

Die wichtigste Tatsache, die für das Scheitern der Offensive im Kursker Bogen ("Unternehmen Zi-tadelle" im Juli 1943) hauptsächlich verantwortlich war, blieb in der Geschichtskiste. Die Sowjets hatten durch ihre Spionageorgani-sation "Rote Kapelle" aus dem Führerhauptquartier so frühzeitig über die deutsche Offensive detaillierte Kenntnisse des geheimen Operationsplans, einschließlich Angriffstermin, daß sie sich entsprechend vorbereiten konnten. Das geht aus erbeuteten Unterlagen und russischen Gefangenen-

aussagen eindeutig hervor. Dazu Militärhistoriker Carell in seiner Dokumentation Verbrannte Erde – Schlacht zwischen Wolga und Weichsel", Ullstein-Buch Nr. 3194/906: "Hitlers großes Geheim-nis "Unternehmen Zitadelle" war kein Geheimnis mehr! Die Schlacht, von der sich der Führer Deutschlands eine entscheidende Wendung versprach, war verraten. Die amtlichen sowjetischen Dokumente, die offizielle Kriegsge-schichte und die offizielle Memoirenliteratur der Militärs bestätigen es mit einem erstaunlichen, ungewöhnlichen Freimut. Der Verräter saß in der engsten Umgebung Hitlers. Er führte in den sowjetischen Spionagetelegrammen den Deck-namen Werther." Bis auf den heutigen Tag blieb

der Name des deutschen Stalin-Agenten im Führerhauptquartier ein Geheimnis. Seine Tätigkeit wie auch Carell betont - war mit ihren Informations.
scheidender Wirkung.
Günther Just ihren Informationen von kriegsent-

Hilchenbach

### Einseitigkeit

Man wundert sich sehr, wie ganze Welt (einschließlich der H lesrepublik Deutschland) auf Besuch in Sunwestanne ein dortigen Deutschen ausgen wurde, empfängt zuvorken Vertreter der Terrorogan Swapo und nur widerwiller sandte der Demokratischen hallenallianz (DTA). Will have Südwester-Deutschen einem tischen und wirtschaffe Chaos überantworten, wie mat in den "befreiten" Ländern A la Moçambique, Zimbabwe de alles andere nur keine Demo tien – schon seit langem i striert?

. 4 : 5 1

12.75

BAY

Ständig wird von der trä drückung der Schwarzen in s afrika gesprochen. Wieso stro dann Tausende von ihnen ans dann Tausende von ihnen ansig Richtungen in dieses Land? I man nicht, daß es z. B. in dari afrikanischen Bepublik schwarze Akademiker gibt all ganzen übrigen Schwarzafrika sammen, daß ihr eigenes Se und Krankenhauswesen weit i dem anderer schwarzafrikanis dem anderer schwarzafrikanis Länder liegt? Man könnte's andere entlastende Tatsa anführen.

Einleuchtend müßte sein, di zur notwendigen Abschaffun Rassentrennung behutsamer, überstürzter Schritte bedarf ferner Kräfte von außen ben sind, die z.T. noch ummünd Massen der Schwarzen zubi schen und sie zu Mord und Te auch an ihren eigenen Land ten, zu veranlassen? Bezeich für all dies war eine Diskussick 3. Fernsehen am 12.6, wo ANC-Vertreter (Afrikan National) kongreß) offen für Gewalten dung eintrat, und die übrigen nehmer – außer dem Abg. I. Klein – einschließlich der Moc. torin Marx nur von der schre chen Lage der Schwarzen in := afrika sprachen, aber mit ke Wort den Terror und seine C (unter Weißen und Schwa verursacht durch Swapo und # erwähnten. Ist der Westen ei lich total blind und wird er sehend, wenn es - wie so bereits zu spät ist?

### Wort des Tage

99Ich genieße alles dankbar, was von at a Ben kommt, aber ich hänge an nichts.
Wilhelm von Humboldt, Chie
und Staatsmann (1767–1885)

Dr. Erich F

## Athen und USA über Stützpunkte einig Mit Militärhilfe Washingtons gekoppelt / Papandreou: "Einmaliges" Abkommen

E. ANTONAROS, Athen Griechenland und die USA sind sich über die Erhaltung der amerikanischen Stützpunkte einig. Kei-ne 24 Stunden nach der Rückkehr des US-Sonderbotschafters Regi-

nald Bartholomew aus Washington und einer letzten nächtlichen Verhandlungsrunde im Athener Au-ßenministerium wurde in der - Nacht zum Freitag in Athen das neue griechisch-amerikanische Stützpunktabkommen paraphiert. Der Vertrag, den Ministerpräsident Papandreou vor der Presse als "einen historischen Verhandlungserfolg Griechenlands" bezeichnete, hat eine Laufzeit von fünf Jhren. Dadurch ist die Zukunft der vier US-Stützpunkte und knapp zwei

Dutzend amerikanischer Horchposten in Griechenland gesichert. Nach Papandreous Darstellung soll das Abkommen "spätestens bis Ende 1983", also nach der Rati-fizierung in beiden Ländern, in Kraft treten. Ende 1988 wird die Vertragsdauer zu Ende gehen. Anschließend wird die endgültige Entfernung der US-Stützpunkte beginnen. Sie muß innerhalb von maximal 17 Monaten abgeschlos-

sen werden", sagte Papandreou. Da er auf Fragen von Journalisten nicht einging, blieben zahlreiche Punkte des Abkommen unklar, so etwa, ob Verlängerungsmöglichkeiten vorgesehen sind.

erhalten.

Das Abkommen sei "einmalig", sagte Papandreou, weil erstmalig in der Geschichte Amerikas die Zusage von Militärhilfe an die Stützpunkte direkt gekoppelt werde. Er legte auch Wert auf die Feststellung, daß sie weder NATO-noch gemeinsamen Verteidigungs-

Papandreou gab ebenfalls be-kannt, daß sich die Amerikaner in einem Briefwechsel mit der griechischen Regierung noch ver-pflichten würden, das Kräftever-hältnis in der Agäis zu garantieren und den Proporzschlüssel für die Militärhilfe von sieben (für Grie-chenland) zu zehn (für die Türkei) aufrechtzuerhalten. "Wird dieses Kräfteverhältnis gestört, so haben wir uns das Recht vorbehalten, das Abkommen aufzukündigen", sagte Papandreou. Griechenland wird in diesem Jahr US-Militärhilfe in der Höhe von 500 Millionen Dollar interessen dienten. Sie seien aus-schließlich für amerikanische Verteidigungsbelange vorhanden. Da-her werde Griechenland die Benutzung der Stützpunkte in einem Nahost-Konflikt "nicht dulden". Papandreou: "Wir werden es nicht zulassen, daß unsere Beziehungen zur arabischen Welt belastet werden." Nach Papandreous Worten hat Griechenland die "feste Absicht, die Aktivitäten der Amerikaner in den Stützpunkten sehr ge-nau zu beaufsichtigen".

Die Verhandlungen zwischen dem griechischen Staatssekretär im Außenministerium, Ioannis Kapsis, und dem US-Sonderemissär Bartholomew waren Mitte Juni überraschend zusammengebrochen. Athen sprach damals von tiefreichenden Meinungsverschiedenheiten in Fragen der Substanz". Darauf reiste Bartholomew mit "neuen griechischen Gesamt-vorschlägen" nach Washington zurück. Angeblich hat der linke Parteiftügel der Athener Sozialisten von Papandreou eine ablehnende Haltung verlangt. Nun sieht es so aus, daß dieser ihn regelrecht über-(SAD)

**GEBURTSTAGE** Schallom Ben-Chorin, ein Pionier der christlich-jüdischen Zusam-

menarbeit und seit 34 Jahren Jerusalemer Korrespondent deutschsprachigen Tageszeitung "Jedioth Chadaschoth", "Die neue-sten Nachrichten", feiert am 20. Juli seinen 70. Geburtstag. Als Fritz Ros-enthal wurde Ben-Chorin in einer alten bayerisch-jüdischen Familie in München geboren. Schon als



junger Mann schloß er sich der zionistischen Jugendbewegung an. In München studierte er Philosophie, Germanistik, vergleichende Religionswissenschaft und Judaistik. 1933 wurdeervonden Nazisauf der Straße verhaftet. 1935 konnte er Deutschland verlassen und wanderte in das damalige Palästina aus. Am 14. Mai 1948 erlebte er in einem überfüllten Jerusalemer Café die Geburtsstunde des Staates Israel

## Personalien

Vorlesungsreihe machte er christli-che Studenten mit den Grundbe-vier. Im gleichen Jahr wurde er kannt. 1961 wurde er Mitbegründer der Arbeitsgruppe Juden und Christen beim Deutschen Evangeli-schen Kirchentag Seit 1982 arbeitet er auch intensiv in der Aktion Sühnezeichen in Israel mit. Für seine Bemühungen um die deutsch-jüdische Verständigung erhielt Ben-Chorin 1982 im Krönungsfestsaal in Aachen die Buber-Rosenzweig-Me-daille, Schalom Ben-Chorin schrieb eine Vielzahl von Büchern. Dazu gehören: "Jugend an der Isar", "Meine Existenz zwischen Isar und Jordan", "Theologia Judaica", "Der Kirchenvater Abraham und andere Ungereimtheiten", "Jüdische Ethik" und "Zwiesprache mit Mar-"Jüdische tin Buber".

Gerd Achgelis, einer der bekanntesten deutschen Kunstflieger, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Der älteste Sohn eines Gutsbesitzers aus Schweiburg in Oldenburg, dessen Familie als "friesische Häupt-lingsfamilie" Ahnen bis in das sieb-te Jahrhundert zurückverfolgt, be-gann seinen Kunstflug auf der Fokke Wulf 44, "Stieglitz", deren Bau er mit angeregt hatte. Lange Jahre war er Chefpilot und Werbeflieger der Focke Wulf AG in Bremen und mit. Nach dem Zweiten Weltkrieg Ausbildungsleiter an der Flugschunahm er zeitweise Lehraufträge an der Weimar. 1930 beteiligte er sich an der Uni Tübingen an. In seiner der deutschen Kunstflugmeister-

flugturnier und erhielt einen Grand Prix bei der Weltausstellung beim Sternflug in Paris. 1931 wurde er deutscher Kunstflugmeister, ein Titel, den vorher dreimal Gerhard Fieseler gewann. Er besitzt das goldene Sportfliegerabzeichen für besondere Leistungen in der Luft-fahrt. Achgelis hat maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des ersten Hubschraubers "FW 61", den Hanna Reitsch 1937 in der Deutschlandhalle in Berlin mit aufsehenerregenden Flügen vorstellte. Ge-burtstag feiert der Flugpionier heute im Clubheim der Flieger auf dem Flugplatz Oldenburg-Hatten mit einem "Fly-in-Frühschoppen".

Am 1. Februar 1980 übernahm er Deutschlands schwer angeschlage-nen zweitgrößten Elektrokonzern AEG: Reinz Dürz. Der frühere schwäbische Familienunternehmer vollendet heute sein 50. Lebensjahr. Vor drei Jahren folgte er dem Ruf des Chefs der Dresdner Bank, Dr. Hans Friderichs, und tauschte den Sessel des erfolgreichen Familienmanagers mit dem undankbaren Job, die "politische Aufgabe AEG" in Frankfurtzulösen Damals sagte er: "Wir haben kein Geld, ich muß es mit den Menschen schaf-fen. Lange Zeit sah er es als seine wichtigste Aufgabe an, die Men-

schen in diesem Riesenunter men neu zu motivieren. Freier .: 5 46 erkannte er bereits im April "Mit dem Ausruf, nun sind wir schön motiviert – und einen ne Chef haben wir auch, erledigt AEG ist noch nicht erledigt seinem Engagement in diesem ternehmen ist aber immerhin schwierige Krise für Industrie Banken in der Bundesrepublik hindert worden.

### **EHRUNG**

Der Herausgeber der Katt schen Nachrichtenagenturin Ös reich, Professor Dr. Richard Ba wurde von Bundespräsident B Carstens mit dem Bundes dienstkreuz Erster Klasse aus zeichnet. Hans Heinrich No deutscher Botschafter in Wien, Professor Barta den Orden üt reicht und bei dieser Gelegenl die internationale Zusammenari der katholischen Nachrichtenag turen gewürdigt.

ERNENNUNGEN Ministerialrat Hans Wilhe Busch aus dem Bundespostmi sterium in Bonn wird neuer Pre dent der für Nord-und Ostwestfal zuständigen Oberpostdirekti Münster. Am kommenden Mon führt Postminister Christ Schwarz-Schilling den Präsid ten in sein neues Amt ein. bisherige Präsident in Münster. Winfried Florian, geht als Staats kretär in das Bonner Postminis

# Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen tatsächliche oder vermeintliche Wettbewerbsverstöße mit Abmahnungen vorzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

rascht hat.

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

- Prüfen Sie jede Abmahnung, bevor Sie eine Unterlassungserklärung abgeben und eine Kostenpauschale zahlen.

 Prüfen Sie sorgsam, wer hinter einer Abmahnung steht und ob der Verein überhaupt abmahn- und klagebefugt ist.

- Fragen Sie thre Industrie- und Handelskammer, Ihren Berufsverband, oder ziehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhalten bei Abmahnungen zusammengestellt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen können Sie kostenlos beim ZAW anfordern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehört auch: Den Ge-bührenvereinen muß das Handwerk gelegt

|            | munikation<br>20 06 47, 5390 Bonn 2 | •    | • | ٠. ٠  |
|------------|-------------------------------------|------|---|-------|
| Bitte send | en Sie mir die Informatione         | tn . |   |       |
| über Abır  | ohnungen an folgende An             |      |   |       |
| uber Abr   |                                     |      |   |       |
|            |                                     |      |   | ·<br> |



Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V. Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2

de your lites

09.15 Gottesdienst (ev.) aus Friedrichskafen 10.00 Programmverschau 10.50 ZDF-Matinee

Ein Monolog

Sonntag

09.15 Sunday Morning (Nur für den Sendebereich des

09.45 Yeiredi Menubin
Die Musik des Menschen
2. Teil: Das Erbiühen der Harmonie
19.45 Sendung mit der Maes
11.15 Peters Baby (1)
Schwed. Fernsehfilm
12.00 Internationaler Frühschoppen
Thema: "War das der Wendekreis
des Strauß?" (Worte, Taten, Pläne
des CSU-Vorsitzenden)
19.45 Tennsschen

13.45 Magazin der Woche
U. a. mit den Belträgen: Amway –
ein umstrittenes Verkaufssystem
aus den USA / Schulbus für San

Passau

14.45 Sommer mit Katka (1)
Tschechoslowak. Film

15.15 Der dicke Lange und der kielne

17.00 Tagebuch elses Hirtenhundes (2) Holländ. Fernsehserie in 13 Teilen 17.45 Der Hebende Holländer Hermon van Veen und seine Kul-

Herman van Veen und seine Kulturfabrik "Harlekijn"

18.30 Tagesschau

u. a.: Auslasung Tor des Monats

19.15 Wir über uss

19.29 Weltspiegel
Themen: Israel / Westjordanlen Türkel: Das Deutschland-Bild der Türken / Terror über den Gräbern der Patriarchen / USA: Auf dem Mississippi ble New Orleans – Der Strom im Zentrum Nordamerikas hat seine Romantik verloren / Ös-

hat seine Romantik verloren / Ös-terreich: Triumph für Exkaiserin Zi-

ta. Moderator: Dagobert Lindlau

20.98 Tagesschau 20.15 Der Kaufmann von Venedig Komödie von William S

Eine Produktion der BBC

22.55 Hundert Melsterwerke
Sebastiano Ricci: Bathseba im

erpeas

23.05 Toposschou

Marco (Süditalien) aus den Spen-dengeldern des Vereins "Erdbe-benhilfe" / Europäische Wochen in

WDR) -09.15 Programmverschau 09.45 Yebudi Menubin

12.45 Tagesachau mit Wochenspiegel 15.15 Komm Ins Meer

Dünne 16.00 litre Melodie

163 - Samstag, 16 Jul

ze Weit letrischließich in Bentier Deutschließich in Bentierland i

republic Deutschleßichen 
Bastion des Westellender 
Bastion des Westellender 
Bastion des Westellender 
Gensche der Gensche der 
Gensche der Gensche 
Gensche 
Gensche Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensche 
Gensch

Moçamo que Zimhable

Moçamo due kemeller 3 andere nur kemeller kemeller

serie Den

angen in der ber bei der bestellt der bestel

Warne Accessed Reg Sing zen Gemeen Senwardie Amen, das der eisene S

Andrew Carrelland State Control of the Control of t

Milen matte sen e motive sen e socialiste de la constitución de la con

green for the domain the green for the domain the formation of the domain the green formation of the green formati

Marie der Schwarzen ne

de den anne una sene (v.

Swaper Swaper

at The Western

total butto and wad en

FREE VEELS HIS THE SO &

Wort des Tage

Mich cemiede 🕮

Candier was young. den kommt aberich

hánae an nichta

ineim von Humaudi Gebr d Swedenbar (1987-1986)

- ... est Blesenunge

mau on motivieren 🛍

ynte it sit it ma**l⊋** Commission of the control of the con

für bestellt in die in effectigs eine der Liebert Die Aufge

est much mitte effetig 2

ga Magadement in desail

ಷ್ಟೀಕ್ ಎಂಬುಕ್ತಾ**ರ್ಷಕಾದ**≦್

art products for browing g

ет по па панятерийс

EHRUNG

tien ber in Sie

The many Change Continues

Pichard But

e von Eur naprieder

Heinrich W

a' la companya di managan di mana

ERVENIUNGEN

Christian

Chair.

Dr. Eschie

8**72**5 2.2 / 7.30 Left

are an alenda-

ihien.

i**nse**itigkeit

13.45 italien
14.52 Pimocchie
Die Stadt der Delphin
14.55 Schoat zu – mach mit
Tips und Anregungen (1)
15.05 Eine Familie von 14
Tschechischer Jugendfilm (1978)
44.45 Schour vur – mach mie

16.15 Schow zw - moch mit
Tips und Anregungen (2)
16.20 Wayne & Sisster-Show
Kung Fu und das Mädchen La
Beite
16.45 Enorm la Form
Total Anabis 45 to Fore Ve

Tele-Aerobic für die Famille 17.04 Der große Preis Bekanntgabe der Wochengewin-

...und am Sonntag

WELT...SONNTAG

Die Begegnung mit Jenny 18.58 ZDF – Ihr Programm mit Bekanntgabe des Wurschfilms

18.58 ZDF – Ihr Programm mit
Bekranntgabe des Werschfilms
der Weche
19.00 heute
19.30 Versicht, Falle!
Die Kriminalpolizei warnt
20.15 Werschfilm der Woche
Angebot 1: Es geschah am hellichten Tag / Deutsch-Schweiz. Spielfilm (1958) / Mit Heinz Rühmann,
Michel Simon, u. a.
Regie: Ladislao Vajda
Angebot 2: Cartouche der Randit

Angebot 2: Cartouche, der Bandit / Franz.-Italien. Spielfilm (1958) Mit Jean-Paul Belmondo, u. a.

Regie: Philippe de Broca Angebot 3: Der Mann aus dem Westen / US-Spielfilm (1958) / Mit

Gary Cooper v. a.
Regie: Anthony Mann
21.50 keute
21.55 Aktwelles Spertstudio
Aus dem Olympia-Schwimm-Stadion in Los Angeles

23,25 Drei Engel für Chartie Mord-Hotel exklusiv

25.50 Experimente Kopf und Herz Nur für NORD/HESSEN

Dallas Gefahr für Sue Ellens Baby (2)

Der einsame Gaucho 18.25 Die Abesteuer der Maus auf des

18.25 Die Abentever der Maus auf dem Mars
18.30 Aerobic-Dance (2)
19.00 Der Weg nach Zanskar
Expedition nach Westlibet (1)
19.50 Was die Großmutter mach wußte
Heilkräuter und sommerliche Gerichte und Getränke
28.46 Wer ist Jerry Lewis?
... mehr als nur ein Komiker
21.25 Große Dizigeaten (1)
Rafael Kubelik
dirigiert das Sinfonleorchester
des Bayerischen Rundfunks
22.00 Helerich Vegeler: Lebensbilder

22.00 Helarich Vogeler: 25.00 Musiklades extra

18.15 Arbeitsmarkt Extra 18.45 Rundschau

19,68 Urlaub in Bayers – wo's know

20.50 Ernant

20.50 Ernant

Musik von Gluseppe Verdi
Mit Placido Domingo, Mirella Freni
U. a., Chor u. Orchester der Malländer Scala, Dirigent: Ricardo

BAYERN

22,49 Z. E. N.

22,45 Rootl Haveman 25,50 Rendechou

88.18 heute

SÛDWEST

18.00 Marco

III.

17.05 heute 17.10 Länderspiegel

18.00 Die Waltons

11.50 Programmvorschau 12.15 Nachbarn in Europa 12.15 Türkei 13.00 Portugal

Nor über die ARD 19.86 Togesschau, Tagesthemer 18.25 Die Zürcher Verlobeng Deutscher Spieltin (1957)

12.10 costancistaci 12.55 Presenschau 15.60 Tagneschau 14.16 Taget 14.15 Sesan

14.15 Tesameurape
14.45 ARD-Ratgeber: Geld
Lohnen zollfreie Einkäute auf sogenannten Butterschiffen? / Beitragsanhebung – Tipe für freiwilfige Renterwerlicherte / im Teletest:
Glashebedächer/ Mietsenkung im
sozialen Wohnungsbau durch
Heizkostenwerteiler / BegriffsWirrwarr bei Mineralwasser / Experten all Wohnungeld

15.50 Nonstep Nonsens

You und mit Dieter Hallervorden
Didl und der erste Preis

16.15 Alfred auf Reisen Der Minnesanger

17.08 Die Kinder von Himmlerstadt

Ein Bericht von Elke Jonigkeit und
Hertanut Kuminski
im Sinne der NS-Politik, die Ostroumpolitik zu "lösen", wurde in den Johnen 1942/43 eine kleine Studt in der Nähe von Lublin "um-gesiedet". Bei dieser "Großak-tion" wurden auf schreckliche Weise mehr als 45 000 Kinder ermordet.

17,38 Hier and Houte unterwegs 18,96 Tagetschau 18.65 Die Spertschau
U. a.: Formel 1 in Silverstone / Rad:
Tour de France (15. Etappe)
Anschl. Regionalprogramme

20.15 Weißblave Mulkparade
Yolkstümliches Konzert mit Künstlern aus Österreich, der Schweiz
und Deutschland

Zi veranizzanen Berrina Rai ziren war ene Dienek Rennas III. III. III. Rennas III. III. III. 21.45 Ziekung der Lottozobien Anschl.: Togesschau Anschl.: Das Wort zum Sonntag 22.05 Das unbekannte

> Gesicht Amerikan. Spielfilm (1947) Mit Humphrey Bogart, Lauren Ba-call, Bruce Bennett u. a. Regie: Deimer Daves 21.58 Tagesschou

18.80 Die Leute vom Dompietz

7teiliger Film von Leonhard Reinir-

2. Folge: Wovon lebt der Mensch?

kens 3. Tell: Der neue Baumeister

Das Sakrament der Eucharistie 19.80 Aktyelle Steade

Mit "Sport im Westen"

**NORD/HESSEN** 

18,00 Maxi and Mini

The Kinks

WEST/NORD/HESSEN

Regie: Peter Becuvals 25.25 Letzte Nachrichten

Nur für WEST

28.00 Togesschau 28.11 Weiman: Das Bauhaus und die

und Nicolas Economu. "Münchner Klaviersommer 1982" 21.45 Beauvals-Retrospektive Die Geschichte der 1002. Nacht

Film von Knut Fischer und Dieter

improvisationea zo dritt Mit Friedrich Guida, Chick Corea

18.18 Die eleben Sakramente Sendereihe von Gino Cadeggia-

18.30 Max san mini 18.30 Die Leute vom Domplatz 2. Teil: Große Pläne 19.80 Die Runde der Füstziger Gäste bei Gunther Philipp. Heute mit Ina Bauer, Bibi Johns, Hans-Jürgen Bäumler und Offver Geben.

WEST

Die Lebensbeichte der Brigitte Bardot im TV

## Glücklicher als je zuvor

7ehn Jahre nach ihrem Abschied Lvom Film macht die 48 Jahre alte Brigitte Bardot noch immer Schlagzeilen. Für das Fernsehereignis des Jahres sorgte sie in Frankreich mit ihrem vorerst letzten Film, dem Film ihres Lebens. In dem von ihrem langjährigen Freund Allain Bougrain-Dubourg gedrehten Portrait zieht BB die Bi-lanz ihrer Vergangenheit. Vor den in ihrer Villa "La Madrague" in Saint-Tropez aufgebauten Kame-ras geizt der einstige Schmollmund nicht mit Worten. In einem oft rü-den, sich selbst gegenüber beinahe erbarmungslosen Ton plaudert BB über ihre Ehen, ihre Liebhaber, die Geburt ihres Sohnes Nicolas und alles, was bisher noch nicht über

das Privateste ihres Privatlebens gesagt worden ist.
Jahrelang war die Bardot von
sämtlichen Fernsehanstalten der
Welt besturmt worden, sich einmal dem Publikum mit einem autobiographischen Bericht zu stellen. Doch der Star, der Kameras und Journalisten schon immer gehaßt hat, sagte ständig "Nein". Erst ihrem Freund Allain Bougrain-Du-bourg, ebenso wie BB militanter Tierschützer, gelang vor einem Jahr das Wunder, die Schauspielerin noch einmal vor die Kamera zu locken. Auf die Frage, was sie ver-anlaßt habe, ihr eigenes Leben, das

in der dreiteiligen Serie anhand

von Dokumenten, Interviews und alten Filmausschnitten aufgezeich-

net wurde, zu kommentieren, sagte

Brigitte Bardot: "Ich wollte einmal

selber Bilanz ziehen. Wenn ein Star

verschwindet, erzählt man alles mögliche. Ich möchte ein wahres Dokument über mich hinterlassen. Außerdem möchte ich zeigen, daß die Filmerei kein leichtes Geschäft. ist. Ich bin froh, daß ich rechtzeitig damit aufgehört habe. Heute bin ich glücklicher als je zuvor." Dennoch wäre das Unternehmen

beim ersten Rendezvous mit den französischen Fernsehleuten fast gescheitert. "BB war derartig nervös und aufgeregt, daß sie beim Anblick der Fernsehkameras aus ihrer Villa verschwand. Doch drei Stunden später kam sie wieder und sagte: "Jetzt bin ich soweit.", berichtet der Produzent. Danach

Brigitte Bardot – so wie sie ist (1) – Gemeinschaftsprogramm der Dritten, So., 21.45 Uhr

hat sie das Spiel ohne Vorbehalte mitgespielt. Auf jede Frage antwor-tet sie mit verblüffender Ehrlichkeit, wie z. B. auf die, warum es so viele Männer in ihrem Leben gege-ben habe: "Sicher liegt der Fehler bei mir, wenn ich die Liebe, die ich suchte, nicht fand. Die Männer. denen ich begegnete, waren nicht immer außergewöhnlich. Also klappte es nicht zwischen uns. Und wenn mal jemand außergewöhnlich war, dann war ich es nicht, weil ich in einer völlig verrückten Umwelt lebte."

"Wenn ich merkte, daß die Liebe nachließ, ging ich als erste. Auch wenn ich vor Liebeskummer fast starb. Das nennt man wohl Stolz. Ich bin oft als erste gegangen. Spä-



Verblüffend ehrlich im Gespräch: Brigitte Bardot (48) FOTO: CAMERA PRESS

ter wurde ich verlassen", sagt sie an anderer Stelle über ihre zahlreichen Liebesabenteuer. Heute zählt in ihrem Leben nur

noch die Liebe zu den Tieren. Seit ihrem Abschied vom Film im Jahre 1973 führt sie einen verzweifel-ten Kreuzzug zur Rettung vom Aussterben bedrohter Tiere. Dieser Feldzug kostet sie viel Geld. Aber sie hat stets gespart und das einst leicht Verdiente gut angelegt, um sich einen ruhigen Lebensabend zu gönnen. "Es war höchste Zeit, daß ich mit 39 Jahren mit der Filmerei aufhörte. Hätte ich weitergemacht, wäre das Ende schlimm ge-wesen. Denn die Filmbranche ist ein verkommenes Milieu. Marilyn Monroe und Romy Schneider sind daran zugrunde gegangen. Wenn ich eines Tages sagen kann, daß mein Leben nicht sinnlos war, dann dank meines Kampfes für den Schutz der Tierwelt."

CONSTANZE KNITTER

Sieht sich selbst als großes Kind: der Entertainer Herman van Veen

## "Ich hab' ein zärtliches Gefühl"

Chakespeare wußte natürlich ge-Onau, warum er seine Clowns immerzu Wahrheiten blödeln ließ: anders nämlich hätten seine Zeitgenossen unbequeme Botschaften kaum zu sich genommen. So aber mußten sie's geradezu und lernten auch noch was dabei.

Herman van Veen, (38), Typographen-Sohn aus Utrecht, Exmusiklehrer, studierter Geiger und Sänger, der 1967 mit einer "Harlekijn" betitelten Ein-Mann-Show zum er-sten Male seine Landsleute überraschte, wäre für den Alten von Stratford gewiß der rechte Mann. einer, der, ganz Homo ludens, Bot-schaften nicht mit treudeutscher "Schwere" proklamiert, sondern als sanfter Poet wie Luftballons ins deutsche Publikum stupst, das er seit 1974 immer wieder (und mas-

seit 1974 immer wieder (und mas-senhaft) in Bann schlägt.

Der lange Blonde mit Stirnglat-ze, seit 1968 Chef einer Kunst- und Kommunikations-"Factory" na-mens "Harlekijn", Unicef-Bot-schafter und Gründer der Stiftung "Colombine", die sich um Alternativen zur etablierten Entwicklungshilfe in der Dritten Welt bemüht, tritt auf unter der selbstverschriebenen Bezeichnung "Enter-tainer" und untertreibt damit. Er sei, schrieb Manfred Sack schon vor neun Jahren, "Schauspieler, sprunggewandter Tanzer, Pantomime, Parodist, Imitator, Ge-schichtenerzähler, Spaßmacher, Erzieher, Clown, Weiser, Moralist und Rotznase".

Das ist viel für ein "großes Kind" (van Veen), das eine Tochter und einen Sohn hat, der dem Vater Vorbild ist, ganz einfach, weil er Ge-fühle adäquat zu äußern versteht

Liebenswürdig und eindringlich: Herman van Veen (38) FOTO: HERMANN ROTH

und nicht erwachsen verschränkt. "Ich hab' ein zärtliches Gefühl", heißt es in seinem Lied, das ihn besser als jedes andere beschreibt, "für den, der sich zu träumen traut, / der, wenn sein Traum die Wahrheit trifft, / noch lachen kann .

Dabei kann er, "Clown, Harle-kin, kahler Sänger", mit Leichtig-keit auch ganz schön unzärtlich auf den Putz hauen, "obszön" und "meschugge", wie das Beobachter nannten, und alles immer mit der Unbefangenheit eines Kindes und mit einer gestisch-mimischen Bandbreite, wie man sie von einem Entertainer" so noch nie erlebt hat - von der pantomimischen Darstellung eines linkisch tänzelnden kleinen Mädchens bis hin zur

kraftmeiernden Wodkaseligkeit eines besoffenen Russen. Und wenn er singt, meist unterstützt von hervorragenden und all-zuoft unterschätzten Musikern, dann tupft er wieder seine Texte hin wie Miró seine Bilder: In bester imagistischer Weise erschüttert

den Zeitgenossen immer das, was nicht gesagt wird. Nein, er will aber gar nicht, daß man über ihn, sondern daß man mit ihm lacht; nicht, daß man von

Der liebende Holländer - So.,

ARD. 17.45 Uhr

ihm Antworten erwartet, sondern allenfalls – Orientierungshilfen. Den Rest besorgen wohl, meint er, die Zeitungen besser. Und genau das ist sein Punkt: daß er es bestimmt nicht nötig hat, das Publikum "einzukaufen", ihm Honig ums Maul zu schmieren; er packt es eben auch so, durch unübertreff-lichen Charme, unübertreffliche Liebenswürdigkeit, durch eine Art der Eindringlichkeit, wie sie allenfalls ein Marceau zuwege brächte.

Gedanken will er vermitteln. nicht sich als Identifikationsobjekt. Er sei halt, hat er 1981 gesagt, "ein realistischer Optimist", und das sei für ihn einer, der nicht Patentrezepte ins Publikum schnipst, sondern das Bewußtsein vermitteln will, daß "jeder Mensch verdammt viel tun" kann. Illusionen zu Markte zu tragen, das ist nicht seine Kragenweite, nicht auf der Bühne, auf den über fünfzig nne, auf den über fünfzig katten und in den Filmen, in im mitgewirkt und die er im mitgewirkt un Schallplatten und in den Filmen, in denen er mitgewirkt und die er selbst gemacht hat.

23.10 Die heimiliche Kommunikation oder Welcher Druck bestimmt die Kultur

SÜDWEST 18.00 Schätze unter Wesser (1) Ein römisches Wrack 18.50 Bevor Kolumbus kom (4) Montezumas Federtanz 19.00 Varifebt – Verlobt – Verheiratet

Drei amüsante Fernsehspiele: 1. Die Reise / 2. Der Einfall / 3. Die

Jahresinge
Schauspielereien mit Karin Gregorek und Otto Meilles
Regie: Norbert Büchner

20.18 Einführung in die Oper "Titus"

20.20 Titus" Oper von W. A. Mazart Mit Arthur Davies, Norma Sharp, Kornelia Kallisch u. a.

Romeia Kaustin V. a.

Chor und Orchester der Ludwigsburger Schloßfestspiele, Dirigent:
Wolfgang Gönnewein
(Live aus dem Stadttheater
Baden-Baden)

18.50 Fashion made in New York design und Industry 18.45 Rendschau

Aufzeichnung des ältesten deut-schen Volksschauspiels Anschl. (etwa 20.45)

## \star Inst. GRAF DANTES 🖈

Internationale Partnervermittlung GmbH präsentiert: behober eines Milliomenimperiums, 50er, 1,80, elegant, sucht "Sie", eine dynamische Persönlichkeit, attraktive Erscheinung, 35 bis 45. Gibt es "Sie" noch?

Sekannter Designer, Besitzer eines eigenen Modestudios, 39, sportlicher Typ, sucht eine humorvolle attraktive Partnerin, die Sinn für Geselligkeit, Haus und Familie hat.

Manageria sus der Großindustria, 45erin, finanziell unabhängig, sportlicher Typ, Tennistan, Hobbyköchin, sucht "lhn", den seriösen Pariner, zwecks Heirat, "Kr" sollte nicht älter als 57 sein, adäquat, auch angenehm mit Kind. Geschäftsführer einer bekonnten Flugfinie, 40er, sucht "Sie" als charmente Parinerin für das Leben zu zweit. Voraussetzung: Vorliebe fürs Fliegen in die weite Wekt.

Bildhibaches, internationales fotomodell, 30eriu, blond, sucht auf diesem Weg einen seriösen Herrn bis 50 zwecks Heirat.

"Düsseldorferlu", 49, forsche Unternehmerin, versteht ihr Geschäft, ihr Ver-mögen zu verwalten und zu vermehren, sieht außerdem blendend aus, sucht "Ihn" mk Niveau. Bevorzugt werden Herren bis 58 aus der Wirtschaft. Lady, 50erin, ingrid-Bergman-Typ, verwitwet, fühlt sich einsam, sucht "lim" mit Charme und Niveau bis 65, der ihr hilft, bei Kinheirat das Millionenvermö-sen im Ausland zu verwalten.

Fiotis Porschefohrerin, geschieden, Banunternehmerin, sehr vermögend, blond, sucht "ihn" mit Geist und Esprit, den Partuer fürs Leben. Unternebmerin, 30erin, Betriebswirtin, 1,74, zanberhafte Erscheimung, sehr feminin, sucht "finn" zum Verwöhnen. Bei Sympathie Heirat.

Hartwicusstraße 2 + Postfach 76 04 27
 D-2000 Hamburg 76 + ☎ 0 40 / 2 29 50 00
 ★

### Heiratswunsch Als langiähriger Freund eines 57jährigen ledigen Herrn in leitender Position in Westdeutschland möchte ich den Kon-takt zu einer charmanten und lebensfrohen Partnerin (etwa

Jahrgang 1940 oder auch jünger) herstellen. Mein Freund ist auch außerberuflich vielseitig interessiert, weit gereist und hat Lebenserfahrung. Er lebt in geordneten Verhältnissen und wünscht sich eine gebildete und kultivierte Lebensgefährtin für eine harmonische Gemeinschaft.

Ich erwarte Ihre Nachricht (möglichst mit Foto) unter Wahrung gegenseitiger Diskretion unter P 8179 an WELT-Verlag.
Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Attraktive Aczbew. 27/172, btd., sportlich. | Unternehmer, 54/184, verw., stattl. profil. | Persönlichkek, mehrischer Millionär, lebt. su. zur Ergänzung d. Familie sympath. | lebensfrohen, gebildeten Herm. | Wo ist die adäquate, aparte Ehepartnerin?

Eernhard Hoffmann, Witdsteig 37, 5600 Wuppertal 1 🗘 (0202) 722503/72843, täglich bis 20 Ubr Erfolgreiche Eheanbahnung seit 1968, Mitglied im GDE

## INSTITUT HILDEBRANDT CONTROL Symbol für Erfola und Vertrauen Symbol für Erfolg und Vertrauen Meier als 5000 expressionals Menercine after Genetischerts-schichten, inchessedere Abademier, Unternehmer und Adelige, suches durch use einen Lebenspartner. Wenn zuch Sie die ind-trieste Partnerbeziehung austreben, auften Sie unsen auflas-sande und einemgelitisch inforsation und Botumentation vor-handener Kontaktmöglichteiten aufordern. Geben Sie uns ihre Weinsche betwert und Sie erhalten auf dickretem Weg spezitiziat-te Partnerprachities.

UNGEWÖHNL CHARM WITWE 44/1,72, jugendl., langbeinig, erst-klass. Figur, das Wesen ist ge-prägt von Herzlichk., Tempera-ment, Toleranz, geistig-mensch-lichem Format, optim. Einstelig., Sinn für alles Schöne, Ski- u. Wassersportlerin, aus Untern-Wassersporterm, aus Untern-Kreisen, sehr vermögend, sucht kultiv, zärtl, sympath Lebens-gel durch Frau Hernung, 463 Bo-chum, Akademiestr. 31, Ruf 02 34 / 31 30 80, Institut seit 1953.

HÜBSCHE KAUFFRAU 33/1,67, schiank, gepfiagt, sehr anzie-hend, besitzt Tatkreft, Verantwortung, Ausstrahlung, Humor, verbunden mit echter Weiblichk, Nivesu, haustraul u. afti gewandt, alle eigenes grüßeres Vermögen, winsch sportl, gebildeten Lebensgef, durch Fras Horning, 463 Boehum, Akade miestr. 31, Ruf 02 34 / 31 30 60, Eheso

Hübsche Asiatinnen wünschen Heirat. Rhevermittlung A. Schwätter Postfach 670, 4700 Hamm 1 Tel. 0 23 81 /1 21 52

STUDENTIN 21, langhaarig, gut aussehend, such älteren Herrn zw. Freizeitgestaltung Raum D'dorf = E - K Zuschr. u. R 8202 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dipl.-Ing. E. Architekt, 36 J., gute, sportl.-eleg. Erscheinung, dynamisch, im In- u. Ansland erfolgreich tätig, selbständig, mit bedeut. Einkommen u. ilberdurchschnittl. Vermögen, enga-gierter Unternehmer, bei dem das Pri-vatleben oft zu kurz kommt, wünscht yangoen on 21 aurz gommt, winscht, gich eine liebevoille, aber auch einmal "stopp" sagende Ehefrau, die stinem Leben echten Inhalt geben kam. Näheres Frau Karia Schniz-Scharunge. 3000 Hannover-Kleefeld, Spinousstr. I. Tel. 65 II / 55 24 33. DIE Elesubah-



Großkim.u. Getabesitzer. 41/184, Studium, gutnusseh., Jupendi., pepfiegt, beste Charaktereigenach, ratifel, humorv., viels. Interess., sportl., beduct Vermög., schrößkint., Gutshot, Vifle, eig. Großjegd, wil. giflocki. Eha 1-JR.
Angeh. Architektia, 29/169, led., achik., blond, blaustugig, apart, m. Charme u. Esprit., sportl., musi-kuli. Interess., häusil. u. fam. eingest., angeseh. Fam., wil. addiquaten Partner. O-GR.
Zahalirzhin, Dr. sted. dertl., m. eig. Pratis., 95/163, bet. schilt strakt licherser. un. Partner. 0-GR.
Zelpalezdin, Dr. med. dent., m. eig. Prazis, 35/163, ied., schlk., attrakt, liebensav., unkonptz., cherm., viels., sporti, (Sogein, Schwimmen, Skl. Tennia), gute Vermögenst, latt. Eiternh., wit. sympath. Eheperiner. 1-LB.

INSTITUT HELDEBRANDT
Mitiglied im Gesentverband GDE
Peatl 3173, 8000 Frankfurl 1
Tel. 06 11/55 89 03

MARTINA, 18 J., ist ein schlankes, blöndes, bildhilbsches, einfaches Mädchen. Sie ist zärtlich, häuslich, und sie kunn prima kochen. Weil sie von Diskotheken nichts hält, ist sie ganz allein. Dabei sucht sie doch mreinen einfachen, soliden Mann, der such allein ist. Wer schreibt ihr gleich einen kurzen Brief? Mit Nr. 19 360 an Institut Monika, Postfach 18 02 63, 6000 Frankfurt 18. Antwort mit Foto kommt sofort.

Untersehmerin großen Stils, char-Unternehmerin großen Stils, char-mante, attraktive Frau. 50erin, ohne jeden Anhang, Freude S. Kunst, An-tiquitäten, schönes Heim u. in be-sten wirtschaft! Verhältnissen, wünscht glick! ergänzende Zwei-samkeit. Näheres Frau Karla-Schulz-Beharunge, 3006 Hannover-Kleefeld, Spinozastr. 3, Tel. 65 11 / 55 24 33. DIE Ehranbahnung seit 1514. 1914.

Neu • Neu • Neu!!!
Illizvermittlung per Telefon, ca. 400
00 Damen jeden Altera, überwiegen aus ihrem Raum, suchen Partner, Sie arwarten Anruf. Sie erhalten so lange Rufnr. bis zum Erfolg. Einmalige Ge-bühr 120 DM. Kein Vertrag, Damen kosteni, Vermittlung. Tel. 9.67.42: 25.75 oder 12.41



unter A 19.

Ich habe losine Lust, mich mit Helbhelten zufrisden zu geben. Ich suchs einen Partner, der nicht nur Sonntage mit mit genließen, sondern auch den Alitag mit mir tallen will, der mit mir durch Sonne und Regen gehen, der nur mit mir unter einer Decke stechen will. Stierfrau, 32, 160 cm, eheerfahren, vorzeigber, senelbei, herzitestig, nicht unsportlich, Freunde meinen, eine genz gute Mischung. Glauben Sie der richtige zu sein? Zuschnitt bitte unter M 2.

Traumfirst ven hief Du? Traus stilleriters Ste

richtige zu sein? Zuschrift bitte unter si 2. Traumfrau wo bist Du? Trotz ständiger Su-che habe ich Dich noch nicht gefunden. Vielleicht jetz? Bist Du eine charmante, lebenslustige Frau, 35-45 J., mit netiti-chest Verstand, dann schreibe mir (mög-lichst mit Bild. Es erwartet Dich ein sym-patitischer Azzt. 42 Jahre, schlank, gutaus-sehend, sportlich, angessungefähig und partnerschaftlich. Wenn höre ich von Dir? Zuschriften bitte unter L. 12. Mo ist die Erwartes ETZ Michel ein die Stere-

Zuschriften bitte unter L 12.

We lat die Frau uns 60? We lat als, die Fraude an guhen Gesprächen hat (wie leit), die Zuwendung geben kann und auch seibst welche braucht? Ich kann mich seibst schleicht anpreisen, deshalb nur Fakten: Ich, 59 Jahre, ing, selbständig, glaube von mir sagen zu dürfen, daß ich viel Herz und Humor besitze, Ich liebe die Natur, Reisen, Theater und Konzerte, Weiss Sie neuglang sind, die Persönlichteit zu entdecken, die sich hinter diesem inserat verbirgt, dasm melden Sie sich bitts. Zuschriften bitte unter P 21.

Y-7-Y-7-Y-Y-Perfect Bavernithing Right Branche Dontrale: Sassoftering 25, 3004 Hannove-learningsen 1, Tol. (05 11) 61 22 65 and 0 23 28 4 22 56 teld, such 50 + 50, von 15 bit 20 lbr. Fillels such in here hithe. Bundesseite Prisered

Architektentochter tstadt, bildhot we 17/165, aus angesehener Familie, Sânin Weitsman, Distinuische Eine mit Klasse, wit. ginekliche Eine u. Familie mit niveauvollem Herrn durch: A/D-81 PATRIZIER ALFRAND LTD., I - 39631 Bruneck/Dolomiten. Postfach 96, Tel. 0039 332 / 56 63 58

## | Boutwales soutes of hean 15 Partementality of Original-Fales zu. Alle mes New 18thel Sie beneches von 18th After, Gelfle, Bend, geninachtes After von 1- bis zu schweises. MSSREET MORECA. Postisch 188283, 88019 Frankfeit 18

Sind Sie etlicklich verliebt? Dann brauchen Sie nicht weiter zu lesen, sind Sie aber allein und wollesen, sind Sie aber allein und wol-len dies ändern, dann rufen Sie mich doch einmal an: Frau Maja persönlich unter Tel. 0 40 / 29 17 53 / 54, Mo.-Fr. von 11-19 Uhr, Wochen-ende Tel. 0 43 24 / 15 24. Institut Ma-ja, Hamburger Straße 180, 2 Ham-burg 76.

Junge Part-Agt. s. Damen u. Herren ab 20 J. Tix.: 2 164 952 Wandsbeker Ch. 117, HH 76

Die Schweiz attraktiv, weltoffen AUCH IN DER PARTNERWAHL

Introduction Eheanbahnung für Anspruchsvolle.

Ein Begriff in Westdeutschland. Verbindungen zu Östereich, Skandinavien, Kanada, USA. 2 Agenturen in Australien. Bitte wenden Sie sich an

Frau M. Th. Klav Neuengasse 45, CH-3001 Bern Telefon 0041-31-22 21 12 Staatlich eingetragen seit 1956

Welcher kultivierte Gartenmensch möchte mit mir inmitten subtropischer Vegetation fröhlich und einfach leben? Studienrätin a. D.

 167, warmherzig, verständnisvoll, schlank, gut aussehend, gesund und munter, möchte Partner für gemeinsamunter, möchte Partner für gemeinsa-men Lebensweg kennenlernen. Zuschr. u. N 8178 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**EVANGELISCHER** GROSSER PARTNERKREIS Selt 1945 erfolgreiche Eheenbetmung und preiswerte Partnervermittlung. Bundesgebiet u. Auseiand. Gratisprospeit verachtossen ohne äußeren Absender. Wag-Gemeinschaft Vag-Gemeinschaft Telefon (0 52 31) 2 49 08

Christliche Eheanbahnung 60 Jahre erfolgreich. Keine Aufnahmegebühr. Nur Mitglieds

beitrag, Kein Erfolgshonorar.

Damen und Herren aller Alteregruppen und Berufssparten.

Prospekt kostenlos – ohne Absender. Neutand-Bund Abt. G Postfach 165 8000 Minchen 60, Tel. 089/880761

Witwer nicht mehr berufstätig, 51/180/82, Brillenträger, Nichtraucher, ge-sund, jünger aussehend und sich fühlend, sportlich, völlig unabhän-

gig, nicht unvermögend, solide, frühlich und zuverlässig, vielseitig interessiert, Haus und Garten vor-handen, reist, wandert und disku-tiert gern, liebt gepflegtes Heim und vertändelsgreile Zuzeigenheit sucht

im Großraum Hamburg Witwe mit Herz und Niveau, gut ausse-hend, bis etwa Mitte 50, zwecks Zuschr, mögl, mit Bild (gar, zurück) erb. u. PA 45748 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg

Selbständige Kauffrau 34 J., 1,57, zierlich, erhofft sich nach schwerem Verlust Harmonie u. Zäri-lichkeit in neuer Verbindung, da sie nach harten Geschäften nur Frau sein möchte.
Damit der Partner ihr Geborgenheit geben kann, sollte er ca. 1,80 groß u. bis 20 J. älter sein. Nur ernstgemeinte Zuschriften mit Tel-Angabe unter H 8263 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64,

● Keiner bietet thaen mehr! ● Blid-Kontakt ist in! 200 Fotos m. 437 Da.-Vorschilgen für Freiselt u. mehr erhalt. Sie geg. Did 2.- in Briefm. v. EAT, 5550 Offunbach 3. Postf. 963/64

Philippinische Damen Vinschen Partner zwecks Brief-freundschaft/Bekanntschaft/Ehe. Info durch:

GFI Club Landweg 5, 2201 Kollman

Med-techn Assistentin (NRW), 51/ 171, schlank, o.A., zuverlässig, warmherzig, natürlich, wünscht sich wieder adägnaten, gradlingen Lebensgefährten mit menschlichem Lebensgefährten mit menschlichem Format. Zuschriften u. L 8154 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Franz. Spielfilm (1977) nach Emile
Ajar
Mit Simone Signoret, v. a.
Regle: Moshe Mizzahi

12.15 Sommagskonzert
Musikalische Grüße aus Südtirol

12.45 Freizelt
Alte Möbel aufpolleren / Kunst mit
der Nähmaschine / Historische
Bürgerwehr / Freizeit-Koch

13.16 Chronik der Woche
Fragen zur Zelt
Mit Prof. Klaus Mehnert: Was bewegt die Russen heute?

13.48 Unsere Nachbam, die Franzosen
4. Französische Provinz – Okzita-

**Madame Rosa** 

Das bunte Gesicht.

Französsche Provinz – Okzita-nien heute

14.10 Neues aus Uldenbusch
Die Wunschkrankheit

14.40 heute 14.45 Danke schön 14.50 Tatsachen Nord-Süd-Schnellbahn / Mit EG-Geld Natur gerettet? / Regen-wurm-Müll . . . / Großstadtbiotope

– kartographisch erfaßi /Rhein versalzung
16.45 Wir wollen frei von Hitler sein (1)

17.15 heute 17.17 Die Sport-Reportage 18.15 Tagebech (ev.) 18.30 Tiere unter keißer Sonne 19.08 heute 19.18 benner perspektiven Thema: "Das neue Demonstra-tionsstrafrecht" / Interviews mit Jürgen Schmude (SPD), Bundesju-stizminister Engelhard (FDP) und

Bundesinnenminister Zimme (CSU) 19.50 Erkennen Sie die Melodie? Musikal. Ratespiel 20.15 Der Tunnel

Eine Geschichte von der Mosel Regie: Wilm ten Haaf 21.30 Praxis extra: Das Wunder des Lebens

Das Wunder des Lebens
22.25 beute/Sport
22.46 Weltsprache Mesik
15. Folge: Zwischen den Kriegen
Musik von Hindemith, Ravel und Elgar beute 25.40 bet

### III.

17.15 Eine Hauptreile für Rosmary Spielfilm über einen Spielfilm Von Vera Piivova-Simkova 18.50 David W. Griffilm (2) Filme für die "American Biograph Company" Eine mißachtete Frau (November

1911/Was sollen wir tun mit unseren Alten (Februar 1911)

19.88 Aktuelle Stunde
Sonntagsmagazin

17.15 Eine Hauptreile für Resmaryna 18.45 David W. Griffith (2) 19.15 Reisewege zur Kusst: Dalmaties Spilt – Trogir – Korcula

NORD/HESSEN

WEST/NORD/HESSEN 20.00 Tagesschau Showmaster (2): Joachim Fuchsberger

Film von Felix Kubaila 21.05 Auf der Seche nach der Welt von

Die sozialen Folgen des technischen Fortschrifts (1)
Film von Rüdiger Proske
21.45 Brights Bardot – so wie sie ist (1)
22.49 119. NDR-Jazzwerksbep (3)
2. New Jazz Festival Hamburg
Willem Brester Kolletti Willem Breuker Kollektif

18.46 Rendschau 19.86 "De Drack werd" g'stocha" Furth und sein Drachenstich

Anachi. (etwa 20.45)
Topographie: Dinkelsbühi
21.50 Rundschau
21.45 Durch Land und Zeit
21.50 Zahles fürs Überleben
22.55 "Ich bleibe, wo ich bin – in der Erde meiner Sprache" (1)
Jugoslaw. Literatur der Gegen-

21.20 Rm

Lebensinhalt gesucht v. Hasardeur a.b., 40, 187, 82, ledig, mearsprachig, weitgereist, ohne Ver-mögen, aber die Veräßlichkeit in Fermögen, aber die Verläßlichkeit in Person, mit Humor und Esprit, sacht vorzugsweise eine attraktive, sinnliche, intelligente Stier, Jungfrau, Fisch oder Skorpkon zwecks Aufbau einer intensiven Lebensgemeinschaft und die eine echte Partnerschaft zu schätzen welß. Einer Apothekerin kann eine Einheirat in die eiterl. Apotheke geboten werden. Bildzuschriften erb. u. K. 3153 an WELT-Verlag, Postf. 10 68 64, 43 Essen.

Selbständiger Kaufmann
39 J., 1,81, eheerprobt und partnerschaftsgeschädigt, hat immer noch
nicht die Hoffnung aufgegeben, daß
es eine harmonische Verbindung
gibt. Nur ernstgemeinte Zuschriften mit Tel. u. Bild. Diskretion wird
erspatiert Zuschriffen unter K 2283 garantiert. Zuschriften unter K 8283 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

FABRIKANT 36 Jahre, ledig, gutaussehend, schlank
u. sportlich, sucht attraktive Dame mit
Vermögen zur Beteitigung an einem
neuertigen sicheren Produkt der Videotechnik. Bei Sympathie spätere
Heirat nicht ausgeschlossen.
Nur ernstgemeinte Bildzuschriften unter M 8153 an WELT-Verlag, Fostfach
10 06 64, 4300 Essen.

Erfolg wirskt Ihnen dort, wo Sie sorgfältig ansgesuchte Vorschäige – fest uur in Hamburg – finden! Seit 1909 Hamburgs Institut In

## **REISE-WELT**

bietet jeden Freitag vielfältige, gründliche, verwertbare Informationen für Urlaub und Freizeit - ergänzt durch einen umfangreichen Reiseanzeigenteil.

Regierung in

Berufung ein

AP/AFP Santiago Washing Die chilenische Regierung Berufung gegen die Entscheid

des Obersten Gerichtshofes in S

tiago eingelegt, nach der friedf

Chile legt

## Vor dem Parteitag wurde Polizei weist ein Streit begraben

PETER SCHMALZ, München Der CSU-Parteitag, dessen 1100 Delegierte gestern nachmittag in fünf Arbeitskreisen zur Kommunalpolitik ihre Arbeit aufgenommen haben, wird durch die Auseinmen naben, wird unreit und Auserhandersetzung der bayerischen Staatskanzlei mit der Tageszeitung "Münchner Merkur" nicht mehr belastet. Beide Seiten einigten sich nach stundenlangen Verhandlungen in der Nacht zum Freitag und zogen die gegeneinander einge-reichten Klagen zurück. Staatssekretär Edmund Stoiber ließ erkennen, daß er dieser Einigung in er-ster Linie mit Blick auf den Parteitag zustimmte, um das Ergebnis der Wiederwahl von Franz Josef Strauß zum Parteivorsitzenden nicht zu beeinträchtigen.

In die Verhandlungen, die auf Initiative des "Merkur"-Verlegers Dirk Ippen eingeleitet worden wa-ren, wurden von CSU-Seite Parteichef Strauß, Generalsekretär Wiesheu, Fraktionsvorsitzender Tand-Staatssekretär Stoiber und Kultusminister Maier eingeschaltet. Stoiber nahm den Vorwurf der Informationsfälschung zurück, der Merkur\* akzeptierte eine einstweilige Verfügung gegen einen Be-richt über eine Kabinettssitzung, an deren Rand Strauß die Ministerrunde über Hintergründe des Milliarden Kredits an die "DDR" informiert hatte. Nach einer Mittei-lung der Staatskanzlei betrachten beide Seiten die Angelegenheit "in jeder Hinsicht als erledigt".

Bis dahin drohte der Streit zu einer Belastung des Parteitags zu werden, nachdem Kultusminister Maier eine zweite, von sämtlichen Kabinettsmitgliedern geforderte eidestattliche Erklärung verwei-gert und die Auseinandersetzung als "Kasperltheater" bezeichnet als Kasperitheater bezeichnet hatte. Darauf regte sich zunehmender Widerstand gegen die Partei-führung. Der CSU-Landtagsabgeordnete Paul Wilhelm rügte: "Das ist kein Stil, in dem man miteinander umgeht." Und sein Fraktions-kollege Walter Eyckmann meinte: "Ich habe kaum einen getroffen, der Verständnis für Stoiber hatte."

Stoiber trägt die Rolle des Buh-mannes mit Fassung. "Das halte ich aus", sagte er gestern im Ge-spräch mit der WELT. "Wer konse-quent eine Linie durchzieht, muß

Der Staatsekretär stellt sich deshalb auch darauf ein, daß er bei der Wahl in den CSU-Landesvorstand möglicherweise schlecht abschnei-

## Zensur wird verschärft

Warschau schränkt Bürgerrechte mit Gesetzen ein

AFP/AP/dpa, Warschau Eine Sondergesetzgebung soll dem Kriegsrecht nachfolgen, das möglicherweise zum polnischen Nationalfeiertag am 22. Juli aufgehoben wird. Nach Ansicht westlicher Beobachter in Warschau dürfte auf das Kriegsrecht eine Übergangsphase mit weitgehenden Einschränkungen der Bürgerrechte

folgen.
Wie offiziell angekündigt wurde,
soll der Sejm ("Parlament") am 20. und 21. Juli einen Gesetzentwurf über die "besonderen juristischen Bestimmungen für gesellschaft-lich-wirtschaftliche Krisenzeiten" verabschieden. Dieser Entwurf soll den Abgeordneten erst am Vorabend der Abstimmung vorgelegt werden. Nach Angaben aus Parlamentskreisen handelt es sich um eine Ausnahmegesetzgebung, die den Übergang vom suspendierten Kriegsrecht zum Normalzustand in einem oder zwei Jahren sicherstellen soil

Die wichtigsten Bestimmungen betreffen Arbeitsrecht und Ar-

beitsdisziplin. In den Sonderrege-lungen, die mit Aufhebung des Kriegsrechts ungültig werden, war vorgesehen, daß Beschäftigte in besonders wichtigenBetrieben nur mit Einwilligung der Direktion ih-ren Arbeitsplatz wechseln können.

Mit drei Gegenstimmen und sechs Enthaltungen beschloß der Seim ein Gesetz über die Erweite-rung der Kompetenzen der Sicherheitsbehörden. Darin ist auch festgelegt, von welchen Zwangsmit-teln die Polizei Gebrauch machen

Außerdem dürfte der Sejm ein Pressegesetz verabschieden, das die Zensur verschärfen soll, die durch ein Gesetz am 31. Juli 1981 gelockert worden war. An die Stelle der bisherigen Zensurbestimmungen soll eine stärkere Selbstkontrolle der Redaktionen "zum Schutz der Staatssicherheit" treten. Einziges positives Zeichen sei die Umbenennung der Zensurbehörde in "Zentralamt für Publikationen und Veranstaltungen", meinten Beobachter in Warschau.

## Vorwürfe von Arzten zurück

F. DIEDERICHS, Berlin Die von Mitgliedern der Berliner Ärztekammer geäußerte Besorgnis über eine "Zunahme der schweren Körperverletzungen durch Polizeibeamte bei Demonstrationen" ist vom Berliner Landeskriminaldirektor Manfred Kittlaus zurückge-wiesen worden. Kittlaus warf den Medizinern vor, "in weiten Teilen an der Wirklichkeit" vorbeizuge-

Kittlaus führte weiter aus, es sei "völlig abwegig", von einer "wach-senden Aggressivität und Angst auf beiden Seiten" zu sprechen. Die Poilizei müsse nach den ge-setzlichen Vorgaben auf Gewalt angemessen reagieren und den friedlichen Teil von Versammlungen schützen.

Der Berliner Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft im Deut-schen Beamtenbund, Egon Franke, warf den Arzten vor, sie "verschweigen vorsätzlich, wer den sozialen Frieden stört und von wem die Aggressionen bei Ausschreitungen ausgehen, die zu einer Re aktion der Polizei führen." Es gehe der Untergruppierung der Arzte, der sogenannten "Fraktion Gesundheit", denvor allem der Alter-nativen Liste (AL) nahestehenden Jungärzten, anscheinend nur darum, "die Polizeibeamten schutzlos ihren Angreifern preiszugeben" sagte Franke.

### 415 Häftlinge kamen aus der "DDR" xhk, Bonn

Die "DDR" hat im ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt 415 ehema-lige Häftlinge in die Bundesrepu-blik Deutschland entlassen. Zum größten Teil handelte es sich dabei um politische Gefangene, allerdings gab es auch einige kriminelle Personen unter den Transporten. Nach WELT-Informationen wur-

den die ersten drei Transporte in Pkws abgewickelt: Am 15. Februar kamen die ersten zehn Häftlinge im Bundesgebiet an, gefolgt von fünf Personen am 30. März sowie drei weiteren Freigekauften am 11.

Von April bis Ende Juni kamen dann, wie fast in jedem Jahr üblich, die Bustransporte mit freigekauften Gefangenen ins Notaufnahmelager Gießen. Es waren dies folgende Gruppen: am 20. April 42, am 27. April 38, am 11. bzw. 21. Mai kamen je 40 Gefangene, am 1., 21. und 29. Juni folgten je 72, 81 und 59 Entlas-

# Israel lehnt Kompensation ab

Jerusalem warnt vor Leo-Export nach Riad 7 Gespräch mit Außenminister Sharmir

HARALD VOCKE, Jerusalem Die Ermordung des 19jährigen jüdischen Studenten Aharon Gross in Hebron hat die Israelis in diesem Monat tiefer erregt als die jungste Nahost-Reise des amerikanischen Außenministers George Shultz. Das gilt sogar für die höchsten Beamten im Außenministerium in Jerusalem, für die Nüchternheit zu den Berufspflichten gehört. An die Libanon-krise hat man sich in Israel allmählich gewöhnt. Aber der Mord in Hebron hat den Haß vieler Moslems auf das jüdische Volk wieder mit brutaler Deutlichkeit vor Augen geführt.

Saudi-Arabien ist seit der Regierungszeit von König Feisal (1964-1975) das Zentrum radikaler Feindseligkeiten gegenüber dem jüdi-schen Glauben und Staat. Die Nachricht, die Bundesrepublik Deutschland erwäge neuerdings doch die Lieferung von Leopard-Panzern an Saudi-Arabien, hat daher in Israel nicht nur Politiker Diplomaten betroffen

Außenminister Shamir liebt gedämpfte, gelegentlich auch ironische Töne. Bei dem heißen Sommerwetter gibt er der WELT in

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat die optimi-

stische Erwartung, daß die Sowjet-führung bis zum Herbst von ihrer starren Forderung nach Einbezie-

hung der britischen und französi-

schen Systeme in die Genfer Mit-

telstreckenraketen-Verhandlun-

gen (INF) abgehen und damit eine Zwischenlösung ermöglichen wird. Er hat diese Meinung bei

seinem Blitzbesuch in Washington vertreten, und er ist davon auch bei

seinen Gesprächen in Bulgarien

ausgegangen.
Handfeste Belege dafür hat der

FDP-Chef allerdings nach eigenen Angaben nicht. Im Gegenteil: Par-

teichef Jurij Andropow, Außenmi-

nister Andrej Gromyko und Vertei-

digungsminister Marschall Usti-

now sind bei ihren Diskussionen mit Bundeskanzler Helmut Kohl

und Genscher in Moskau keinen

Millimeter von ihrem Standpunkt

abgegangen. Aber der Bundesau-Benminister hält die sowjetische

schwach. Als er Ustinow in Mos-

kau fragte, weshalb der Marschall

und die anderen Sowjetführer 1980

beim gemeinsamen Besuch des da-maligen Kanzlers Helmut Schmidt

argumentativ für

Position

BERNT CONRAD, Sofia

gemacht

ministerium ein Interview. Zu der leidigen Frage, wie weit außenpolitische "Kontinuität" gegenwärtig das Verhältnis zwischen Bonn und Jerusalem präge, hält er sich vor-sichtig zurück. Bundeskanzler Helmut Kohl werde Ende August nach Israel kommen, sagt er. Man freue sich auf die Gelegenheit, dem Kanzler den israelischen Standpunkt eingehend zu erläutern.

Mit Dankbarkeit und Befriedigung habe man in Jerusalem die Außerungen des Bundeskanzlers über Israel aufgenommen. Auch Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher habe während der deutschen Präsidentschaft in der "Europäischen Gemeinschaft" manches getan, um das Klima zwischen den Westeuropäern und Israel zu verbessern.

Erst bei einem weiteren Thema gewinnt die Stimme des israelichen Außenministers einen kräftigeren Ton: Ob es für die Iraelis wohl annehmbar sein könne, daß die Bundesrepublik Deutschland an Saudi-Arabien Leopard-2-Pan-zer liefere, gleichzeitig aber als Kompensation" andere hochmoderne Waffen an Israel, lautet die

In Sofia spricht Genscher Moskau an

und Genschers im Kreml eine Ein-

beziehung der britischen und fran-

zösischen Systeme ausdrücklich

für unzweckmäßig erklärt haben, heute aber die gegenteilige Auffas-sung verträten, da wußte Ustinow

Gerade deshalb bohrt der Bun-

desaußenminister (während ihm

Egon Bahr in Moskau in den Rük-

ken fällt) auf diesem Thema mit

unermüdlicher Beharrlichkeit her-um. Er tat es bei jedem Gespräch

in Moskau, und er wiederholte es

gegenüber dem bulgarischen Par-tei- und Staatschef Todor Schiw-

kow ebenso wie gegenüber Außen-minister Petar Mladenow in Sofia.

"Es wäre gut, wenn die Sowjetuni-on zur ihrer ursprünglichen Hal-tung zurückkehren würde. Es

kommt darauf an, die Zeit bis zum

November zu nutzen. Verlängert

werden kann sie nicht. Darum muß

intensiv verhandelt werden", häm-

merte Genscher den Bulgaren ein.

Nun können die "Preußen des Bal-

kans" natürlich nicht den Kurs der

Sowjetunion bestimmen. Aber der

71jährige Schiwkow, der dienstälteste Parteichef des Ostblocks, und

Außenminister Mladenow können

bei Gipfelberatungen des Ost-

blocks ihre Stimme zu Gehör brin-

keine plausible Antwort.

Kreml soll Zeit bis November zum Einlenken bei Genfer Raketengesprächen nutzen

seinem schlichten Büro im Außen- Frage. "Nein, nein, nein", sagt Shamir, und mit einer unwilligen Bewegung des linken Unterarmes unterstreicht er diese Aussage. Damit kein Raum für Mißverständnis bleibt, fügt er auf englisch hinzn: "Out of question", zu deutsch: Das komme für Israel nicht in Betracht. Falls Bonn ausgerechnet an Saudi-Arabien seine modernsten Panzer liefere, werde dies die Sicherheit Israels erheblich gefährden.

Von Diplomaten in Tel Aviv kann man es noch deutlicher hören: Sollte sich Bonn nicht noch vor der Reise von Kohl nach Jerusalem eindeutig von dem Projekt distanzieren. Leopard-Panzer an Saudi-Arabien zu liefern, werde diese Frage während des Besuchs des Kanzlers in Israel zwangsläufig im Mittelpunkt stehen. Die Regierung Schmidt hatte mit Rücksicht auf Israel auf den Panzerexport nach Saudi-Arabien schließlich schweren Herzens verzichtet. Für die Regierung Kohl werde es zum Testfall für die gesamte Orientierung ihrer Nahostpolitik werden, ob sie in der Lieferung von Waffen an die arabischen Ölländer eben-falls Zurückhaltung übt, hieß es in

gen. Angesichts der Hochschtung

die beide dem Bonner Vizekanzler und der Politik seines Chefs Hel-mut Kohl gezollt haben, kann das

durchaus positiv zu Buche schla-

gen. Daraus resultiert die Mühe, die sich Genscher in Sofia, wie

zuvor schon in Budapest, Bukarest

geht es genauso wie ihren Genos-

sen in anderen osteuropäischen Ländern: Sie liegen außen- und sicherheitspolitisch pflichtgemäß

voll auf der Linie des "großen Bru-ders" in Moskau, aber sie sehen die Konfrontation zwischen Sowjets

und Amerikanern mit Unbehagen

und zeigten sich erleichtert über

die positive Entwicklung auf dem Madrider KSZE-Treffen. Ihnen wäre eine konfliktfreie Weiterent-

wicklung lieber, weil sie ihnen in-nerhalb des Ostblocks mehr Bewe-

gungsfreiheit gewähren würde. Darum bejahen Politiker wie Schiwkow, Ceausescu und Kadar

eine Weiterentwicklung des KSZE-

Prozesses, wenngleich speziell der

bulgarische Parteicher von Men-

schenrechten nicht viel hält. Sein Polizeiregime ist hart, die Schluß-

akte von Helsinki gehört nicht zu

seinem Reglement.

Den führenden Männern in Sofia

und Prag, gegeben hat.

Proteste gegen die Regierung laubt sind. Auf der Grundlage ser Entscheidung hatte das Ge die Freilassung von sechs Mig dem der christdemokrafise Parteifuhrung angeordnet des Berufungsantrages bleiben Politiker auf freiem Fuß Der Vorsitzende der christig kratischen Partei, Gabriel Val bezeichnete nach seiner Festung das Urteil des Obersternichtshofes als "bewindernsss Der Spruch bestätige das B Der Spruch bestätige das Röffentlich anderer Melmingsein, sagte Valdes. Er megleichzeitig das Vorgehen der gierung willkürlich, ungehund übertrieben". Das Statepartment in Washington erki die Freilassung von Valdes se Beweis dafür, daß das Recht friedlichen Widerstand von denischen Gesetz geschützt" wer

nischen Gesetz geschützt we Der Präsident des Oberstei richtshofes, Rafael Retanal state das Berufungsgericht werde blängig von der Regierung scheiden. Nach Rücksprache Prasident General Pinochet kundete Vize-Innenminister mon Suarez die Bereitschaff. Regierung, Entscheidungen, Gerichte "absolut" zu respe

Unterdessen wurde der inha te Vorsitzende der Kupferarbi gewerkschaft, Rodolfo Seguel seiner Arbeitsstätte in der st chen Kupfergesellschaft entia

### Bundesrat lehnt Vorschlag ab

Der Bundesrat hat eine vor hessischen Landesregierung g derte Abgabe der Industrie Luftverschmutzungen Schwefelabgase abgelehnt Ländervertretung weigerte sic nen entsprechenden hessis Gesetzesantrag im Bundestag zubringen. Dagegen begrüßt:
Bundesrat die von der Konston der Europäischen Ger schaft vorgelegte EG-Richtlin Bekampfung der Luftverur gungen durch Industriem wollte aber einige Verschärft angebracht wissen Gebillig de eine vom Bundesinnennig rium vorgelegte Verordaga verschärften Überwachnig Giftmülltransporten ins Area

SPORT-NACHRICHTEN

Salnikow schwamm Rekord Los Angeles (dpa) - Wladimir Salnikow (UdSSR) verbesserte bei den vorolympischen Schwimm-Wettbewerben in Los Angeles seinen eigenen Weltrekord über 800 m Freistil genau um eine halbe Sekunde auf 7:52,33 Minuten.

Uncini aus dem Hospital

Bologna (dpa) - Motorrad-Weltmeister Franco Uncini (Italien), der beim Großen Preis von Holland in Assen schwer verunglückt war, ist aus dem Krankenhaus in Bologna entlassen worden. In der nächsten Saison will er wieder Rennen bestreiten.

Magath Hamburgs Kapitän Hamburg (dpa) - Felix Magath wurde von Trainer Ernst Happel zum neuen Kapitän beim Deut-schen Fußballmeister Hamburger SV bestimmt. Magath tritt damit die Nachfolge von Horst Hrubesch an, der nach Lüttich wechselte.

Hysen zu Eindhoven? Stockholm (sid) - Der schwedi-

sche Fußball-Nationalspieler Glenn Hysen (IFK Göteborg), der auch bei Werder Bremen im Gespräch war, wechselt voraussichtlich zum holländischen Ehrendivisionär PSV Eindhoven. Bis auf die Ablösesumme haben sich beide Seiten bereits

**Auf Solomon folgt Moore** 

Düsseldorf (sid) - Der ehemalige Weltklasse-Tennisspieler Ray Moore (Südafrika) wurde zum Präsidenten der Spielervereinigung ATP gewählt. Sein Vorgänger Harald Solomon (USA) verzichtete nach dreijähriger Tätigkeit auf eine erneute Kandidatur.

Lohre wird Trainer

Stuttgart (sid) - Der achtmalige deutsche Stabhochsprungmeister Günther Lohre wird ab 1. Septem-

Obwohl die Teilnehmer bei der Tour de France in den Pyre-

näen fleißig Berge erklimmen, geht es mit dem Radsport weiter

bergab, zumindest für diejenigen,

die im heutigen Sport noch so etwas wie Ehrlichkeit, Chancen-

gleichheit und Sauberkeit vermu-

ten. Wegen der zahlreichen positi-

ven Dopingproben, unter ande-

rem bei dem Tour-Favoriten Joep

Zoetemelk (Holland), werden die

Stimmen unter den Fahrern und

Organisatoren immer lauter, die

eine generelle Abschaffung von

Die Argumentation ist dabei et-

was sonderbar. Weil bei Tennis-

und Fußballspielern oder Auto-

rennfahrern keine Kontrollen

durchgeführt würden, könne

man dies auch bei den Radfah-

rern unterlassen. Doch ein Übel

Doping-Tests fordern.

STAND@PUNKT/Bergab

ber 1984 Landestrainer des Württembergischen Leichtatletik-Verbandes (WLV). Früher kann Lohre nicht anfangen, da er sonst bei den gelten würde.



FUSSBALL Freundschaftsmiele Bielefeld – Japan 1:0 (0:0), Hildesheim – Bremen 0:15 (0:7). TENNIS

67. Internationales Weissenhof-Tar-nier in Stuttgart, Herren-Einzel, zwei-te Runde: Mitton (Südafrika) – Sandy Mayer (USA) 7:6, 6:3, Lewis (Neusee-land) – Giammalva (USA) 2:6, 6:0, 6:2, Alexander (Australien) – Fibak (Po-len) 6:2, 6:7, 7:6, – Grand-Prix-Turnier len) 6:3, 6:7, 7:5. – Grand-Frix-Turmer in Freiburg, Damen-Einzel, zweite Runde: Medrado (Brasilien) – Schropp (Deutschland) 3:6, 7:5. – Offene schwedische Meisterschaften in Ba-stad, Herren-Einzel, zweite Runde: Boileau (Frankreich) – Meiler Boileau (Frankreich) – Meiler (Deutschland) 6:4, 6:2, Wilander – Edberg (beide Schweden) 6:3, 7:5. RADSPORT

Deutsche Bahn-Meisterschaften in annover-Wälfel, 1000-m-Zeitfahren: 1. Schmidtke (Worringen) 1:05,86, 2. Shumacher (Hannover) 1:07,61, 3. Werner (Berlin) 1:07,84.

ner (Berlin) 1:07,84.

Mehr-Etappearennen für Frauen in Colorado, sechste Etappe, Kriterium über 40 km in Denver: 1. Havik 59:09 Std., 2 van der Lienden (beide Holland), 3. Varenkampf (Deutschland), 4. Jahre (Schweden), 5. Habetz (Deutschland) alle gleiche Zeit. – Gesamtwertung: 1. Twigg (USA) 8:38:02 Std., 2. Canins (Italien) 2:03 Min. zur., 3. Olavarri (USA) gleiche Zeit. 4. Varen-Olavarri (USA) gleiche Zeit, 4. Varen-kamp 6:10...9. Schumacher (Deutschland) 13:35.

(Deutschland) 13:35.
Tour de France, 13. Etappe von Roquefort-sur-Soulzon nach Aurillac
(190 km): 1. Lubberding (Holland)
8:00:06 Std., 2. Linard (Frankreich) 30
Sek. zur., 3. Clere (Frankreich) 34, 4.
Lammerts (Holland) 7:26 Min. zur., 5.
Leleu (Frankreich) — Gesamtstand 1.
Simon 66:34:25 Std., 2. Fignon (beide
Frankreich) 4:14 Min. zur., 3. Kelly (Irland) 5:33, 4. Bernaudeau (Frankreich)
5:34, 5. Delgado (Spanien) 6:42.

wird nicht dadurch besser, daß

Es ist zu bedauern, und nicht zu

vergleichen, daß sich verschiede

ne Sportverbände gegen entspre-chende Schutzvorschriften für

die Athleten wehren. Der ur-

springliche Sinn von Doping-

kontrollen scheint in der Diskus

sion völlig unterzugehen. Die auf der aktuellen Dopingliste stehen-

den Mittel wie Anabolika, Corti-

sone, Amphetamine (Aufputsch-

mittel), Strychnin und Heroin

stellen nicht nur eine Wettbe-

werbsverzerrung dar. Sie bedeu-

ten vielmehr für die Sportler ein gesundheitliches Risiko. Zum

Teil wird mit diesen Mitteln auch

gegen gesetzliche Bestimmungen

verstoßen. Aber das scheint die

Rad-Sportler offenbar nicht zu

ULRICH SCHMIDLA

man es häufiger antrifft.

MOTORSPORT / Grand-Prix in Silverstone

## Turbomotor von Porsche Mit Smyslow setzt er noch nicht eingesetzt

Zweite Hälfte der Grand-Prix-Saison 1983 im englischen Silverstone: Lotus kam mit einem überarbeiteten Wagen des früheren Alfa-Teammanagers Gerard Ducarouge, Ferrari mit einem Monoco-que aus nur einem Stück. Vor dem neunten Lauf zur Formei-1-Weltmeisterschaft 1983 am Sonntag machte die Branche in fünfwöchiger Halbzeitpause noch einmal mo-bil – auch das englische McLaren-Team mit dem österreichischen Ex-Weltmeister Niki Lauda und dem Iren John Watson. Lauda und Watson testeten in der vergange-nen Woche in Weissach südwestlich von Stuttgart den neuen 700 PS starken Porsche-Turbomotor. "Die Ergebnisse waren überaus po-sitiv", sagte Porsches früherer Rennleiter Manfred Jantke zur WELT. Doch eingesetzt wird das von dem 53jährigen Ingenieur Hans Mezger entwickelte Aggregat am Sonntag beim Rennen in Silverstone noch nicht - erst zwei Tage später bei Testfahrten auf dieser englischen Grand-Prix-Rennstrecke.

Warum? "In Weissach waren Formel-I-Bedingungen einfach nicht simulierbar", sagt Jantke. Das heißt, auf jenem Versuchsgelände, auf dem die Porsche-Sportwagenstars Mass, Ickx und Beliof voll zur Sache gehen, drehten Lauda und Watson nicht voll auf. Die Sicherheitsvorkehrungen - Auslaufzonen, Fangzäune - waren nicht Formel-1-gerecht, das Risiko somit erhöht. Am Dienstag in Silverstone wollen Lauda und Watson dann richtig zur Sache gehen. Als Maßstab gelten dabei die Runden-zeiten der Konkurrenz vom Grand-Prix-Wochenende.

Der Motor, so sagte Lauda nach den Fahrten in Weissach, habe sich als standfest erwiesen, es gab keine Schäden, auch keinerlei Schwä-chen. Vielleicht deshalb, weil Porsche in der Rennbranche die größte Turbo-Erfahrung hat: Zu Beginn der siebziger Jahre wurden bereits in der amerikanischen CanAm-Se-rie 1200-PS-Aggregate aus Zuffenhausen eingesetzt.

Der Formel-1-Motor von Porsche ist eine Auftragsarbeit der Firma McLaren und der arabischen Unternehmensgruppe Technique Avants Garde (TAG). Jantke sagt: "Porsche hat keinerlei Rechte an diesem Motor." Was zwar stimmt, aber dennoch die Zuffenhausener Sportwagenbauer in Werbezwänge bringt, Jantke: "Wir identifizieren uns schon mit dem Projekt. Wenn der Motor läuft, wird es für uns eine positive Publicity, wenn nicht, werden wir Schaden nehmen." Auch dann, wenn auf dem Motor der Schriftzug steht: TAG by Por-

Wann wird der TAG-Prorsche nun neben dem BMW-Turbo als zweiter deutscher Motor in der Formel I eingesetzt? Wenn am Dienstag in Silverstone alles gut geht, kann das am 14. August beim Gro-ßen Preis von Österreich gesche-hen, "denn die Leute von McLaren haben es eilig", (so Jantke). Warum nicht schon eine Woche zuvor in Hockenheim, beim Grand Prix von Deutschland? Da hätte der Zigaret-tenkonzern Marlboro, der McLa-ren-Sponsor, das Nachsehen. Denn Zigaretten-Werbung bei Sportver-anstaltungen ist in Deutschland nicht erlaubt. Erfahrungsgemäß stehen bei einem Formel-1-Rennen aber stets Autos mit neuen Motoren im Mittelpunkt des Interesses auch der weltweiten Fernsehbe-



richterstattung. Mariboro will da-von freilich profitieren, und so et-was geht erst in Österreich, nicht aber in Hockenheim. Stefan Bellof aus Gießen, 25 Jah-

Bellof.

re alt und Langstrecken-Pilot bei Porsche, hofft auf die Formel 1. Er hofft darauf, weil Porsches Turbo-Motor in der höchsten internationalen Motorsportklasse endlich zum Einsatz kommt. Doch Porsche hat keinerlei Rechte an diesem Triebwerk und deshalb war es auch kaum möglich, Bellof als Fahrer unterzubringen. Jantke sagt: Beliofs Träume haben keine realistische Basis." Ist es wirklich so? "Langfristig", so Jantke, "haben wir bereits Partner über TAG hin-aus." Also bleibt doch ein Hoffnungsschimmer für deutsche

Zwei Stunden nach dem erster Training wurde der französische Ligier-Fahrer Jean-Pierre Jarier in Silverstone disqualifiziert. Der Franzose hatte seinen Wagen bei der Einfahrt in die Boxenstraßen nicht zum offiziellen Wiegen angeSCHACH / Beschwerdebrief von Robert Hübner

# sich nicht mehr ans Brett Stadler

J. NEANDER, Frankfurt Auf dem Terminplan des Deutschen Schachbundes hatte es fast wie eine glückliche Fügung ausgesehen. Entweder kommt Spitzenspieler Robert Hübner in der Weltmeisterschaftsqualifikation eine Runde weiter, oder er scheidet aus,

kann dann aber im Juli das deut-Europameisterschaftsteam verstärken und im August in Hannover auf dem deutschen Schachhöhepunkt des Jahres, dem Groß-meisterturnier mit Weltmeister

Anatoli Karpow, mitspielen. Aber die Unerforschlichkeit dessen, was in dem 35jährigen deutschen Spitzenmann vorgeht, erin-nert mitunter ans Schicksal selber. Hübner schied im April auf enttäuschende Art im WM-Kandidatenkampf gegen den 62jährigen sowje-tischen Ex-Weltmeister Wassili Smyslow aus. Im Juli sagte er die EM-Teilnahme ab. Im August wird er auch in Hannover aller Voraus-sicht nach nicht spielen. Außerdem wechselt er den Verein.

Die Gründe liegen tief und sie sind kompliziert. So recht böse ist man beim Deutschen Schachbund dem sensiblen Altphilologen und zeitweiligen Schachprofi aus Köln deswegen auch nicht. In einer ausführlichen Be-

schwerdedenkschrift hat Hübner überaus penibel noch einmal alles zusammengetragen, wo er sich beim WM-Kampf in Velden durch die sowjetische Delegation und seinen Gegner Symslow schikaniert fühlte – von verweigerter Massage-erlaubnis bis zu gebrochenen Versprechen. In der für Hübner typischen, fast an literarische Zeugnisse des 19. Jahrhunderts erinnernden Sprache heißt es da wörtlich: "Ich werde von jetzt ab alles daran setzen zu vermeiden, hinter einem Schachbrett Platz zu nehmen, auf dessen anderer Seite sich Herr Smyslow befindet." Man wird

sehen. Aus Velden zurück, stand er gleich einer zweiten Enttäuschung gegenüber. Die Sponsoren seines Vereins, des Hamburger SV, müssen sparen. Da er außerdem die von ihm erhoffte Belebung des Ju-gendtrainings nicht bewirkt habe, müsse man seine Bezüge (bisher gerüchteweise 60 000 Mark im Jahr) um 40 Prozent kürzen, eröffnete man ihm.

Hübner, der die Schuld mehr beim Verein als bei sich sieht, packte alsbald seine Sachen. In der neuen Saison wird er an Brett I vor dem sowjetischen Ex-Weltmeister Boris Spasski und dem deutsch-amerikanischen Nachwuchs-As Eric Lobron (bisher Frankfurt) das "Legionärsteam" der Solinger Schachgesellschaft verstärken. Dort will Mäzen Egon Evertz offenbar diesmal alles auf eine Karte setzen, um endlich wieder Deutscher Mannschaftsmeister zu wer-

den (im letzten Jahr versalzten ihm die Münchner Bayern die Suppe). Das Solinger Team ist jetzt so stark, daß ein Mann wie der in den

USA lebende Großmeister und Hübner-Sekundant Lubomir Kavalek für die 2. Mannschaft gemeldet werden muß, da sonst die Aus-länderklausel verletzt würde. Der Tod von Hübners Großmutter, die ihm immer viel bedeutet hatte, kam hinzu. Vorerst will der

so begabte, aber psychisch so schwierige junge Mann also kein Turnierschach mehr spielen. Seine erste öffentliche Partie wird Ende August eine Fernsehbegegnung (verkürzte Bedenkzeit) mit Weitmeister Anatoli Karpow sein, die der NDR ausrichtet. Die insgesamt zwei Stunden dauernde Partie (die



natürlich sportlich keinerlei Be deutung hat) soll für die TV-Zuschauer kommentiert werden. Au-Berdem wird es später die Analysen der beiden Kontrahenten in gedruckter Form geben. Ohne Robert Hübner (und dezu

auch noch ohne die Großmeister Unzicker, Schmid, Hecht und Pachman) hatte das deutsche Team bei der Endrunde der Mannschafts-Europameisterschaft in Plovdiv natürlich keine Chance. Hinter der Sowjetunion, Jugoslawien, Ungarn, England, Holland, Bulgarien und Dänemark gab es mit deutlichem Abstand einen ziemlich blamablen letzten Platz Der aus Rumänien stammende DSB-Bundestrainer Sergiu Samarian will dennoch nicht von einem richtigen Tief sprechen "Wir-haben uns für die Endrunde mit der einen Mannschaft qualifiziert und sie mit einer anderen bestritten."
Gegenüber der WELT segte der
Bundestrainer: "Vielleicht hätten"
wir nach der theoretischen Spielstärke unseres Teams vor den Danen Siebter werden können. Aber mehr war nicht drin."

Großbritannien kann einige ten im "Buch der Rekorde" I Da sorgten fast 30 000 Zusch auf der Dünenanlage des I Birkdale Golfclubs bei Live in der Rekord-Hitze für einen en "Ersten-Tag-Rekord" Scilich gelang dem Amerikaner Stadler mit tollen 64 Schläge schwierigem Par 71 ein 1 um die neue Rekord-Gewing me von 1,25 Millionen Mark denen der Sieger 160 000 Mark siert. (Das Ergebnis der 2 Richard bei Redaktionsschluß d

Ausgabe noch nicht vor.)
Auf dieser Rekord Auf dieser Rekordt
schwamm ganz oben auch hard Langer aus Anhausen
Der 25jährige Offene Deut
Meister und sensationelle G
Zweite von 1981 spielte zusam
mit dem nicht ganz schlat
Amerikaner den sie wegen s Amerikaner – uen sæ weben samen skales "Das Walroß" nennen skales "Das Walroß" nennen skales " Bartes "Das Walroß" nennen steigerte sich nach beängstig schwachem Start zu großartig. Schlägen Damit teilte der his Bayer – zweifellos einer der Rumslieblinge dieser Superschlich den zweiten Rang zusammit den Open-Gewinnern der den letzten Jahre, den berührt Amerikanern Tom Watson all telverteidiger und Bill Rogers. Ich hatte einen schlechten steinen mißlungenen St

mit einigen mißlungenen St gen, die die verdammt schm Spielbahnen und Grüns nicht Spielbahnen und Grüns nicht fen. Doch es gelangen dafin für RUSSR einige lange Puts. Erst nach achten Loch saß mein Schwieder. Es war aber anch wieder. Es war aber anch freude, mit Stadler zu spiele fast perfektes Golf vorführt.

richtete Langer.
Als Stadler fünf Birdies Uber Schlag besser als Locheinheith zwölften bis 16. Loch hinters der spielte, zog Langer mit Birdies bis zum 15. Loch mit setzie am 17. Loch sogar men Eagle (zwei Schläge besset Locheinheit) drauf. Schade, daß er auf dem

Grün dann drei Puts brause wie auch schon anfangs auch zweiten Grün. Diese großen Schläge waren ein Triumph großen Kampfgeistes det hauseners Langer freute in habe eben nie aufgegeben wie gesagt. Die großartige Vorständlich inemident verständlich inspiriert.

verständlich inspiriert.
Wütend über sich selbst gegen Torsten Gideon (St. Dies)
bei seinem Open-Debit, obei
der 25jährige Hamburgen,
nen 72 Schlägen an 82 bis sie
le noch viele Stars mit Liangen. Namen zunächst hintet S

de year lite

Langer von inspiriert GERD A. BOLZE, Bir Der sensationelle Auftaki 112. Offenen Golfmeisterschaf

. ...

11.14

- 41

181

in Ex ise iar

17012

de senen

discher Der Gereicher Gebruch werten der Gereicher Gereicher der Gereicher Gereicher der Gereicher Gereicher Gereicher Gereicher Gereicher Gereicher Gereiche Gereicher Gereiche Gereicher Gereiche Gereicher Gereiche Gereicher Gereiche Gereicher Gereiche Gereicher Gereiche Gereicher Gereic

interdisser outde der nie. Vorsiteering der Kuplent-versiteering Record Signer versiteering der in der gestellt der der gestellt der der gestellt der ente

andesrat lehat

der Einstein der Gerung Geren der Leiter Gerung der Andere der neben

Acceptance of the second

settle Buttern Buttern Settle Buttern Buttern

Sten

Se Dora de la Carta de Carta de la Carta d

anger von

تا بينا

St. 162 2 2

-7-2296

orschlag ab

zurück

Salcher kam diesem Ziel fortan murinseinen Voranschlägen nahe. Wer die nicht glauben wollte, wur-de abqualifiziert: Die Experten verdienten diese Bezeichnung nicht und sollten sich ihr Lehrgeld zurückzahlen lassen. Die für 1982 genannten "Horror-Defizite" von 65 Miliarden Schilling brutto seien gar nicht finanzierbar. Das war 1981. Ein Jahr später mußte – und konnte - Salcher sogar 70 Milliarden auf den Kreditmärkten finanzieren. Jetzt aber sind die Grenzen erreicht. Und die Ansicht ver-stärkt sich inzwischen, daß dem emment politischen Kopf nicht nur die Stabilität des Staatshaushalts, sondern auch Meister Kreis-ky selbst zum Opfer gefallen ist. Denn die vom Finanzminister in aller Öffentlichkeit monatelang gewälzten Steuerpläne hatten zweifellos ihren handfesten Beitrag zur Wahlniederlage der Sozialisten im April geleistet.

So mancher wünscht heute, Herbert Salcher seinerseits würde sich sein Lehrgeld zurückzahlen lassen. Allein – das Lehrgeld für den Finanzminister haben schon bislang die Steuerzahler berappt. Salcher weiß das zu schätzen. Deftige Steuererhöhungen 1984 sind bereits gewiß.

### Tütomanie

Wb. - Der von den Kaufhäusern und Märkten erhobene Obolus hat der Beliebtheit eines Produkts der Beliebtneit eines Frodukts keinen Abbruch getan, das von künftigen Generationen wahr-scheinlich als besonderes Merk-mal unserer Zivilisationsepocheingestuft werden wird: der Plastiktüte. Zweieinhalb Milliarden (2 500 000 000) Stück der meist bunt bedruckten Einkaufstragetaschen werden Jahr für Jahr in der Bundesrepublik produziert und an den Mann (oder besser: die Frau) gebracht, teilte der zuständige Industrieverband kürzlich mit. Das heißt: Jeder Einwohner (Babys und Greiseeingerechnet) zieht jährlich mit 40 Beuteln von dannen, alle neun Tage mit einem. Das heißt auch: Bei einem Normal-preis von einem Groschen kommt der Einzelhandel allein mit seinen Werbetüten auf einen Umsatz von 250 Millionen Mark und bei einem

Großabnehmer-Einkaufspreis zwischen vier und sechs Pfennig wahrscheinlich sogar auf einen Gewinn. Stellt sich auch dem gänzlich ungrünen Bürger nur noch eine bange Frage: Was macht die Nation bloß mit 2,5 Milliarden Einkaufstüten im Jahr?

USA / Hinweis Volckers auf weniger großzügige Geldpolitik treibt Dollarkurs

## Der Notenbankchef mahnt Senatoren, Rekord-Haushaltsdefizite abzubauen

H.-A. SIEBERT, Washington Die US-Notenbank steuert auch weiterhin einen Geldkurs, der auf ein dauerhaftes, aber inflationsfreies Wirtschaftswachstum und finanzielle Stabilität zielt. Das hat der Vorsitzende des Federal Reserve Board, Paul A. Volcker, vor dem Bankenausschuß des Senats unterstrichen, der seine von Präsident Reagan ausgesprochene Amtsverlängerung bestätigen muß. Niemand zweifelt in Washington daran, daß die große Mehrheit der Senatoren für Volcker votiert.

In dem Anhörverfahren, das wegen des starken Andrangs in einen großen Saal des Russell-Buildings verlegt werden mußte, gab es nur eine wirkliche Überraschung: Volcker bestätigte Gerüchte, daß er vermutlich vor Ablauf der vierjährigen zweiten Amtszeit das "Fed" verlassen wird. Er empfahl dem Kongreß, etwa ein Jahr nach der Präsidentschaftswahl im No-vember 1984 einen neuen Vorsit-zenden zu ernennen, um dem Wei-Ben Haus "die Chance eines eige-nen Mannes an der Spitze der No-tenbank" zu geben. Einzelheiten der Geldmengen-

ziele, die das Offen-Markt-Komitee am Dienstag und Mittwoch be-schlossen hat, wird Volcker erst am 20. und 21. Juli bekanntgeben, wenn er nach dem Gesetz beiden Häusern des Kongresses über die mittjährliche Überprüfung der mo-netären Politik Bericht erstattet. Er ließ jedoch durchblicken, daß mit einer drastischen Verengung der Zielkorridore – und damit Ver-knappung der Geldversorgung – nicht zu rechnen ist. Möglich sind nur leichte Tritte auf die Geld-bremse. Für Volcker ist die Zinshöhe vom "ökonomischen Umfeld wie Wachstum, Inflation und Hauskönne den Geldpreis nur kurzfri-stig beeinflussen, betonte er. Immer wieder appellierte Volcker an die Senatoren, die Re-kordbudgetdefizite abzubauen. Die langfristigen Risiken seien enorm, zerstört werden könne die gerade geschaffene Wachstumsbasis. Keinem Land sei es möglich, auf Dauer mit einem Haushalts-fehlbetrag von 200 Milliarden Dol-lar jährlich zu leben. Selbst bei Vollbeschäftigung würde das Defi-zit des amerikanischen Bundes im laufenden Finanzjahr 100 Milliari den Dollar betragen. Scharf kritisierte Volcker die internationalen Auswirkungen der US-Fiskalpoli-tik. Zur Finanzierung der Defizite sauge die Treasury nicht nur den größten Teil der eigenen Ersparnisse ab. Durch die hohen Zinsen magnetisch angezogen würden auch ausländische Ersparnisse, was wiederum den Passivsaldo in der amerikanischen Leistungsbilanz ver-größere. Laut Volcker sind die ho-hen Budgetdefizite auch schuld an dem riesigen Minus im US-Außen-

handel. Früher stets ein Netto-Kapitalexporteur, sei Amerika zu einem Netto-Kapitalimporteur "de-gradiert", bemängelte Volcker. Paul Voicker empfahl den Sena-

toren, das Defizit im Haushalt

durch Ausgabenkürzungen zu trimmen - "50 Milliarden Dollar wären ein erster Schritt in die richtige Richtung". Steuererhöhungen müßten auf den Verbrauch kon-zentriert werden. Eine Überhit-zung der US-Wirtschaft befürchtet Volcker nicht. Die gegenwärtige Wachstumsrate von rund sechs Prozent real (im zweiten Quartal) sei nicht gefährlich.

Die Andeutung Volckers vor dem Ausschuß, daß die Zentral-bank bei der Geldversorgung der Wirtschaft in den letzten Wochen weniger entgegenkommend gewe-sen sei, führte an den Devisenbörsen zu einem weiteren Anstieg des Dollarkurses. In Frankfurt erreich-te der Dollar gegenüber der D-Mark sein höchstes Niveau seit siebeneinhalb Jahren. Im Frankfurter Handel wurde ein Eröff-nungskurs von über 2,60 Mark

Der amtliche Mittelkurs wurde mit 2,5981 nach 2,5840 am Vortag festgestellt. Die Deutsche Bundesbank griff bei der Kursbildung nicht in den Markt ein. Im Fixing hatte der Dollar zuletzt mam 29. Januar 1976 mit 2,6014 über der Marke von 2,60 Mark gelegen.

Volcker äußerte sich auch zu den Zahlungsproblemen Brasiliens. Er sei "sehr optimistisch" im Hinblick auf die Fähigkeit Brasiliens, mit seinen Auslandsschulden fertigzuwerden. Er erklärte, Brasilien wolle "einige sehr scharfe Maßnah-men" ergreifen, um sein Schulden-problem gegenüber den Vereinigten Staaten und anderen Ländern in den Griff zu bekommen.

## DIHT gegen eine auf Dauer angelegte Schutzpolitik

"Die Lösung der Stahlprobleme in der Bundesrepublik ist ohne eine wirksame politische Unterstützung durch die Bundesregierung auf EG-Ebene nicht zu erreichen. Das ist eine der zentralen Aussagen Das ist eine der zentralen Aussagen in einem Positionspapier des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) zur Stahlpolitik. Darin spricht sich die Dachorganisation der Industrie- und Handelskammern für eine befristete Anpassungspolitik mit finanzieller Hilfe von Bund und Ländern, aber gegen eine auf Dauer angelegte Stahlschutzpolitik aus. schutzpolitik aus.

Aufgabe der Bundesregierung sei es, "energischer als bisher in der Gemeinschaft für die Wiederherstellung fairer Wettbewerbsbe-dingungen einzutreten; die seit Jahren in anderen EG-Ländern praktizierte Subventionsgewährung widerspreche dem Montan-vertrag. "EG-Kommission und Bundesregierung müssen auf der strikten Einhaltung des Montanvertrages und den in jüngster Zeit vereinbarten Regeln des Krisenmechanismus bestehen", heißt es. Vor allem müsse der Fahrplan für den Abbau öffentlicher Hilfen nach dem Subventionskodex ein-gehalten. Höhe und Intensität der Beihilfen müßten schrittweise abgebaut werden. "Nach 1985 darf es keine Beihilfen mehr geben."

Alle Überlegungen zur Neuord-nung der deutschen Stahlindustrie seien zum Scheitern verurteilt, wenn die Subventionspraktiken in anderen EG-Ländern nicht beendet und dort nicht ebenfalls deut-lich Kapazitäten abgebaut würden. Auf Dauer dürfe es keine Schutz-

HEINZ HECK. Bonn politik für die deutsche Stahlindu strie geben. Daher müsse jetzt mit dem Ziel der Umstrukturierung eine befristete Anpassungspolitik betrieben werden. Sie müsse auf europäischer Ebene abgestimmt sein und die absehbare Entwicklung auf dem Welt-Stahlmarkt berücksichtigen.

Importbeschränkungen sind für den DIHT das allerletzte Mittel: "Nur dann, wenn die europäische Stahlpolitik auf dem Weg zu diesem Žiel keine substantiellen Fort-schritte macht, kann die vorübergehende Einführung protektioni-stischer Instrumente wie Lizenzen, Kontingente, Grenzausgleich usw. von deutscher Seite erwogen werden." Danach müsse sich die angepaßte und wettbewerbsfähige deutsche Stahlindustrie bei offenen Grenzen am Weltmarkt be-

haupten können. Die Umstrukturierung der Stahlindustrie müsse primär nach be-triebswirtschaftlichen Kriterien und Wettbewerbsgesichtspunkten erfolgen. Einschränkend heißt es: "Regionale und soziale Kriterien sind wichtig, dürfen aber nicht Vorrang haben. Die Finanzierung der notwendigen Umstrukturie-rung sei in erster Linie Aufgabe der Unternehmen.

Zur Gesundung der Stahlindu-strie sollten allerdings Arbeitnehmer und Gewerkschaften ebenfalls einen Beitrag leisten. Das zur Neuordnung einer wettbewerbsfähigen deutschen Stahlindustrie "nicht zu umgehende finanzielle Engagement von Bund und Ländern sollte im Umfang beschränkt und zeitlich begrenzt

### Lehre im blauen Dunst Von JAN BRECH

Out ein Jahr ist es her, daß die Tabaksteuer-Erhöhung wirk-sam geworden ist. Die damit verbundene Verteuerung von Zigaretten um bis zu 40 Prozent hat bin-nen eines Jahres den Markt umgestülpt. Fest zementierte Strukturen sind zerbrochen, und die Gesetze, unter denen die Industrie jahrelang angetreten war, außer Kraft gesetzt. Am Zigarettenmarkt herrschen heute die gleichen Bedin-gungen wie auf jedem anderen Le-bensmittelmarkt auch: Einbruch des Handels mit eigenen Marken, scharfer Preiswettbewerb und rigoroser Kampf um Marktanteile.

Die Zigarettenindustrie hat sicher gewußt, daß die Tabaksteuer-Erhöhung den Markt nachhaltig beeinflussen wird. Von der Gewalt der Veränderungen ist sie dennoch überrascht und weitgehend unvorbereitet getroffen worden. Die vom te mehr als ein halbes Jahr, um auf die für sie lebensgefährlichen Bewegungen zu reagieren.

Bei einer Branche mit unbestritten hohem Marketing-Know-how und – "feeling" mag das überra-schen. Die mangelnde Flexibilität hat freilich ihre Ursachen. Der Zigarettenmarkt ist, gemessen am Zustand anderer Lebensmittelmärkte, jahrzehntelang eine Insel der Stabilität gewesen. Der Absatz bewegte sich auf hohem Niveau, und Preiswettbewerb gab es nicht. Der Kampf um Marktanteile vollzog sich über Produktgestaltung und Verkaufsförderung. Die reich-lich ausgestatteten Werbebudgets konnte sich die Industrie leisten. weil das Geschäft mit Zigaretten lukrativ wie kein anderes in der Bundesrepublik war. Das Leben in der Preisoase hat der Industrie zudem das Gespür für die immer stärker werdende Preisempfindlichkeit der Verbraucher genom-men. Die fiskalisch bedingten Verteuerungen in den siebziger Jahren lösten allenfalls kurzfristige Preisschocks aus. Ein Jahr vor der letzten drastischen Preisrunde hatte die Branche ihren absoluten Ab-

satzrekord erreicht. Kaum eine andere Industrie hät-te denn auch das erste Auftauchen einer Billigmarke, und das obendrein bei Aldi, so gelassen zur Kenntnis genommen. Auch das Unwetter, das sich im gesamten Handel Mitte 1982 zusammenbraute, nahm sie nicht sonderlich ernst. Wie gewohnt kalkulierte sie die hö-here Steuer und noch etwas mehr voll in den Preis und rieb sich erst die Augen, als die Raucher scharenweise zu den Billigzigaretten

Das stürmische Wachstum der "no names", die bei einem Preisab-stand von 30 Prozent natürlich prächtig gedeihen, hat zumindest einen Marktteilnehmer wachgerüttel. Im Nachhinein muß sich die Branche heute eigentlich glücklich schätzen, daß beim Marktführer Reemtsma vor drei Jahren branchenfremde, aber mit allen Was-sern gewaschene Handelsstrategen die Mehrheit übernommen hatten. Ohne den neuen Großaktionär Tchibo hätte wohl auch Reemtsma mehr auf Hoffen denn auf Handeln vertraut. Schwer vorzustellen, daß die früher allein regierende Familie Reemtsma dem Vorstand ein Konzept abgenommen hätte, das die Basis aufweichen mußte, auf der die Zigarettenindustrie jahrelang Reichtum angehäuft hatte.

Der noch heute an die Adre Reemtsma gerichtete Vorwurf, mit der Verbilligung einer eigenen Marke einen unnötigen Preis- und Ertragsrutsch ausgelöst zu haben, läßt vermuten, daß Teile der Branche noch immer Probleme haben, die veränderten Bedingungen ins Kalkül zu ziehen. Das Argument, das Vordringen der Billigmarken hätte sich bei für die Industrie hinnehmbaren 10 Prozent Marktanteil eingependelt, verkennt die Lage. Seit der Handel die Zigarette als "cromerungsinstrument" ent-deckt hat, ist das in sich ruhende Markteleisbeggesicht Marktgleichgewicht ein für allemal

Der preisbewußte Raucher wird auch künftig seine Lektionen erteilen, wenn die Zigarettenindustrie die Lehren aus der jüngsten Vergangenheit nicht zieht. Sie kann es sich nicht leisten, eine Situation wie Ende 1982 durch Zuwarten noch einmal entstehen zu lassen. Das Wort des Reemtsma-Chefs Horst Wiethüchter trifft die Sache im Kern: Die Industrie muß verstehen, daß sie den Zigaretten-markt nicht unter sich macht. Der geradezu abenteuerliche Konditionenwettbewerb der letzten Wochen läßt allerdings noch Unsicherheit über das neue Rollenver-ständnis erkennen. Zu den weiteren notwendigen Einsichten ge-hört, daß die Rückgewinnung von verlorengegangenem Terrain mit Ertragseinbußen bezahlt werden muß. Die Zigarettenindustrie hat Substanz genug, um die schwierige Phase der Umstellung zu bewältigen. Fatal wäre allerdings, wenn diese am Ende nur ärmer, nicht aber auch schlauer dastünde.

**AUF EIN WORT** 

haltsdefizite" abhängig, Das "Fed"



99Mit der\_ständig wachund Zahnärzten erwächst ein Finanzproblem sondergleichen. Die soziale Krankenversicherung finanziert mit ihren Beitragseinnahmen die ärztlichen Personalkosten an den Krankenhäusern ebenso wie die Honorarforderungen des immer grö-Ber werdenden Kreises von Vertragsärzten. 99 Heinz Reistenbach, Vorsitzender

der Geschäftsführung der Barmer Ersatzkasse (BEK), Wuppertal FOTO: HEIDI LEONHARDT

### **Butterberg auf** neuer Rekordhöhe

dpa/VWD, Brüssel
Der europäische Butterberg,
Symbol einer kostspieligen Überproduktion in der EG, hat in diesem Sommer eine neue Rekordmarke erreicht. Nach Angaben von EG-Agrarkommissar Dalsager stapeln sich in den Lagerhäusern der EG 700 000 Tonnen Butter und 900 000 Tonnen Milchpulver. Die ausufernde Milchproduktion von Europas Kühen kostet die Gemeinschaft in diesem Jahr fast 40 Milliarden Mark, zwei Drittel der EG-Haushaltsmit-tel. Deshalb plädierte der Vorsitzende des Haushaltskontroll-Ausschusses des Europäischen Parlaments, der CSU-Abgeordnete Aigner, mit der Unterstützung seiner Ausschußkollegen, für eine neue Aktion "Weihnachtsbutter". **BRASILIEN** 

## BIZ wird wieder um Stundung einer Rate gebeten

Brasilien wird nach den Worten seines Finanzministers Ernane Galveas die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel erneut um eine Stundung der fälligen Rückzahlungsrate von 400 Millionen Dollar ersuchen. Dies teilte der Minister am Donnerstag während einer Pause in den Verhandlungen mit einer Delegation des Internationalen Währungs-fonds (IWF) in Brasilia mit. Nach Galveas' Darstellung kann Brasilien erst zahlen, wenn der IWF die zweite Kreditlinie von 411 Millionen Dollar freigegeben hat. Der IWF hat diesen Kredit bisher 20. rückgehalten, weil Brasilien die damit verbundenen wirtschaftlichen Auflagen noch nicht erfüllt hat.

Der IWF braucht nach Angaben eines Sprechers des brasilianischen Planungsministeriums für die Auszahlung des Geldes mindestens 15 bis 18 Tage. Er sagte weiter, die brasilianische Regierung werde der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) vor Fristablauf darüber informieren, daß mit dem IWF eine Einigung erreicht worden sei. Der Sprecher wies darauf hin, daß eine erneute Verlängerung der Rückzahlungs-frist die Zeit berücksichtigen müs-se, die der IWF wahrscheinlich

Ein Sprecher der BIZ hatte dage-gen am Donnerstag erklärt: "Die Freitag-Frist bleibt unverändert, aber wegen der Zeitverschiebung zwischen Basel und Brasilien (fünf unden) haben die Brasilianer noch ein paar Stunden mehr Zeit." Auf Anfrage hatte der Sprecher allerdings eingeräumt, die Zahlung würde auch dann noch als termingerecht gelten, wenn sie erst am Montag einträfe, da es wegen des Wochenendes eine "Wertschrei-bungsfrist" von 48 Stunden gebe.

BÖRSENWOCHE

## Neues Kaufinteresse auf ermäßigtem Kursniveau

L. FISCER, Benn

Nach dem Höhenflug der deutschen Aktienkurse in der Vorwoche, als ein neuer Nachkriegshöchststand erreicht wurde, hat sich das Börsengeschehen in der letzten Woche deutlich beruhigt. Der WELT-Aktienindex schwächte sich zunächst von 144,9 (letzten Freitag) bis zur Wochenmitte auf 141,2 ab, ehe es zum Schluß der Woche zu einer Erholung auf 142,6

Von einem ausgesprochenen Verkaufsdruck konnte auch zum Anfang der Berichtszeit keine Re-de sein. Die hohen Kurse der Vorwoche haben natürlich zu Gewinnmitnahmen angeregt. Insofern war die Abschwächung vor allem tech-nisch bedingt. Daß die Grundver-fassung der Börse unvermindert gut ist, zeigt sich daran, daß auf dem ermäßigten Kursniveau neues Kaufinteresse einsetzte. Auch die Tatsache, daß die Kursabschwä-

GEMEINDEAUSGABEN / Gesetzliche Verpflichtungen engen den Spielraum ein

Investitionen auf absolutem Tiefstand

chung von geringeren Umsätzen begleitet wurde.

Neben den technischen Gründen für den Kursrückgang sind noch andere Belastungsfaktoren zu nennen: die Unsicherheit über die Ent-wicklung der US-Zinsen, die Kurs-schwäche an der Wall Street und der steigende Zinstrend am deut-schen Rentenmarkt. Vor allem aber haben sich die Probleme Brasiliens mit der Rückzahlung eines Zwischenkredits der Bank für In-ternationalen Zahlungsausgleich negativ ausgewirkt. Stärker ge-drückt waren die in der Vorwoche favorisierten Autowerte. BMW verlor in der Spitze fast 24 Mark, Daimler 15 Mark. Auch Siemens und die Chemiewerte schwächten sich im Kurs leicht ab.

Gegen den allgemeinen Trend setzte sich der Kursanstieg bei Conti Gummi fort. Hier spekulie-ren die Börsianer auf einen Aufkäufer. Seit Beginn der jetzigen Hausse hat sich der Kurs von Conti-Gummi mehr als verdoppelt.

## WIRTSCHAFTS JOURNAL



Das Handwerk konnte in den letzten Jahren seinen Rang als zweitgrößter Wirtschaftsbereich nach der Industrie festigen. Verglichen mit der Situation vor 30 Jahren ist die Beschäftigtenzahl weitgehend stabil geblieben, während die Zahl der Betriebe seit 1950 von 890 000 auf 490 000 zurück-

VW-Tochtergesellschaft

in Tokio gegründet Tokio (dpa/VWD) – Zur Verstär-kung ihrer Präsenz auf dem japani-

schen Markt hat die Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Tokio gegründet. Die Volkswagen Asia Ltd. soll nach einer Firmen-Mitteilung vor allem die Zusammenarbeit mit dem japanischen Autobersteller Nissan bei der Produktion und Vermarktung des VW-Santana koordinieren. Die Lizenzproduktion von zunächst rund 50 000 Santana im Nissan-Werk Zama bei Tokio soll im Herbst anlaufen Bisher war VW in Japan nur durch ein für den Import von VW/Audi zuständiges Ein-Mann-Verbindungsbüro und einen separaten Einkäufer vertreten. Beide Funktionen werden nun von der VW Asia übernommen, die unter Leitung eines Japaners im Herbst ihre Arbeit aufnehmen soll. VW/Audi liegt mit rund 15 000 verkauften Fahrzeugen 1982 in Japan an der Spitze der Auslandsmarken.

Bethmann bei Vereinsbank

Frankfurt/München (dpa/VWD) -Die Bayerische Vereinsbank ist durch den Kauf der restlichen zehn Prozent der Kapitalanteile jetzt die alleinige Inhaberin des Frankfurter Bankhauses Gebrüder Bethmann. Nach gemeinsamer Mitteilung bei-der Institute wurde der Kapitalanteil von Johann Philipp Freiherr von Bethmann in Höhe von drei Millionen Mark übernommen. Bethmann scheidet als geschäftsführender persönlich haftender Gesellschafter aus dem Bankhaus aus, bleibt jedoch weiter Mitglied im Verwaltungsrat. Den Vorsitz im Verwaltungsrat übernimmt Maximilian Hackl, Sprecherdes Vorstandes der Bayerischen Vereinsbank. Die Privatbank will künftig Zweigstellen einrichten.

Rubel aufgewertet

Bonn (DW.) - Die Staatsbank der UdSSR hat nach Mitteilung der Dresdner Bank mit Wirkung vom 15. 7. 1983 den Kurs des Rubels gegenüber der D-Mark auf 28,68 Rubel für 100 Mark neu festgesetzt. Der seit Ende Juni gültige Kurs lautete 29,10 Rubel für 100 D-Mark. Das neue Kursverhältnis Rubel/Mark beträgt 3,4868 (bisher 3,4365).

Drei neue Rohstoffwerte

München (sz.) - Der Kurszettel der Bayerischen Börse wird um drei neue Auslandswerte bereichert. Am 18. Juli führt die Bayerische Landesbank die Aktien der australischen Bougainville Copper Ltd. (Kupfer, Gold, Silber), der kanadi-

schen Ranger Oil Ltd. (Öl) und der südafrikanischen Minerals and Resources Corp. Ltd. (Offshore), eine Tochter der Anglo American Gruppe, in den ungeregelten Freiverkehr ein. Danzch werden an der Münchner Börse 66 Auslandstitel, davon 50 ungeregelten Freiverkehr, gehandelt.

Keine Eurofer-Einigung

Brüssel (VWD) ~ Die in dem Dachverband Eurofer zusammenge-schlossenen 15 integrierten Stahl-unternehmen der EG werden sich möglicherweise nicht mehr rechtzeitig vor der am 25. Juli anberaumten Stahlsondersitzung des EG-Ministerrats über eine verhandsinterne Produktionsaufteilung einig werden. Diese Ansicht vertraten EG-Beobachter in Brüssel, nachdem ein Treffen führender Eurofer-Repräsentanten mit EG-Kommissar Davignon keine Fortschritte gebracht hatte. Die in der vergangenen Woche gescheiterten Quotenbera-tungen seien bisher nicht wieder aufgenommen worden.

6000 Aussteller erwartet

Leipzig (rtr) – Die Industrie der "DDR" wird auf der Leipziger Herbstmesse vom 4. bis 10. September 1983 mit ihrem kompletten Exportangebot vertreten sein. Nach einem Bericht der amtlichen "DDR"-Nachrichtenagentur ADN stellen auf der Mehrbranchenmesse acht Investitions- und 20 Konsum-güterindustrien der "DDR" aus. Die DDR" stelle nach einer Übersicht des Messeamtes etwa die Hälfte der rund 6000 erwarteten Aussteller. Die Veranstalter wollen laut ADN vorrangig den Nutzen der Mikroelektronik für Hersteller, Anwender und Konsumenten belegen.

Verfahren eingeleitet

Brüssel (VWD) - Die EG-Kommission hat gegen die Einfuhr von Kugellagern mit einem Durchmesser his 30 mm aus Japan und Singapur ein Antidumping-Verfahren ingeleitet. Die Europäische Kugellagervereinigung hatte beider Kom-mission vorgebracht, daß Japan und Singapur die Kugellager der Tarifstelle Ex 84.62, die für automatische Ausrüstungen sowie die Elektronik-Industrie benötigt werden, zu Dumpingpreisen in die EG importiere.

Japan: Autoexport gestiegen

Tokio (rtr) – Die japanischen Au-tomobilexporte sind im Juni dieses Jahres im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat nach An-gaben aus Industriekreisen um 4,6 Prozent auf 489 720 Einheiten gestiegen. Damit wurden in der ersten Jahreshälfte 1983 2,87 Millionen Fahrzeuge ausgeführt.

HANDEL MIT DER UdSSR

## Die Bundesrepublik wird von Japan überrundet

Japan hat seine Exporte in die Sowjetunion so stark gesteigert, daß die Bundesrepublik als bishe-riger Hauptlieferant überflügelt wurde. Zudem überholte das Insel-reich die USA auf dem europäi-schen Comcecon-Markt und nimmt jetzt nach Deutschland den

zweiten Platz ein. Gemäß OECD-Statistiken hat Japan 1982 seine Exporte in die UdSSR um 20,1 Prozent auf rund zehn Milliarden Mark erhöht, wäh-rend die Bundesrepublik eine Zu-nahme von 14 Prozent auf 9,96 Milliarden Mark notiert hat Trotz Technologie-Embargo steigerten die USA ihre Exporte um 6,7 Pro-zent auf fast 6,7 Milliarden Mark. Die Japaner haben in den letzten

Jahren dort ihre Exportbemühungen intensiviert, wo sich die Ameri-kaner wegen ihrer Restriktionspolitik im Warenverkehr mit den kommunistischen Staaten zurückziehen mußten. Damit hat es das

IRENE ZÜCKER, Genf land geschafft, die USA auf dem europäischen Comecon-Markt und europäischen zu überrunden. Mit in Jugoslawien zu überrunden. Mit Exporten von 11,6 Milliarden Mark liegen die Japaner hinter Deutsch-land auf dem zweiten Platz, wäh-

land auf dem zweiten Platz, während die USA auf 10,3 Milliarden Mark abgesunken sind.
Noch überzeugender wirken die japanischen Handelsbilanzzahlen mit der Sowjetunion: Bei einem Importrückgang von 17,8 Prozent auf 4,4 Milliarden Mark, wurde ein Überschuß von 5,7 Milliarden Mark erreight; die USA kommen auf einen Überschuß von 6,1 Milliarden Mark. Die Bundesrepublik auf einen Oberschaft von 4,7 mil-liarden Mark. Die Bundesrepublik hat mit Moskau bei Importen von beinahe 11,6 Milliarden Mark ein Defizit von rund 154,4 Millionen Defizit von rund 134,4 Millionen Mark akzeptieren müssen. Obschon Japan immer stärker mit der Forderung nach Gegengeschäften konfrontiert wird, dürfte es mit den europäischen Comecon-Ländern und Jugoslawien wie 1982 mit 6,7 Milliarden Mark einen hohen Überschuß erreichen.

Die Sachinvestitionen der deut-schen Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr real etwa ein Drittel niedriger sein als vor zehn Jahren. Nach einem nominalen Rückgang von 16 Prozent in den Jahren 1981/82 auf rund 34,5 Mil-

liarden Mark, womit bereits das Niveau von 1979 unterschritten wurde, dürsten die kommunalen Investitionen 1983 erneut um fünf Prozent sinken. Diesen "beispiello-sen Einbruch der Investitionstätigkeit" diagnostiziert die Commerz bank in einer Studie zur Finanzsituation der rund 10 400 deutschen Städte und Gemeinden. Der für investive Zwecke eingesetzte An-teil an den Gesamtausgaben, der 1970 noch fast 36 Prozent betrug, ist danach auf den absoluten Tiefstand von 21 Prozent gefallen. Eine pauschale Kritik an den Kommunen aufgrund ihres ein-

nahmeorientierten Investitionsver-

haltens hält die Studie jedoch nicht für gerechtfertigt. Die Selbst-finanzierungsmöglichkeiten kom-

munaler Investitionen haben sich so die Studie - "drastisch verringert". Die Gemeinden seien in ihrer Gesamtheit nicht mehr in der Lage, aus ihren laufenden Einnahmen einen Beitrag zu den Investitionsausgaben aufzubringen. Die "freie Spitze" als Differenz aus dem Einnahmenüberschuß der Verwaltungshaushalte über die ordentlichen Schuldentilgungen werde 1983 erstmals auf Null oder sogar in den negativen Bereich absinken. Dadurch engt sich der Verschuldungsrahmen für die Kom-munen weiter ein. Bei diesen Vor-aussetzungen sei in den Gemeinden eine antizyklische Ausgaben-politik von vorneherein "praktisch nicht möglich".

Der finanzielle Handlungsspielraum der Kommunen ist vor allem durch Ausgaben beschnitten, die auf gesetzlicher Verpflichtung beruhen. Dies gilt für den Großteil der Sozialleistungen, insbesondere für die Sozialhilfe. Die Studie würdigt die Anstrengungen zu Einsparungen bei den beiden größten Ko-

stenblöcken, den Personalausga-ben und dem Sachaufwand. Die Einnahmenseite der Gemeindehaushalte werde neben den konjunkturbedingt schwachen Steuereinnahmen von den Auswir-kungen der Gewerbesteuerentlastungen der Gewerbesteuerentla-stung für Unternehmen sowie den restriktiven Zuweisungen der Län-der belastet. Die gesamten Zuwei-sungen und Darlehen der Flächen-länder an ihre Gemeinden im Rah-men des kommunalen Finanzaus-rleiche werden nach Angeben des gleichs werden nach Angaben des Bundesfinanzministeriums 1983 um 1,1 Prozent auf 42,5 Milliarden Mark sinken.

Mark sinken.
Nach Auffassung der Commerzbank muß das Hauptziel einer
Neuordnung der Gemeindefinanzierung sein, die Einnahmeschwankungen zu verringern. Eine
Möglichkeit, die Konjunkturanfälkichtig der Commenzierung zu gel ligkeit der Gewerbesteuer zu mil-dern, sieht die Bank in dem Vor-schlag einer kommunalen Wertschöpfungssteuer, die auch freie Berufe, sonstige Selbständige und landwirtschaftliche Betriebe

Was die Opposition so erzürnt, ist überdies die Tatsache, daß der Mi-nister noch kurz vor seiner Budget-

Präsentation im vergangenen Ok-tober bereits offenbarte, daß die

Annahmen, unter denen Ausgaben

und Einnahmen vorausgeschätzt

worden waren, bereits als falsch

erkannt seien. Dies betrifft insbe-

sondere die Arbeitslosenrate mit

zugrunde gelegten 3,3 anstatt der

tatsächlich zu erwartenden 4,7 Prozent. Weiter dürften jene Kritiker

letztlich recht behalten haben, die

zusätzliche Einnahmen aus der

Steueramnestie in Höhe von er-hofften 6 Mrd. Schilling als verfehl-ten Optimismus bezeichnet hatten. Tatsächlich rechnen Experten nur

mit einigen hundert Millionen an

zusätzlicher Einkommens- und

Weitere falsche Annahmen dürf-

ten die Ausgaben für Beamte

ebenso betreffen wie eine über-

schätzte Lohnentwicklung, aus der

letztlich weniger Lohnsteuer- und Sozialversicherungseinnahmen re-sultieren. Details bleiben vorerst

noch unbekannt, doch haben jene

Experten außerhalb der Regierung

Vermögenssteuer.

KARSTADT HV / Aktionare wollen mehr Dividende

## Deutliche Ertragsbesserung

JOACHIM GEHLHOFF, Essen
Den 1982er Umsatzrückgang im
Warenhausgeschäft hat die KarLieß eich der Vorstand sieichwohl stadt AG, Essen, im ersten Halb-jahr 1983 in ein Plus von 23 Prozent umgedreht. Preisbereinigt wurde das Absatzvolumen des Vorjahres erreicht. Vorstandssprecher Walter Deuss hob auf der Hauptversammlung des größten europäischen Warenhauskonzerns vor 900 Aktionären (84,47 Prozent vom Grundkapital) hervor, daß die AG bis Ende Mai eine "erhebliche Verbesserung" des Betriebsergebnisses schaffte. Man habe nun ein Kostenniveau erreicht, "das schon bei einer geringfügigen Umsatzzu-nahme eine deutliche Steigerung des Betriebsergebnisses ermög-licht".

Entsprechende Aufbesserung der Dividende, wenn denn schon an dem für 1982 konstanten Satz von 6 DM nichts mehr zu ändern sei, mahnten in der regen Diskus-sion unisono die sachlichen wie die unsachlichen Redner aus dem Aktionärskreis für 1983 als dringliche Forderung an. Dies mit kritischer Begleitmusik zum immer noch verlustreichen Neckermann-Engage-ment, in dem die Vertreter des Eigentums ("auch wir wollen leben")

Zu einer Dividendenprognose ließ sich der Vorstand gleichwohl nicht verlocken. Wegen der noch ungewissen Reaktion des Marktes auf die Mehrwertsteuererhöhung hielt es Deuss für "sicherlich zu optimistisch", den bisherigen Ertragsfortschritt schon ungeschmä-lert bis Ende 1983 fortzuschreiben. Seine Prognoseabstinenz freilich zollte erkennbar mehr dem in der zollte erkennbar mehr dem im der Branche Üblichen als dem im eigenen Unternehmen Notwendigen Tribut. Die Aktionäre waren's per saldo zufrieden und erledigten die Tagesordnung gegen eine gewohnt kleine Quote von Neinstimmen. Lichtblicke meldete Deuss von den beiden großen Verluströchtern des Konzerns. NUR habe bei weiterer Reduzierung des nur noch kleirer Reduzierung des nur noch klei-nen Verlusts im Reisemarkt nun wieder "Tritt gefaßt". Neckermann hatte bis Mitte 1983 noch 4,4 Pro-zent Umsatzminus und mache Fortschritte in der Minderung des Betriebsverlustes, der aber auch 1983 noch deutlich groß sein wird. Dieser Versandhändler sei weiter-hin für Karstadt ein dickes Akti-

BAYWA / Überversorgung bei Getreide

### Tausch der Wandelanleihe

DANKWARD SEITZ, München Wenn die wichtigste Kunden-gruppe, die Landwirtschaft, den Gürtel enger schnallen muß, dann wachsen auch für die BayWa AG, München, die Bäume nicht in den Himmel. So verwundert es nicht, wenn Vorstandsvorsitzender Otmar Wasmer mit Prognosen für 1983 äußerst zurückhaltend ist. Ausgehend von den leichten Zuwachsraten im ersten Halbjahr hofft er doch, daß die Umsatzmarke von 6 Mrd. DM überschritten werden kann. Die Sparten Land-technik und Baustoffe laufen zu-friedenstellend, aber der Agrarhandel läßt zu wünschen übrig.

Angesichts einer wiederum guten Getreideernte verschärft sich nach Ansicht von Wasmer das Pro-blem der Überversorgung, zumal noch Ware aus der Ernte 1982 vorhanden ist. Die Hoffnungen richten sich hier trotz intensiver Bemühungen um übergebietlichen Ab-satz und Export darauf, daß die Interventionsgarantie für Backweizen wenigstens für die ersten drei Monate des neuen Getreidewirt-schaftsjahres wieder genehmigt wird. Geringere Erträge bringt der Handel mit Stickstoff-Dünger, nachdem die Hersteller zur Importabwehr nicht nur ihre Preise, son-dern auch die Rabatte drastisch gekürzt haben. Nicht schlecht läuft das Geschäft mit Futtermitteln

und Pflanzenschutzmitteln. Das Geschäftsjahr 1982 war, wie Wasmer ausführte, für die BayWa erneut sehr schwierig. Zum einen stagnierte die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, zum anderen war "der Baustoffmarkt sehr eingeengt". Nominal konnte der Umsatz zwar noch um knapp 1 Prozent auf 5,86

Mrd. DM gesteigert werden, real war aber ein Minus von etwa 3 Prozent zu verzeichnen. Der Roh-ertrag sank um fast 4 Prozent auf 695,5 Mill DML

vum - wenngleich der Markt der-

zeit "unsere Sanierungsarbeit in keiner Weise erleichtert".

Daß unter dem Strich ein fast unveränderter Bilanzgewinn von 4,11 (4,09) Mill. DM ausgewiesen werden kann, woraus wieder eine Dividende von 6,4 Prozent auf das Kapital von 65 Mill. DM ausge-schüttet wird, führt Wasmer auf den Rückgang des Zinsaufwandes um 22 Mill. DM sowie auf den deutlichen Kostenabbau zurück. Die Zahl der Mitarbeiter wurde um 8,5 Prozent auf knapp über 12 000 zurückgeführt; inzwischen sind es nur noch 11 500. Investiert wurden 68,3 (72,7) Mill. DM.

Um ihre Kapitalstruktur zu ver bessern – derzeit beträgt das Ei-genkapital nur 242,5 Mill. DM – soll die 1975 begebene Wandelanleihe über 20 Mill DM im Dezember 1983 im Verhältnis 2:1 zu einem Kurs von 180 Prozent umgetauscht werden. Den Rücklagen fließen daraus 14 Mill. DM zu. Anfang 1984 ist dam vorgesehen, von dem be-stehenden genehmigten Kapital in Höhe von 25 Mill. DM Gebrauch zu machen, so daß dann Ende 1984 das Grundkapital 110 Mill. DM und die Rücklagen rund 200 Mill. DM ausmachen werden. Da die neuen Aktien aus der

voraussichtlich Wandelanleihe nicht voll bei den bisherigen Bay-Wa-Anteilseignern untergebracht werden können, wird die DG-Bank, Frankfurt, wie Wasmer mitteilte, eine Auffangfunktion übernehmen. Auszuschließen ist nicht, daß die DG-Bank auf diese Weise für längere Zeit "unfreiwillig" Schachtelaktionär der BayWa OSTERREICH / Finanzminister hat sich beim Budget verrechnet

überschritten.

# Fehlbetrag höher als veranschlagt

W. FREISLEBEN, Wien Statt in die Ferien zu gehen, werden die Volksvertreter im Parla-ment in Wien nächsten Freitag die Abgeordnetenbänke drücken. Denn die konservative Opposition (ÖVP) hat mitten im Sommer noch eine Sondersitzung gefordert und sogar einen Mißtrauensantrag gegen den Finanzminister in Aussicht gestellt. Der Grund: Nach Angaben von Regierungschef Fred Si-nowatz wird das Haushaltsdefizit in diesem Jahr um gut 22 Mrd. Schilling (3,14 Mrd. DM) höher aus-fallen, als von Finanzminister Herbert Salcher im Oktober vorigen Jahres veranschlagt.

Die Fehlschätzungen des Ministers, der Anfang 1981 die Nachfolge von Hannes Androsch angetreten hatte, haben damit bereits Tradition. Denn schon das letztjährige Defizit lag mit 46,3 Mrd. Schilling (inkl. der Zinsen und Tilgungen für alte Schulden brutto 71,8 Mrd.) um 47 Prozent über den veranschlag-ten 31,5 Mrd. Schilling. Wenn zutrifft, was Sinowatz nun offenbarte, dann bleibt der österreichische Fi-nanzminister auf seinem Weg: Mit 68 Mrd. Schilling statt erwarteten 48 Mrd. hat Salcher voraussichtlich

kommt an die Börse

Mit der Tewidata AG für tech-

nisch-wissenschaftliche Datenver-arbeitung, München, geht inner-halb kurzer Zeit ein zweites deut-

sches Unternehmen aus dem Be-

reich Datenverarbeitung an die Bör-

se. Unter Führung der Portfolio Management GmbH (PM), Mün-

chen, die Anfang dieses Monats bereits die Börseneinführung der Münchner SM Software AG über-

nommen hatte, werden ab 18. Juli 56 000 stimmrechtslose Vorzugsak-

tien der Tewidata zum Kurs von 202,50 DM je 50-DM-Stück zum Kauf angeboten. 46,7 Prozent des G-undkapitals von 6 Mill. DM befin-den sich danach in Publikumsbe-

sitz. Vorerst werden die Aktien im

Münchner und Hamburger Telefon-verkehr gehandelt. Die Einbezie-hung in den geregelten Freiverkehr an der Hamburger Börse soll nach

PM-Angaben beantragt werden.
Tewidata, eines der führenden
Systemhäuser in der Bundesrepublik, stellt bereits für 1983 den Ak-

tionären eine Dividende von 12,50

DM in Aussicht. In den letzten Jah-

ren hat das Unternehmen über-

durchschnittlich expandiert. Seit 1978 wurde der Umsatz von 4,4 Mill. auf 25,3 Mill. DM fast versechsfacht.

Der Cash-flow stieg von 0,1 Mill. auf 1,3 Mill. DM. Für 1983 erwartet Tewidata-Vorstandssprecher Peter Dölling einen Umsatz von 37,5 Mill.

DM; das Ergebnis per Ende Juni liege "voll in der Planung". Die

längerfristigen Aussichten werden recht günstig beurteilt. Bis 1983 soll

der Umsatz auf 60 Mill. DM steigen

und ein Ergebnis von 3,5 Mill. DM

Überaus erfolgreich läuft bisher die SM-Aktie. Zum Kurs von 200

DM je 50-DM-Aktie angeboten, wur-de sie zuletzt im Münchner Telefon-

verkehr mit 465 DM gehandelt.

(nach DVFA) erzielt werden.

Steigenberger auf Neuer Computerwert

Vorsicht programmiert JOACHIM WEBER, Frankfurt Besser als zunächst befürchtet hat sich das Jahr 1983 für die A Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA, Frankfurt, angelassen. Die 29 Hotels der Gruppe (davon 4 im Ausland) haben im ersten Halbjahr 2,5 Prozent mehr Übernachtungen gebucht und - einschließlich der Restaurants-3 Prozent mehrumgesetzt. Da gleichzeitig die Kosten "im Rahmen" gehalten wurden, erreich-ten die Ergebnisse beinahe Vorjah-

Im vergangenen Jahr hatte die Hotelgesellschaft noch 0,85 (1,08) Mill DM Jahresüberschuß erzielt. Ihr Umsatz war dabei um gut 3 Prozent auf 230 (222) Mill DM ge-stiegen. Der Konzententrischließlich der Mongermenthetische (Hotels der Managementbetriebe (Hotels, die von Steigenberger auf Rechnung und Risiko fremder Eigentümer geführt werden) kam mit 376 (373) Mill. DM nur auf ein Plus von knapp 1 Prozent. Die Zuwächse waren jedoch in erster Linie der Tatsache zu verdanken, daß drei Managementbetriebe erstmals ein volles Jahr arbeiteten.

Die eigenen Hotels hatten gleichwohl einen Rückgang der Übernachtungen um 1,9 (Branche: 7) Prozent auf 847 000 (863 000) zu verkraften Einschließlich der Manage-ment Betriebe ergab sich freilich eine Steigerung um 5,7 Prozent auf 1,42 (1,34) Millionen Die durchschnittliche Zimmerauslastung ging auf 60 (64) Prozent zurück.

Angesichts der unsicheren Markt-Staatsunternehmens Lufthansa beim Konkurrenten Kempinski sieht Steigenberger "mit Unbehagen" - will das Unternehmen vorerst betont vorsichtig investieren und expandieren.

den Budgetansatz um 42 Prozent recht behalten, die schon im Sommer 1982 das von Sinowatz jetzt zugegebene Bruttodefizit von 95, vielleicht sogar 98 Mrd. Schilling für 1983 voraussagten.

> Um diesen Rahmen mit einem Defizit in Höhe von 5,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht noch weiter zu sprengen (Androsch erreichte im Budget 1981 eine Rückführung des Defizits auf 2,4 Prozent), ist das Loch zwischen Einnahmen und Ausgaben um 30 Mrd. Schilling zu verringern, 20 Mrd. werden durch Erhöhung von Steuern und Tarifen eingebracht: Eine Mehrwertsteuererhöhung von 18 auf 20 Prozent sowie eine Erhö-hung des begünstigten Energie-steuersatzes soll dem Bund 9 Mrd. Schilling bringen, Bahn- und Post-tarife zusätzliche 2,3 Mrd., eine neuerliche Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um ein Prozent weitere 2 Mrd. Der ein Prozent weitere 2 mit. Der Pensionsversicherung sollen Bei-tragserhöhungen und Umschich-tungen von 5,5 Mrd. zugute kom-men. Gespart wird bei Ausgaben für Sozialleistungen: 1,3 Mrd. holt sich der Finanzminister durch Ein-behaltung einer bisher gewährten Wohnungsbeihilfe.

### NAMEN

Im Zuge der zum 1. April 1984 vorgesehenen Neuordnung der bisherigen Unternehmensbereiche Daten- und Kommunikationstechnik bei der Siemens AG, München, übernimmt Dr. Claus Kessler die Leitung des neuen Unternehmensbereichs Kommunikations-und Da-tentechnik und Dr. Gerhard Kühne die kaufmännische Leitung. Gerhard Börnecke wird die Fertigung betreuen. Dr. Hans Baur wird die Leitung des neuen Unternehmens-bereichs Nachrichten- und Siche-rungstechnik und Ernst Gerhardt die kaufmännische Leitung übernehmen. Der Leiter des derzeitigen Unternehmensbereichs Kommuni-kationstechnik, Dr. Dieter von Sanden, wird beratende Funktionen ausüben. Die kaufmännische Leitung des Unternehmensbereichs Energie- und Automatisierung geht an Carl-Heiner Thomas und die des Unternehmensbereichs Medizinische Technik an Werner Maly über.

### **KONKURSE**

Elektro-Schmitz Maschinenbau GmbH, Saterland 2; Dortmund: Peter GmbH, Saterland 2; Dortmand: Peter Nobis Schulhandelsges, mbH; Essen: Horst Kopitike, Maurermeister, Sprockhövel 1; Grefburgwedel: Hans Löher, Ingenieur, Inh. e. Ingenieurbüros Hans Löher VDL, Isernhagen 2; Kassel: Margot Möller geb. Scheele, Inh. e. Edeka-Marktes; Landshut Intergreen Bayern GmbH; Minden: Allergreen Frost Tlefkühlvertriebs im: Uhich Meyer GmbH & Co.

imernationale Specifion, Cestrich-Winkel; Stattgart: Nachl d. Benvenuto Allari, Altpapierhändler. Vergleich heautragt: Lädenscheid: Graewe & Kaiser GmbH, Piettenberg, K. H. Schulte Norm- u. Gewindeteile K.G. Altena; Rattwell: Ernst Schanz, Tigd. u. Kabelben Sulz-Hählbeit.

Aktiva

Sachanlagen

Beteiligungen

BERTHOLD / Für 1982 keine Dividende

## Griff in die Rücklage

Für die H. Berthold AG, Berlin. einen markstarken Hersteller von Fotosatzgeräten war 1982 ein Jahr der enttäuschten Hoffnung". Entgegen den Erwartungen ging nicht nur der Konzernumsatz um rund II Prozent auf 203,5 Mill. DM zurück, hinzu kamen Kostensteigerungen in den USA durch die Zusammenlegung der Berthold of North America und Alphatype Corp. sowie die Zurückhaltung der Käufer infolge der schwachen Konjunktur. Außerdem müßte das Unternehmen für die Technologie neuer Produkte erhebliche Vorleistungen erbringen.

Trotz dieser Schwierigkeiten ha-be Berthold seine Marktposition halten können, betonte Vorstands-vorsitzender Heinrich Metz. Er begründet dies vor allem mit der eigenen Spitzentechnologie der Pro-dukte. Statt einer Dividende, die 1981 noch 20 Prozent betrug, müssen die Aktionäre diesmal jedoch aufgrund des Umsatzrückganges und hoher Wertberichtigungen für Beteiligungen und Anlagen auf eine Ausschütung verzichten. Der Jahressehlbetrag von 16,23 Mill: DM nach einem Überschuß von 4.74 Mill DM im Vorjahr wird viel-

P. WEERTZ, Berlin mehr durch die Emmente gesetzlichen Rücklage ausschen. Die Hauptversamming det am 25. August statt

Im neuen Geschäftsjahr zeich sich bislang nach Angaben des t ternehmens eine Erholung ab der AG ist der Umsatz im ers Halbjahr um 23,6 Prozent gesa sen. Dabei stieg der Auslands-satz um 35,7 Prozent die Umsä im Inland aber nur um 163 i zent. Es ware jedoch falsch sel jetzt auf eine Erholung für i insgesamt zu schließen war Metz. Die Exportquote echo-sich auf 41,1 (37,5) Prozent Wic ge Abnehmer war die Tochter sellschaft Berthold/France.

Mit Sorge wird der unterschie che Auftragseingang registri der im ersten Halbjahr mit ein Plus von 25 Prozent bei den portaufträgen und einem Mr von 27,2 Prozent für die Inland; stellungen abschließt. Die zu ge-ge Auslastung hat Berthold his durch Kurzarbeit überwunden durch ging in der AG der Besch tigtenstand nur leicht auf 1158 [ arbeiter zurück, während im K zern der Personalstand um 4] zent auf 1584 Mitarbeiter redut

LEONBERGER BAUSPARKASSE / 16 Prozent

## Kräftiger Geldeingang

WERNER NETTZEL, Leenberg Die Bausparbranche beurteilt die Marktlage insgesamt etwas optimistischer als vor einem Jahr. Allerdings wird das Marktgeschehen aus der Sicht der Leonberger Bau-sparkasse AG, Leonberg, als recht anfällig charakterisiert, wobei auf Unsicherheiten in der Zinsentwicklung verwiesen wird. Deshalb richte sich die Branche auch für das ganze Jahr 1983 eher auf ein Nullwachstum ein, zumal sich die Kreditnachfrage nach Angaben von Vorstandsmitglied Helmuth Kiesel im Juni dieses Jahres etwas abgeschwächt habe.

Im ersten Halbjahr 1983 lag das Im ersten Halbjahr 1983 lag das beantragte Neugeschäft der Leonberger der Summe nach um 4,5 Prozent und der Stückzahl nach um 1,4 Prozent über den entsprechenden Vorjahreszahlen, womit man im Vergleich zu anderen privaten Bausparkassen recht gut dastehe. Nicht übersehen werden dürfe freilich der Basiseffekt, denn im ersten Halbjahr 1982 sei das Neugeschäft branchenweit kräftigabresackt. Die ausgeprägte Markf. abgesackt. Die ausgeprägte Markt-schwäche erstrecke sich immerhin über eine Zeitspanne von drei Jahren und der Anschluß an alte Zeiten sei noch lange nicht erreicht.

Die Leonberger hält sich zugute, die jüngsten Erfolge im Neuge-schäft und den leichten Zugewinn von Marktanteilen (3,87 Prozent nach 3,79 Prozent in 1981) auch mit ihrem breiten Tarifangebot erzielt zuletzt eingeführten "Hochzinsta-rif" T 5, der bei einem Guthaben-zins von 4,5 Prozent einen Darlehenszins von 5,75 Prozent vorsieht, wahlweise aber auch niedrigere Sätze bietet, glaubt man eine Marktnische gefunden zu haben,

liegt sein Anteil am Neugesc doch derzeit bereits bei 13 Programmen Deutlich positive Impulse ki zeichnen den Geldeingang, de der ersten Hälfte dieses Jahres 13 Prozent anstieg, darunter men Spareinlagen um 11 und gungen um 18 Prozent zu. 1 noch ist für die nächsten zwölf-15 Monate mit einer weiteren längerung der Zuteilungsfriste rechnen, die für 1983 mit 49 bi Monate (bei 40prozentiger So

auffüllung) genannt werden. Die Verbesserung des Geich gangs habe man zu einem K rium für die Außendienstler e ausgeben, die bei der Leonberger spruchsvoll mit "Liquiditätsm ger" bezeichnet werden. Die 12 der Außendienstmitzrbeiter. nicht genannt wird, sei um 5 = :: zent zurückgeführt worden, w hung der Abschlußkosten pro trag durch großzügigere Prov nen sei in Kauf genommen GERRE : Auf

den. Im Geschäftsjahr 1982 in das Neugeschäft der Summer um 16,2 Prozent auf 2,74 Mrd. um 16,2 Prozent auf 2,74 mrd.
zurückgegangen war, vering
sich der Zinsüberschuß um
Prozent, was das Ergebnis drü
Daß der Jahresüberschuß mit
Mill. DM deutlich höher als im
jahr (7,4 Mill. DM) ausfiel, is
die Auflösung von Rückstellu,
Ausgesch zurückzuführen. Ausgesch wird auf das Grundkapital voi Mill DM, an dem die Aligen Rentenanstalt eine Mehrheitst ligung hält, eine Dividende unverändert 16 Prozent. Mit zusätzlichen Sonderausschüt von 43,8 Mill. DM wird zum von 200 Prozent das Grundki verdoppelt.

Per in an are sent

غقاق تسروه عشران وتوافأ garangan salah sal

5 12 12 25 5 26 2 5 12 12 12 13 26 3

12 Abr 2 5573

gnurios<sup>mbi</sup>

100.000

139 567

5,323

88.882

89.240

61,226

444.946`

240.029

112.498

3.402

63,775

13.171

Wenn ausgewählte Bewerber absagen oder die Ausbildung nicht antreten:

### Lassen Sie keine Ausbildungs-Kapazität verlorengehen - auch in Ihrem Interesse.

Geben Sie mehr Jugendlichen eine Berufs-Chance und melden Sie wieder frei gewordene Ausbildungsstellen.

Ein Anruf bei Ihrem Arbeitsamt genügt.



Seriöser Ritterorden

hat sich entschlossen, noch einige geeignete Persönlichkeiten in seinen Orden aufzunehmen Vertrauliche Kontaktaufnahme über:

stariat Prinz v. Hohenzollern, CH-8030 Zürich Hanserstr. 14, Telex 58830 BUHA-CH.

# informations-Coupon ung. 🖈 Bewegungsmelder in Ultraschall - v. Passivechnik 🛊 Uberlah-Notrumandsender 🛊 Kaul

### 

### Auch 1982 wieder hohe Gewinne für unsere Kunden

Das vergangene Geschäftsiahr stand emeut ganz im Zeichen von Versorgung und Gewinก. 1982 brachten wir unseren Versicherten 167,0 Millionen DM Versichertendividenden gut. Das sind 98,1 Prozent vom gesamten erwirtschafteten Jahresüberschuß. Für die

sorgung von jung und alt sowie von Hinterbliebenen zahlten wir im selben Jahr 242,9 Millionen DM. Aber auch die Sicherheit künftiger Versorgung lag uns am Herzen. Wir erhöhten unsere

finanzielle Ver-

Versichertenansprüche dienen, auf 3,0 Milliarden DM. Auf dem Versicherungsmarkt konnten wir uns gut behaupten. Wir schlossen im 147. Geschäftsjahr unserer Gesellschaft Versicherungen ab mit einer Versiche-

festen Kapitalanlagen,

die zur Deckung der

rungssumme von 6,8 Milliarden DM. Fast eine halbe

Million neuer Kunden schenkte uns ihr Vertrauen. Unser Versicherungsbestand erhöhte sich bis Ende 1982 auf 19,2 Milliarden DM Versicherungssumme.

Alles drin: Versorgung +Gewinn







## **OTTO WOLFF**

Aktiengesellschaft Köln

Zusammengefaßte Konzernbilanz 1982

TDM

74.423

121.880

**Passiva** 

Grundkapital

Andere Finanzanlagen 596 rungsausgleichsposten) Sonderposten mit Rücklageanteil 196.899 Pensionsrückstellungen Andere Rückstellungen Langfristige Verbindlichkeiten Warenschulden Wechselverbindlichkeiten Vorrate 233.800 Kurzfristige Bankschulden Warenforderungen Erhaltene Anzahlungen 749.744 Flüssige Mittel 40.476 Sonstige Passiva Sonstige Aktiva 141.140 Konzemgewinn 1.362.059

Konzernumsatz TDM 3,457.057

Der vollständige Jahresabschluß der OTTO WOLFF AG, der OTTO WOLFF Handelsgesellschaft mbH chlu6 zum 31. 12. 1982 werden.

se sind mit dem uneingeschränkten Bestätigungs merk der TREUARBEIT AG, Düsseldorf, versehen

Rücklagen (einschl. Konsolidie-

### Die Gruppe OTTO WOLFF liefert

Stahlprodukte und anderes Vormaterial Weißblech, Feinblech, Elektroblech sonstige Walzwerksprodukte, Profile, Stabstahl, Baustahl, Röhren

Draht und Drahterzeugnisse, Schrauben, **Befestigungsmaterial** Stahiformguß

Schrott, Rohstoffe, Brennstoffe Elemente für Bau, Sanitar und Heizung Erzeugnisse aus Chemiewerkstoff

Maschinen, Anlagen- und Bautechnik lagen für Massengüter Förder- und Transportsysteme Bagger, Erdbewegungsmaschinen, Gerate für Hartzerkleinerung ...

OTTO WOLFF Aktiengesellschaft, Postfach 10 20 10, 5000 Köln 1.

de Vientito

Gewinnungs, Aufbereitungs und Umschlage Bohrgeräte und -anlagen für Bergbau und fnit Werkzeug- und Schwermaschinen, Verpackungs Präzisionsmeßgeräte und maschinen, Werkzeuge, Industrieanlagen aller Art

**AKTIVA** 

1982 DM 1981 TDM

163 - Samstag. 16. Jul

A Later of the control of the contro

entretter bei Ene Ene E Series and Congress Pres

.j. l

3558 - 1

30 (S) 25 (S)

|--|

in Smith Bagarah Smith Bagarah

unda i salah s Tan

|   | Karstadt Aktiengeze | KARSTAD' Aktiengesellschaft · Esse |     |
|---|---------------------|------------------------------------|-----|
| ļ | AKTIVA              | Vortriga Zugānga limbushungas      | A h |

| IKTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vorträge                                                                                                                                                                                  | Zugānge                                                              | Umbuchunger | n Abgånge                | Abschrei-                                                                                                                     | 1982 DM                                                                                                     | 1981TD                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L ANLAGEVERMÖGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           | _ •                                                                  |             |                          | bungen                                                                                                                        | 1002 0                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
| SACHANLAGEN     Grundstücks und grundstücks     Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sgleiche                                                                                                                                                                                  |                                                                      |             |                          |                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| a) mit Geschäftsbauten<br>b) mit Wohnbauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 434 824 887<br>287 730                                                                                                                                                                  | 41 960 566                                                           | + 4 441 826 |                          | 133 838 396                                                                                                                   | 1 341 342 541                                                                                               | 1 434 82                                                                                                                                                                                                       |
| c) ohne Bautan<br>2. Bautan auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 076 101                                                                                                                                                                                 | 2 453 226                                                            | + 674 350   | 118 631                  | 12 025<br>500 000                                                                                                             | 157 074<br>5 703 677                                                                                        | 28<br>3 07                                                                                                                                                                                                     |
| fremden Grundstücken<br>3. Betriebs- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56 573 169                                                                                                                                                                                | 3 335 393                                                            | + 1 987 796 | · –                      | 18 999 592                                                                                                                    | 42 896 766                                                                                                  | 56 57                                                                                                                                                                                                          |
| Geschäftsausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199 847 891                                                                                                                                                                               | 87 139 495                                                           | + 972 991   | 408 409                  | 92 434 298                                                                                                                    | 195 117 670                                                                                                 | 199 84                                                                                                                                                                                                         |
| 4. Anlegen im Bau und<br>Anzahlungen auf Anlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 466 556                                                                                                                                                                                | 22 964 030                                                           | 8 076 963   | 140 930                  | 124 964                                                                                                                       | 44 087 729                                                                                                  | 29 46                                                                                                                                                                                                          |
| B. FINANZANLAGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 724 076 334                                                                                                                                                                             | 157 852 710                                                          | -           | 6 714 312                | 245 909 275                                                                                                                   | 1 629 305 457                                                                                               | 1 724 07                                                                                                                                                                                                       |
| 1, Beteiligungen<br>2. Miet- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 337 010 341                                                                                                                                                                               | 819 450                                                              | -           | · -                      | 9 499 999                                                                                                                     | 328 329 792                                                                                                 | 337 01                                                                                                                                                                                                         |
| Pachtvorauszahlungen<br>3. Ausleihungen mit einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 242 409                                                                                                                                                                                | 154 403                                                              | -           | 1 016 277                | -                                                                                                                             | 12 380 535                                                                                                  | 13 24                                                                                                                                                                                                          |
| Leufzeit v. mind. 4 Jahren<br>Von den Nummern 2 und 3 sind<br>durch Grundpfandrechte<br>gesichent: DM 13 751 825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 947 660                                                                                                                                                                                | - <b>390 71</b> 7                                                    | -           | 259 109                  | 16 363 998                                                                                                                    | 6 933 836                                                                                                   | 23 94                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 098 276 744                                                                                                                                                                             | 158 435 846                                                          |             | 7 989 698                | 271 773 272                                                                                                                   | 1 976 949 620                                                                                               | 2 096 2                                                                                                                                                                                                        |
| UMLAUFVERMÖGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                      |             |                          |                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| WARENVORRÄTE<br>ANDERE GEGENSTÄNDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                         |                                                                      |             |                          | 1 095 979 910                                                                                                                 |                                                                                                             | 1 170 6                                                                                                                                                                                                        |
| DES UMLAUFVERMÖGENS  1. Anzahlungen 2. Forderungen aus Lieferungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                      |             | 179 348                  |                                                                                                                               |                                                                                                             | . 5                                                                                                                                                                                                            |
| und Leistungen  3. Schecks  4. Kassenbestand, Bundesbank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                      |             | 23 388 785<br>984 242    |                                                                                                                               |                                                                                                             | 28 5<br>9                                                                                                                                                                                                      |
| und Postscheckguthaben  5. Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                      |             | 28 918 232               |                                                                                                                               |                                                                                                             | 26 3                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Wertpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                      | •           | 377 712 570<br>2 028 132 |                                                                                                                               |                                                                                                             | 307 6<br>2 2                                                                                                                                                                                                   |
| 7. Forderungen an verbundene<br>Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · .                                                                                                                                                                                       |                                                                      |             | 251 211 869              |                                                                                                                               |                                                                                                             | 169 4                                                                                                                                                                                                          |
| 8. Forderungen gemäß § 89 Akt@<br>9. Sonstige Vermögensgegenstä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                      |             | 399 692<br>52 352 057    | 737 174 927                                                                                                                   |                                                                                                             | 53.2                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                      |             |                          |                                                                                                                               | 4-14                                                                                                        | 1 759 7                                                                                                                                                                                                        |
| RECHMUNGSASCRENZI INGSPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OSTEN                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                          |                                                                                                                               | 1 833 154 837                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| , rechnungsabgrenzungspo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OSTEN                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                          |                                                                                                                               | 616 761<br>3 810 721 218                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OSTEN                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                          |                                                                                                                               | 616 761                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OSTEN                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                          |                                                                                                                               | 616 761                                                                                                     | 3 858 4                                                                                                                                                                                                        |
| SSIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OSTEN                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                          | <del></del>                                                                                                                   | 616 761<br>3 810 721 218                                                                                    | 3 858 4<br>1981 TD                                                                                                                                                                                             |
| SSIVA<br>L GRUNDKAPITAL<br>IL OFFENE RÜCKLAGEN<br>1. Gesetzliche Rücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OSTEN                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                          | 180 000 000                                                                                                                   | 616 761<br>3 810 721 218<br>1982 DM                                                                         | 3 858 4<br>1981 TD<br>360 00                                                                                                                                                                                   |
| SSIVA  L GRUNDKAPITAL  IL OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  Vortrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OSTEN                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             | 735 000 000              |                                                                                                                               | 616 761<br>3 810 721 218<br>1982 DM                                                                         | 1981 TD<br>360 00                                                                                                                                                                                              |
| SSIVA  L GRUNDKAPITAL  L OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OSTEN                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                          | 180 000 000<br>750 000 000                                                                                                    | 616 761<br>3 810 721 218<br>1982 DM                                                                         | 1981 TD<br>360 00<br>180 00                                                                                                                                                                                    |
| SSIVA  I. GRUNDKAPITAL  II. OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Anders Rücklagen  Vortrag  Zuweisung  3. Sonderposten mit Rücklagean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rioli                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                          |                                                                                                                               | 616 761<br>3 810 721 218<br>1982 DM<br>360 000 000                                                          | 1981 TD<br>360 0<br>180 0                                                                                                                                                                                      |
| SSIVA  L GRUNDKAPITAL  IL OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen Vortrag Zuweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rioli                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                          |                                                                                                                               | 1982 DM<br>360 000 000                                                                                      | 1981 TD<br>360 0<br>180 0                                                                                                                                                                                      |
| SSIVA  L GRUNDKAPITAL  L OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen Vortrag Zuweisung  Senderposten mit Rücklagean (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stell<br>EStG)                                                                                                                                                                            | auna                                                                 |             |                          | 750 000 000                                                                                                                   | 1982 DM<br>360 000 000                                                                                      | 1981 TD<br>360 0<br>180 0<br>735 0<br>915 0                                                                                                                                                                    |
| SSIVA  L GRUNDKAPITAL  IL OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen Vortrag Zuweisung  2. Senderposten silt Rücklagean (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | stell<br>EStG)                                                                                                                                                                            | gung                                                                 |             |                          |                                                                                                                               | 1982 DM<br>360 000 000                                                                                      | 3 858 4<br>1981 TD<br>360 0<br>180 0<br>735 0<br>915 0<br>83 1                                                                                                                                                 |
| SSIVA  L GRUNDKAPITAL  L OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  Vortrag  Zuweisung  Senderposten mit Rücklagean  (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  I. RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | stell<br>EStG)                                                                                                                                                                            | gung                                                                 |             |                          | 750 000 000<br>875 000 000                                                                                                    | 1982 DM<br>360 000 000                                                                                      | 3 858 4<br>1981 TD<br>360 0<br>180 0<br>735 0<br>915 0<br>83 1                                                                                                                                                 |
| SSIVA  I. GRUNDKAPITAL  II. OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen Vortrag Zuweisung  II. Sonderposten mit Rücklagean (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  I. RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension 2. Andere Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | etell<br>EStG)<br>en und Altersverson                                                                                                                                                     | -                                                                    |             |                          | 750 000 000<br>875 000 000                                                                                                    | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139                                                         | 3 858 4<br>1981 TU<br>360 0<br>180 0<br>735 0<br>915 0<br>947 0<br>83 1<br>1 030 1                                                                                                                             |
| SSIVA  L GRUNDKAPITAL  IL OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen Vortrag Zuweisung  Senderposten mit Rücklagean (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  IL RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension 2. Andere Rückstellungen  V. KARSTADT UNTERSTÜTZUNG Ungesichert, keine Fälligkelt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en und Altersverson<br>SFONDS GMBH<br>or Ablauf von 4 Jahr                                                                                                                                | en                                                                   | _           |                          | 750 000 000<br>875 000 000                                                                                                    | 965 599 656                                                                                                 | 1981 TD<br>360 0<br>180 0<br>915 0<br>947 0<br>83 1<br>1 030 1                                                                                                                                                 |
| SSIVA  L GRUNDKAPITAL  IL OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  Vortrag  Zuweisung  a. Senderposten mit Rücklagean  (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  II. RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension  2. Andere Rückstellungen  V. KARSTADT UNTERSTÜTZUNG  Ungesichert, keine Fälligkelt vor  V. VERBINDLICHKEITEN MIT EIR  1. Hypothekarisch gesicherte [                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en und Altersverson SFONDS GMBH or Ablauf von 4 Jahr NER LAUFZEIT VON                                                                                                                     | en                                                                   | _           |                          | 750 000 000<br>875 000 000<br>90 599 656                                                                                      | 965 599 656                                                                                                 | 1981 TD<br>360 00<br>180 00<br>735 00<br>915 00<br>947 00<br>83 1:<br>1 030 1:<br>9 3:                                                                                                                         |
| SSIVA  L GRUNDKAPITAL  IL OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen Vortrag Zuweisung  Senderposten mit Rücklagean (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  IL RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension 2. Andere Rückstellungen  V. KARSTADT UNTERSTÜTZUNG Ungesichert, keine Fälligkeit vor V. VERBINDLICHKEITEN MIT Ein 1. Hypothekarisch gesicherte i 2. Verbindlichkeiten gegenübe davon durch Grundpfandred                                                                                                                                                                                                                                             | en und Altersverson SFONDS GMBH or Ablauf von 4 Jahr NER LAUFZEIT VON OM-Anleihe ir Kreditinstituten                                                                                      | en<br><b>MINDESTENS</b>                                              | _           |                          | 750 000 000<br>875 000 000<br>90 599 656<br>40 000 000<br>648 998 985                                                         | 965 599 656                                                                                                 | 1981 TD<br>360 00<br>180 00<br>915 00<br>915 00<br>93 11<br>1 030 11<br>9 33<br>50 00<br>670 4                                                                                                                 |
| SSIVA  L GRUNDKAPITAL  L OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Anders Rücklagen  Vortrag  Zuweisung  Senderposten mit Rücklagean (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension  2. Andere Rückstellungen  V. KARSTADT UNTERSTÜTZUNG Ungesichert, keine Fälligkelt vor  V. VERBINDLICHKEITEN MIT Elf  1. Hypothekarisch gesicherte [  2. Verbindlichkeiten gegenübe davon durch Grundpfandrec  3. Sonstige Verbindlichkeiten  davon durch Grundpfandrec  3. Sonstige Verbindlichkeiten  davon durch Grundpfandrec  3. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                        | en und Altersverson SFONDS GMBH or Ablauf von 4 Jahr NER LAUFZEIT VON OM-Anleihe or Kreditinstituten chte gesichert: DM 6                                                                 | en<br>3 MINDESTENS<br>396 035 129<br>32 283 750                      | 4 JANREN    |                          | 750 000 000<br>875 000 000<br>90 599 656                                                                                      | 965 599 656                                                                                                 | 1981 TD<br>360 00<br>180 00<br>915 00<br>915 00<br>947 00<br>83 11<br>1 030 11<br>9 33                                                                                                                         |
| L GRUNDKAPITAL  I. OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  Vortrag  Zuweisung  2. Senderposten mit Rücklagean  (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  II. RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension  2. Andere Rückstellungen  V. KARSTADT UNTERSTÜTZUNG  Ungesichert, keine Fälligkeit vor  V. VERBINDLICHKEITEN MIT Ein  1. Hypothekarisch gesicherte f  2. Verbindlichkeiten gegenübe  davon durch Grundpfandred  3. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                        | en und Altersverson SFONDS GMBH or Ablauf von 4 Jahr NER LAUFZEIT VON OM-Anleihe or Kreditinstituten chte gesichert: DM 6                                                                 | en<br>3 MINDESTENS<br>396 035 129<br>32 283 750                      | 4 JANREN    |                          | 750 000 000<br>875 000 000<br>90 599 656<br>40 000 000<br>648 998 985                                                         | 965 599 656                                                                                                 | 1981 TD<br>360 00<br>180 00<br>915 00<br>947 00<br>83 11<br>1 030 17<br>9 33                                                                                                                                   |
| SSIVA  I. GRUNDKAPITAL  II. OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  Vortrag  Zuweisung  a. Senderposten mit Rücklagean  (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  II. RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension  2. Andere Rückstellungen  V. KARSTADT UNTERSTÜTZUNG  Ungesichert, keine Fälligkelt vor  V. VERBINDLICHKEITEN MIT Ein  1. Hypothekarisch gesicherte [  2. Verbindlichkeiten gegenübe  davon durch Grundpfandred  Von den Nummern 1 bis 3 sir  I. ANDERE VERBINDLICHKEITE                                                                                                                                                                     | en und Altersverson SFONDS GMBH or Ablauf von 4 Jahr NER LAUFZEIT VON DM-Anleihe ir Kreditinstituten chte gesichert: DM 6 ind vor Ablauf von 4 J N                                        | en<br>I MINDESTENS<br>396 035 129<br>12 283 750<br>Jahren fällig: DM | 4 JANREN    |                          | 750 000 000<br>875 000 000<br>90 599 656<br>40 000 000<br>648 998 985<br>82 056 073                                           | 616 751<br>3 810 721 218<br>1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>965 599 656<br>8 521 933 | 1981 TD<br>360 00<br>180 00<br>915 00<br>915 00<br>93 17<br>1 030 17<br>9 33<br>50 00<br>670 4<br>93 40                                                                                                        |
| L GRUNDKAPITAL  II. OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen Vortrag Zuweisung  a. Sonderposten mit Rücklagean (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  II. RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension 2. Andere Rückstellungen  V. KARSTADT UNTERSTÜTZUNG Ungesichert, keine Fälligkeit vor V. VERBINDLICHKEITEN MIT Ein 1. Hypothekarisch gesicherte [ 2. Verbindlichkeiten gegenübe davon durch Grundpfandred Javon durch Grundpfandred von den Nummern 1 bis 3 sir  II. ANDERE VERBINDLICHKEITE  1. Verbindlichkeiten aus Liefer 2. Anzahlungen                                                                                                            | en und Altersverson SFONDS GMBH or Ablauf von 4 Jahr NER LAUFZEIT VON OM-Anleihe or Kreditinstituten chte gesichert: DM 6 nd vor Ablauf von 4 J N rungen und Leistung                     | en<br>I MINDESTENS<br>196 035 129<br>12 283 750<br>ahren fällig: Div | 4 JANREN    |                          | 750 000 000<br>875 000 000<br>90 599 656<br>40 000 000<br>648 998 985<br>82 056 073<br>155 017 170<br>7 529 545               | 616 751<br>3 810 721 218<br>1982 DM<br>360 000 000<br>52 105 139<br>965 599 656<br>8 521 933                | 1981 TD<br>360 00<br>180 00<br>180 00<br>915 00<br>915 00<br>93 11<br>1 030 11<br>9 33<br>50 00<br>670 4<br>813 88                                                                                             |
| L GRUNDKAPITAL  II OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen Vortrag Zuweisung  II. Sonderposten mit Rücklagean (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  II. RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension 2. Andere Rückstellungen  V. KARSTADT UNTERSTÜTZUNG Ungesichert, keine Fälligkelt vor V. VERBINDLICHKEITEN MIT Eift 1. Hypothekarisch gesicherte [ 2. Verbindlichkeiten gegenübe davon durch Grundpfandrec Von den Nummern 1 bis 3 sir  V. ANDERE VERBINDLICHKEITE  1. Verbindlichkeiten aus Liefer                                                                                                                                                     | en und Altersverson SFONDS GMBH or Ablauf von 4 Jahr NER LAUFZEIT VON OM-Anleihe or Kreditinstituten chte gesichert: DM 6 nd vor Ablauf von 4 J N rungen und Leistung                     | en<br>I MINDESTENS<br>196 035 129<br>12 283 750<br>ahren fällig: Div | 4 JANREN    | 15 000 000               | 750 000 000<br>875 000 000<br>90 599 656<br>40 000 000<br>648 998 985<br>82 056 073                                           | 616 751<br>3 810 721 218<br>1982 DM<br>360 000 000<br>52 105 139<br>965 599 656<br>8 521 933                | 1981 TD<br>360 00<br>180 00<br>180 00<br>915 00<br>915 00<br>93 31<br>1 030 17<br>9 33<br>50 00<br>670 41<br>93 46<br>813 88                                                                                   |
| L GRUNDKAPITAL  I. OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  Vortrag  Zuweisung  a. Senderposten mit Räcklagean (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  II. RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension  2. Andere Rückstellungen  V. KARSTADT UNTERSTÜTZUNG  Ungesichert, keine Fälligkeit vor  V. VERBINDLICHKEITEN MIT Ein  1. Hypothekarisch gesicherte [  2. Verbindlichkeiten gegenübe  davon durch Grundpfandrec  Von den Nummern 1 bis 3 sir  V. ANDERE VERBINDLICHKEITE  1. Verbindlichkeiten aus Liefer  2. Anzahlungen  3. Verbindlichkeiten gegenübe  3. Verbindlichkeiten gegenübe  3. Verbindlichkeiten gegenübe                                 | en und Altersverson SFONDS GMBH or Ablauf von 4 Jahr NER LAUFZEIT VON OM-Anleihe or Kreditinstituten chte gesichert: DM 6 nd vor Ablauf von 4 J N rungen und Leistung                     | en<br>I MINDESTENS<br>196 035 129<br>12 283 750<br>ahren fällig: Div | 4 JANREN    | 15 000 000               | 750 000 000<br>875 000 000<br>90 599 656<br>40 000 000<br>648 998 985<br>82 056 073<br>155 017 170<br>7 529 545<br>89 668 267 | 616 751<br>3 810 721 218<br>1982 DM<br>360 000 000<br>52 105 139<br>965 599 656<br>8 521 933                | 947 00<br>947 00<br>915 00<br>947 00<br>93 32<br>50 00<br>670 41<br>93 48<br>813 88<br>157 00<br>7 36<br>112 10<br>410 15                                                                                      |
| L GRUNDKAPITAL  IL OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen Vortrag Zuweisung  Ia. Sonderposten mit Rücklagean (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  II. RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension 2. Andere Rückstellungen  V. KARSTADT UNTERSTÜTZUNG Ungesichert, keine Fälligkeit v. V. VERBINDLICHKEITEN MIT Ein 1. Hypothekarisch gesicherte [ 2. Verbindlichkeiten gegenübe davon durch Grundpfandren davon durch Grundpfandren davon durch Grundpfandren Von den Nummern 1 bis 3 sir  II. ANDERE VERBINDLICHKEITE 1. Verbindlichkeiten gegenübe 4. Sonstige Verbindlichkeiten 3. Verbindlichkeiten gegenübe 4. Sonstige Verbindlichkeiten           | en und Altersverson SFONDS GMBH or Ablauf von 4 Jahr NER LAUFZEIT VON OM-Anleine or Kreditinstituten chte gesichert: DM 6 nd vor Ablauf von 4 J N rungen und Leistung or verbundenen Unte | en<br>I MINDESTENS<br>196 035 129<br>12 283 750<br>ahren fällig: Div | 4 JANREN    | 15 000 000               | 750 000 000<br>875 000 000<br>90 599 656<br>40 000 000<br>648 998 985<br>82 056 073<br>155 017 170<br>7 529 545<br>89 668 267 | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>965 599 656<br>8 521 933                             | 947 00<br>915 00<br>947 00<br>93 17<br>1 030 17<br>9 33<br>50 00<br>670 41<br>93 48<br>813 85<br>157 00<br>7 36<br>112 10<br>410 15<br>686 63                                                                  |
| II. OFFENE RÜCKLAGEN  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen Vortrag Zuweisung  III. Sonderposten mit Rücklagean (Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 E  III. RÜCKSTELLUNGEN  1. Rückstellungen für Pension  2. Andere Rückstellungen  V. KARSTADT UNTERSTÜTZUNG Ungesichert, keine Fälligkeit vor  V. VERBINDLICHKEITEN MIT Ein  1. Hypothekarisch gesicherte i  2. Verbindlichkeiten gegenübe davon durch Grundpfandrec Von den Nummern 1 bis 3 sir  VI. ANDERE VERBINDLICHKEITE  1. Verbindlichkeiten aus Liefer  2. Verbindlichkeiten aus Liefer  2. Verbindlichkeiten gegenübe  3. Verbindlichkeiten gegenübe  3. Verbindlichkeiten gegenübe  3. Verbindlichkeiten gegenübe | en und Altersverson SFONDS GMBH or Ablauf von 4 Jahr NER LAUFZEIT VON OM-Anleine or Kreditinstituten chte gesichert: DM 6 nd vor Ablauf von 4 J N rungen und Leistung or verbundenen Unte | en<br>I MINDESTENS<br>196 035 129<br>12 283 750<br>ahren fällig: Div | 4 JANREN    | 15 000 000               | 750 000 000<br>875 000 000<br>90 599 656<br>40 000 000<br>648 998 985<br>82 056 073<br>155 017 170<br>7 529 545<br>89 668 267 | 1982 DM<br>360 000 000<br>52 105 139<br>965 599 656<br>8 521 933<br>771 055 058                             | 947 00<br>83 17<br>1981 TD<br>360 00<br>180 00<br>180 00<br>915 00<br>915 00<br>93 17<br>1 030 17<br>9 33<br>50 00<br>670 41<br>93 46<br>813 85<br>157 00<br>7 36<br>112 10<br>410 15<br>686 63<br>26<br>43 20 |

|                                                                                             | _                    | DM                         |                      | 1981 TDM       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| 1. Umsatzeričse                                                                             |                      | ·                          | •                    | 9 906 231      |
| Umsätze brutto                                                                              | 9 260 645 128        |                            |                      |                |
| Umsatzsteuer                                                                                | 967 788 651          |                            |                      | 1 038 421      |
| Umsātze netto                                                                               |                      | 8 292 856 477              |                      | 8 867 810      |
| 2. Aufwendungen für bezogene Waren                                                          |                      | 5 302 548 575              |                      | 5 647 626      |
| 3. Rohertrag                                                                                |                      | 2 990 307 902              | •                    | 3 220 184      |
| L Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                                                     | 3 598 758            |                            | 3 521                |                |
| 5. Erträge aus Beteiligungen                                                                | 9 557 760            |                            | 9 610                |                |
| . Erträge aus den anderen Finanzanlagen                                                     | 2 549 269            |                            | 3 1 1 7              |                |
| Skonto. Zins. und ähnliche Erträge                                                          | 161 342 655          |                            | 151 636              |                |
| R. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                              | 9 176 920            | •                          | <i>8</i> 155         |                |
| Fritane aus der Auflösung von Rückstellungen                                                | 62 694 696           |                            | 1 104                |                |
| Sonstige Erträge – davon außerordentliche: DM 388 680                                       | 128 477 253          | 377 397 311                | 133 275              | <u>310 418</u> |
|                                                                                             |                      | 3 367 705 213              |                      | 3 530 802      |
| . Gehälter und Löhne                                                                        | 1 686 305 166        |                            | 1 735 524            |                |
| Soziale Aboshen                                                                             | 278 918 338          |                            | 276 673              |                |
| Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                                         | 33 445 833           |                            | 130 701              |                |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                                              | 245 909 275          |                            | 266 863              |                |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                                                            | 25 863 997           |                            | 100 000              |                |
| R Variusta aug Wartmindarunnen                                                              |                      |                            |                      |                |
| von Gegenständen des Ilmlaufvermögens (ohne Vorräte)                                        | 68 430 701           |                            | 8 478                |                |
| Verkiste aus dem Abdand von Gegenstanden des Ahlagevermogens                                | 1 383 609            |                            | 1 306                |                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            | 66 335 764           |                            | 79 281               |                |
| Stevern                                                                                     |                      |                            |                      |                |
| a) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen 111 450 967                                           |                      |                            |                      |                |
| anrechenbare Steuern 4 961 399                                                              | 404 400 500          |                            | 93 977               |                |
| an Organgesellschaften weiterbelastet 5 020 000                                             | 101 469 568          |                            |                      |                |
| b) sonstige                                                                                 | 1 076 008            |                            | 1 252                |                |
| ). Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                        | 11 116 554           |                            | 24 000               |                |
| 1. Einstellung in Sonderposten mit                                                          |                      |                            |                      |                |
| Rücklageanteil gemäß § 52 Abs. 5 EStG                                                       | 52 105 139           |                            |                      |                |
| 2. Sonstige Aufwendungen                                                                    | 737 145 261          | 3 309 505 213              | <u>769 347</u>       | 3 487 402      |
| 3. Jahresüberschuß                                                                          |                      | 58 200 000                 |                      | 43 200         |
| o. Jernesuberschub<br>C. Einstellung aus dem Jahresüberschuß in andere Rücktagen            |                      | 15 000 000                 | <u>-</u>             |                |
| S. Bilanzuewinn                                                                             |                      | 43 200 000                 |                      | 43 200         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                       |                      |                            |                      |                |
| farmerk der Pensionszahlungen:                                                              |                      |                            |                      |                |
| m Geschäftsjahr 1982 wurden rund DM 31 700 000 Pensionszehlungen geleistet. Für die folgend | en fünf Jahre rechne | en wir mit Zahlungen in Hi | ihe von je 114%, 130 | %, 148%,       |
| 189% und 193% dieses Betrages.                                                              |                      |                            |                      |                |
| Esten, den 29, April 1983                                                                   |                      |                            |                      |                |

KARSTADT Axtengesellschaft Der Vorstand Alberts Althorif Dr. Deuss Grönemeyer Laschet Lorenzen Schröder

Karstadt-Aktiengesellschaft Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 1982

Die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht entsprechen nach unserer pflichtmäßigen Prüfung Gesetz und Satzung.

DRUTSCHE WARENTREUHAND- UND KONTINENTALE TREUHAND-AKTIENGESELLSCHAFT

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft Otta Wirtschaftsprüfer w Bühring Wirtschaftsprüfer

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 15. Juli 1983 hat beschlossen, den für das Geschäftsjahr 1982 ausgewissenen Bilanzgewinn von DM 43 200 000,- für eine Ohldende von DM 6,- je Aktre zu nom, DM 50,- zu verwenden. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt gegen Einneichung des Gewinnantselscheins Nr. 23 ab 18. Juli 1983 unter Abzug von 25% Kapitalertragsteuer. Zahlstellen sind außer unterer Gesellschaftslosses in Essen-Bredeney, Theodor-Althoff-Str. 2, die Niederlassungen der nechstehend aufgeführten Banken:

Consneczbent, AG Berliner Commezzbent, AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank Berlin AG Bank für Hendel und Industrie AG Beyenische Vereinsbenk AG Bayerische Vereirien Delbrück & Co. Dreedner Bank AG

Dividendenbekanntmachung

Schröder, Münchmeyer, Henget & Co.
M. M. Warburg-Brinckmann, Whitz & Co.
Baden-Würtembergleche Bank AG
Commer-Cradit-Bank AG Europertner
Deutsche Bank Sear AG
Hemburgleche Landesbenk Girozentrale
Trinkans & Burthart
Westdeutsche Landesbenk Girozentzale

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 9/16 der Dividende verbunden; es entspricht der von der Gesellschaft für die Dividende gezehlten Körperschaftsteuer. Situerguthaben und Kapitatertragsteuer werden bei intändischen, nicht von der Stauer betreiten Anteilseignem gegen Vorlage der vom depotitührenden Kreditinstitut bzw. der autzahlenden Stelle auszustallenden Stelle der Überzahlung vergütet beziehungsweise

Vom Abzug der Kapitalertragsteuer wird abgesehen, wenn eine inländische natürliche Person dem depotführenden Kreditinatitut eine Nicht-Verenlagungsbescheinigung des Wohnsitzfinanzamtes eingereicht hat, in diesem Fall wird auch des Steuergutheben vom depotführenden Kreditinatitut gutgeschrieben. DER VORSTAND

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vortrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zugange                                                                                 |                    | VDBaude                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 1301 IDM                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. ANLAGEVERMÖGEN<br>A. SACHANLAGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                    |                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grundstücke und grund-<br>stücksgleiche Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                    |                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| a) mit Geschäftsbauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 642 387 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64 166 027                                                                              | + 4 448 364        | 16 376 238               | 158 187 728<br>12 025                                                                                                                                      | 1 536 438 096<br>157 074                                                                                       | 1 642 388                                                                                                                                                                                                                               |
| b) mit Wohnbauten<br>c) ohne Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 287 730<br>3 826 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 453 226                                                                               | + 674 350          | 118 631<br>738 445       | 500 000                                                                                                                                                    | 5 715 858                                                                                                      | 288<br>3 827                                                                                                                                                                                                                            |
| Bauten auf fremden Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 979 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 581 668                                                                               | + 1 967 420        | 2 195 813                | 18 309 951                                                                                                                                                 | 49 022 630                                                                                                     | 63 979                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Betriebs- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                    |                          | -                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geschäftsausstattung<br>4. Anlagen im Bau und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233 671 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112 800 813                                                                             | + 1 068 141        | 1 942 169                | 108 235 986                                                                                                                                                | 237 362 466                                                                                                    | 233 572                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anzahlungen auf Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 575 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 235 948                                                                              | <u>- 8 158 275</u> | 140 931                  | 124 963                                                                                                                                                    | 58 387 094                                                                                                     | 41 575                                                                                                                                                                                                                                  |
| COLORES AND ACCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 985 728 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208 237 682                                                                             |                    | 21 512 227               | 285 370 653                                                                                                                                                | 1 887 083 218                                                                                                  | 1 985 729                                                                                                                                                                                                                               |
| I. FINANZANLAGEN<br>1. Betelligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62 544 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 535 618                                                                               | _                  | 5 687 905                | 6 500 000                                                                                                                                                  | 56 892 697                                                                                                     | 62 545                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Miet- und<br>Pachtvorauszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 382 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162 097                                                                                 |                    | 1 027 356                | _                                                                                                                                                          | 12 517 573                                                                                                     | 13 383                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. Ausleihungen mit einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 302 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 097                                                                                 | _                  | 1 027 330                |                                                                                                                                                            | 12017 373                                                                                                      | 13 303                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laufzeit von mind.<br>4 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 300 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -308 373                                                                                | _                  | 819 335                  | 16 364 748                                                                                                                                                 | 13 807 941                                                                                                     | 31 300                                                                                                                                                                                                                                  |
| Von den Nummern 2 und 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                    |                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| sind durch Grundpland-<br>rechte gesichert:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                    |                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| DM 17 719 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                    |                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 092 956 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 214 627 024                                                                             |                    | 29 046 823               | <u>308 235 401</u>                                                                                                                                         | 1 970 301 429                                                                                                  | 2 092 957                                                                                                                                                                                                                               |
| . AUSGLEICHSPOSTEN AUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                    |                          |                                                                                                                                                            | 00.000.445                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| DER KONSOLIDIERUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                    |                          |                                                                                                                                                            | 29 078 415<br>1 999 379 844                                                                                    | 35 546<br>2 128 503                                                                                                                                                                                                                     |
| UMLAUFVERMÖGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                    |                          |                                                                                                                                                            | 1 222 212 244                                                                                                  | 2 120 300                                                                                                                                                                                                                               |
| . WARENVORRÄTE<br>. ANDERE GEGENSTANDE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e iiki kiimiesu <i>ki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SENC                                                                                    |                    |                          | 1 273 498 126                                                                                                                                              |                                                                                                                | 1 404 161                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Anzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 UMILAUFVERMOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BENS                                                                                    |                    | 25 700 461               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 28 720                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Forderungen aus Lieferung<br>3. Schecks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gen und Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı                                                                                       |                    | 304 807 799<br>1 913 036 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 285 974<br>1 646                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Kassenbestand, Bundesbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | guthaben                                                                                |                    | 39 701 188               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 38 985                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ol> <li>Guthaben bei Kreditinstitut</li> <li>Wertpapiere</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                    | 398 505 244<br>2 028 132 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 342 948<br>2 213                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. Forderungen an verbunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ne Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                    | 34 766 227               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 52 166                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Forderungen gemäß § 89 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                    | 717 579                  | 917 685 283                                                                                                                                                |                                                                                                                | 513                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ol><li>Sonstige Vermögensgegen</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                    | 109 545 617              | 917 000 200                                                                                                                                                | 2 191 183 409                                                                                                  | 103 403<br>2 260 729                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                    |                          |                                                                                                                                                            | 1 560 063                                                                                                      | 2 339                                                                                                                                                                                                                                   |
| II. RECHNUNGSABGRENZUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SPOSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                    |                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SPOSTÉN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                                                                       |                    |                          |                                                                                                                                                            | 4 192 123 316                                                                                                  | 4 391 571                                                                                                                                                                                                                               |
| ASSIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |                    |                          |                                                                                                                                                            | 1982 DM                                                                                                        | 4 391 571<br>1981 TDM                                                                                                                                                                                                                   |
| ISSIVA<br>I. Grundkapital der Karstadt /<br>II. Offene Rücklagen der Kars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>I</b> G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del></del>                                                                             |                    |                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 1981 TDM<br>360 000                                                                                                                                                                                                                     |
| SSIVA<br>I. Grundkapital der Karstadt /<br>II. Offene Rücklagen der Kars<br>1. Gesetzliche Rücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>I</b> G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                                                                |                    |                          | 180 000 000<br>750 000 000                                                                                                                                 | 1982 DM                                                                                                        | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000                                                                                                                                                                                                          |
| SSIVA  I. Grundkapital der Karatadt / II. Offene Rücklagen der Kara  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AG<br>tadt AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>.</u>                                                                                |                    |                          | 180 000 000<br>750 000 000                                                                                                                                 | 1982 DM                                                                                                        | 1981 TDM<br>360 000                                                                                                                                                                                                                     |
| SSIVA  I. Grundkapital der Karstadt / I. Offene Rücklagen der Kars  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  3. Sonderposten mit Rücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AG<br>tadt AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |                    |                          |                                                                                                                                                            | 1982 DM<br>360 000 000                                                                                         | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 000<br>915 000                                                                                                                                                                                    |
| SSIVA  I. Grundkapital der Karatadt / I. Offene Rücklagen der Kara  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AG<br>Eadt AG<br>Hantell<br>EG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·                                                                                       |                    |                          |                                                                                                                                                            | 1982 DM<br>360 000 000                                                                                         | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 000                                                                                                                                                                                               |
| SSIVA  I. Grundkapital der Karstadt i. Offene Rücklagen der Kars  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  3. Sonderposten mit Rücklage  1. Rücklage gemäß § 6 b ES  2. Rücklage gemäß § 52 Abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AG<br>tadt AG<br>tantell<br>tG<br>. 5 EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                                                                |                    |                          | <u>750 000 000</u><br>_                                                                                                                                    | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139                                                            | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 000<br>915 000<br>6 555<br>-<br>6 555                                                                                                                                                             |
| I. Grundkapital der Karatadt / II. Offene Rücklagen der Kara<br>1. Gesetzliche Rücklage<br>2. Andere Rücklagen  a. Sonderposten mit Rücklage<br>1. Rücklage gemäß § 6 b ES<br>2. Rücklage gemäß § 52 Abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AG<br>tadt AG<br>tantell<br>tG<br>. 5 EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>.</u>                                                                                |                    |                          | <u>750 000 000</u><br>_                                                                                                                                    | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000                                                                          | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 000<br>915 000<br>6 555                                                                                                                                                                           |
| SSIVA  I. Grundkapital der Karstadt / I. Offene Rücklagen der Kars 1. Gesetzliche Rücklage 2. Andere Rücklagen 2. Sonderposten mit Rücklage 1. Rücklage gemäß § 6 b ES 2. Rücklage gemäß § 52 Abs II. Ausgleichsposten für Antei I. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AG<br>tadt AG<br>sentell<br>tG<br>.5 EStG<br>le in Fremdbesitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | orgung                                                                                  |                    |                          | 52 105 139<br>928 352 251                                                                                                                                  | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139                                                            | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 000<br>915 000<br>6 555<br>-<br>6 555                                                                                                                                                             |
| SSIVA  I. Grundkapital der Karstadt i II. Offene Rücklagen der Kars  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  a. Sonderposten mit Rücklage  1. Rücklage gemäß § 6 b ES  2. Rücklage gemäß § 52 Abs  III. Ausgleichsposten für Antei  V. Rücksteflungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AG<br>tadt AG<br>sentell<br>tG<br>.5 EStG<br>le in Fremdbesitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | orgung                                                                                  |                    |                          | <u>52 105 139</u>                                                                                                                                          | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633                                               | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 000<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660                                                                                                                                          |
| I. Grundkapital der Karstadt / II. Offene Rücklagen der Kars 1. Gesetzliche Rücklage 2. Andere Rücklagen a. Sonderposten mit Rücklage 1. Rücklage gemäß § 6 b ES 2. Rücklage gemäß § 52 Abs II. Ausgleichsposten für Antei V. Räckstellungen 1. Rückstellungen für Pensi 2. Andere Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AG<br>tadt AG<br>santell<br>tG<br>. 5 EStG<br>le in Fremdbesitz<br>onen und Altersvers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | orgung                                                                                  |                    |                          | 52 105 139<br>928 352 251                                                                                                                                  | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633                                               | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>915 000<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005                                                                                                                             |
| I. Grundkapital der Karstadt / II. Offene Rücklagen der Kars 1. Gesetzliche Rücklage 2. Andere Rücklagen II. Rücklage gemäß § 6 b ES 2. Rücklage gemäß § 52 Abs III. Ausgleichsposten für Antei V. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensi 2. Andere Rückstellungen V. Karstadt Unterstützungsfon Ungesichert, keine Fälligkei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AG tadt AG tantell tG . 5 EStG le in Fremdbesitz onen und Altersvers ds GmbH t vor Ablauf von 4 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                       |                    |                          | 52 105 139<br>928 352 251                                                                                                                                  | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633                                               | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>915 000<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660                                                                                                                                          |
| I. Grundkapital der Karstadt / II. Offene Rücklagen der Kars 1. Gesetzliche Rücklage 2. Andere Rücklagen Ia. Sonderposten mit Rücklage 1. Rücklage gemäß § 6 b ES 2. Rücklage gemäß § 52 Abs III. Ausgleichsposten für Antei IV. Rückstellungen für Pensi 2. Andere Rückstellungen V. Karstadt Unterstützungsfon Ungesichert, keine Fälligkei VI. Verbindlichteiten mit einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AG tadt AG tantell tG . 5 EStG le in Fremdbesitz onen und Altersvers ds GmbH t vor Ablauf von 4 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                       |                    |                          | 52 105 139<br>928 352 251                                                                                                                                  | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633                                               | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 060<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005                                                                                                                             |
| ASSIVA  I. Grundkapital der Karatadt ill. Offene Rücklagen der Karatadt ill. Offene Rücklagen der Karatadt ill. Gesetzliche Rücklagen  Iz. Sonderposten mit Rücklagen  Iz. Sonderposten mit Rücklagen  I. Rücklage gemäß § 52 Abs  III. Ausgleichsposten für Antei  IV. Rückstellungen für Pensie  2. Andere Rückstellungen  V. Karatadt Unterstützungsfon Ungesichert, keine Fälligkei  VI. Verbindlichkalten mit einer von mindestens 4 Jahren  1. Hypothekarisch gesichert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AG sentell tG .5 EStG le in Fremdbesitz onen und Altersversi ds GmbH t vor Ablauf von 4 J. Laufzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ahren                                                                                   |                    |                          | 750 000 000<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000                                                                                      | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633                                               | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 060<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005<br>8 333                                                                                                                    |
| I. Grundkapital der Karatadt / II. Offene Rücklagen der Karatadt / II. Offene Rücklagen der Karatadt / 1. Gesetzliche Rücklage / 2. Andere Rücklagen / III. Ausgleichsposten für Antei / IV. Rückstellungen für Pensie / 2. Andere Rückstellungen / V. Karatadt Unterstützungsfon / Ungesichert, keine Fälligkeit / IV. Verbindlichkeiten mit einer von mindestens 4 Jahren / 1. Hypothekarisch gesichert / 2. Verbindlichkeiten gegenü / 2. Verbindlichkeiten gegenü / 2. Verbindlichkeiten gegenü /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AG tadt AG tantell tG . 5 EStG le in Fremdbesitz onen und Altersvers ds GmbH t vor Ablauf von 4 J. Laufzeit e DM-Anleihe iber Kreditinstituten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ahren                                                                                   |                    |                          | 52 105 139<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456                                                                                                     | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633                                               | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>915 000<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005<br>9 333                                                                                                                    |
| I. Grundkapital der Karstadt / II. Offene Rücklagen der Kars  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  ia. Sonderposten mit Rücklage  1. Rücklage gemäß § 6 b ES  2. Rücklage gemäß § 52 Abs  III. Ausgleichsposten für Antei  V. Rücksteilungen  1. Rücksteilungen für Pensi  2. Andere Rücksteilungen  V. Karstadt Unterstützungsfon Ungesichert, keine Fälligkei  /I. Verbindlichkeiten mit einer  von midestens 4 Jahren  1. Hypothekarisch geseichert  2. Verbindlichkeiten gegen  davon durch Grundpfand  3. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AG tadt AG tadt AG tadt AG tadt AG tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iahren<br>DM 477 517 077                                                                |                    |                          | 52 105 139<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000<br>734 320 933                                                                        | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633                                               | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005<br>9 333                                                                                                                               |
| I. Grundkapital der Karatadt / II. Offene Rücklagen der Karatadt / II. Offene Rücklagen der Karatadt / II. Gesetzliche Rücklage / 2. Andere Rücklagen / II. Rücklage gemäß § 6 b ES / 2. Rücklage gemäß § 52 Abs / III. Ausgleichsposten für Antei V. Rückstellungen für Pensie / 2. Andere Rückstellungen / V. Karatadt Unterstützungsfon Ungesichert, keine Fälligkei / I. Verbindlichkeiten mit einer von mickestens 4 Jehren / 1. Hypothekarisch gesichert / 2. Verbindlichkeiten gegenü davon durch Grundpfand / 3. Sonstige Verbindlichkeite davon durch Grundpfand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tadt AG  sentell tG .5 EStG  le in Fremdbesitz onen und Altersvers ds GmbH t vor Ablauf von 4 J. Laufzeit e DM-Anleihe iber Kreditinstituten rechte gesichert: [in] rechte gesichert: [in]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DM 477 517 077                                                                          |                    |                          | 750 000 000<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000                                                                                      | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633<br>1 076 660 707<br>8 521 533                 | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 060<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005<br>8 333<br>50 000<br>773 016                                                                                               |
| I. Grundkapital der Karstadt / II. Offene Rücklagen der Karst 1. Gesetzliche Rücklage 2. Andere Rücklagen 1. Rücklage gemäß § 6 b ES 2. Rücklage gemäß § 52 Abs III. Ausgleichsposten für Antei V. Rückstellungen für Pensi 2. Andere Rückstellungen V. Karstadt Unterstützungsfon Ungesichert, keine Fälligkei /I. Verbindlichkeiten mit einer von mindestens 4 Jahren 1. Hypothekarisch gesichert 2. Verbindlichkeiten gegen üdevon durch Grundpfand 3. Sonstige Verbindlichkeite davon durch Grundpfand Von den Nummern 1 bis 3 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tadt AG  sentell tG .5 EStG  le in Fremdbesitz onen und Altersvers ds GmbH t vor Ablauf von 4 J. Laufzeit e DM-Anleihe iber Kreditinstituten rechte gesichert: [in rechte gesichert: [in]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DM 477 517 077                                                                          | M 543 480 358      |                          | 52 105 139<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000<br>734 320 933                                                                        | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633                                               | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005<br>9 333                                                                                                                               |
| I. Grundkapital der Karstadt / II. Offene Rücklagen der Kars  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  ia. Sonderposten mit Rücklage  1. Rücklage gemäß § 6 b ES  2. Rücklage gemäß § 52 Abs  III. Ausgleichsposten für Antei  V. Rückstellungen für Pensi  2. Andere Rückstellungen  V. Karstadt Unterstützungsfon Ungesichert, keine Fälligkei  /I. Verbindlichkeiten mit einer von mindestens 4 Jahren  1. Hypothekarisch gesenichert  2. Verbindlichkeiten gegenü davon durch Grundpfand  3. Sonstige Verbindlichkeite davon durch Grundpfand Von den Nummern 1 bis 3 s  II. Andere Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten aus Lief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AG tadt Ad tadt Ad tadt Ad tadt AG tadt Ad tadt AG tad tadt AG | DM 477 517 077<br>DM 66 403 610<br>4 Jahren fällig: Di                                  | M 543 480 358      |                          | 52 105 139<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000<br>734 320 933                                                                        | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633<br>1 076 660 707<br>8 521 533                 | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 060<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005<br>8 333<br>50 000<br>773 016                                                                                               |
| I. Grundkapital der Karatadt / II. Offene Rücklagen der Kara  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  III. Sonderposten mit Rücklage  1. Rücklage gemäß § 6 b ES  2. Rücklage gemäß § 52 Abs  III. Ausgleichsposten für Antei  V. Rücksteltungen für Pensi  2. Andere Rückstellungen  V. Karatadt Unterstützungsfon Ungesichert, keine Fälligkei  VI. Verbindlichkeiten mit einer von mindestens 4 Jahren  1. Hypothekarisch gesichert  2. Verbindlichkeiten gegen davon durch Grundpfand Von den Nummern 1 bis 3 s  III. Andere Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten aus Lie  2. Verbindlichkeiten aus Lie  2. Verbindlichkeiten aus Lie  2. Verbindlichkeiten gegen  1. Verbindlichkeiten aus Lie  2. Verbindlichkeiten gegen  1. Verbindlichkeiten aus Lie  2. Verbindlichkeiten gegen  1. Verbindlichkeiten gegen | AG tadt Ad tadt Ad tadt Ad tadt AG tadt Ad tadt AG tad tadt AG | DM 477 517 077<br>DM 66 403 610<br>4 Jahren fällig: Di                                  | M 543 480 358      |                          | 750 000 000<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000<br>734 320 933<br>89 337 583<br>243 349 289<br>24 617 831                            | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633<br>1 076 660 707<br>8 521 533                 | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 060<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005<br>8 333<br>50 000<br>773 016<br>101 787<br>924 803<br>250 196<br>158 479                                                   |
| I. Grundkapital der Karstadt / II. Offene Rücklagen der Karst 1. Gesetzliche Rücklage 2. Andere Rücklagen Ia. Sonderposten mit Rücklage 1. Rücklage gemäß § 6 b ES 2. Rücklage gemäß § 52 Abs III. Ausgleichsposten für Antei IV. Rückstellungen für Pensi 2. Andere Rückstellungen I. Rückstellungen für Pensi 2. Andere Rückstellungen V. Karstadt Unterstiltzungsfon Ungesichert, keine Fälligkei VI. Verbindlichkeiten mit einer von mindestens 4 Jahren 1. Hypothekarisch gesichert 2. Verbindlichkeiten gegen üdavon durch Grundpfand 3. Sonstige Verbindlichkeiten davon durch Grundpfand Von den Nummern 1 bis 3 s VII. Andere Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegen 3. Anzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tadt AG  tantell tG . 5 EStG  le in Fremdbesitz onen und Altersvers ds GmbH t vor Ablauf von 4 J. Laufzeit e DM-Anleihe iber Kreditinstituten rechte gesichert: [i ind vor Ablauf von 4 ferungen und Leistu ber Kreditinstituten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DM 477 517 077<br>DM 66 403 610<br>4 Jahren fällig: Di                                  | M 543 480 358      |                          | 750 000 000<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000<br>734 320 933<br>89 337 583<br>243 349 289<br>24 617 831<br>79 362 406              | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633<br>1 076 660 707<br>8 521 533                 | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>915 000<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005<br>9 333<br>50 000<br>773 016<br>101 787<br>924 803<br>250 196<br>158 479<br>74 616                                         |
| I. Grundkapital der Karatadt / II. Offene Rücklagen der Kara  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  III. Sonderposten mit Rücklage  1. Rücklage gemäß § 6 b ES  2. Rücklage gemäß § 52 Abs  III. Ausgleichsposten für Antei  V. Rücksteltungen für Pensi  2. Andere Rückstellungen  V. Karatadt Unterstützungsfon Ungesichert, keine Fälligkei  VI. Verbindlichkeiten mit einer von mindestens 4 Jahren  1. Hypothekarisch gesichert  2. Verbindlichkeiten gegen davon durch Grundpfand Von den Nummern 1 bis 3 s  III. Andere Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten aus Lie  2. Verbindlichkeiten aus Lie  2. Verbindlichkeiten aus Lie  2. Verbindlichkeiten gegen  1. Verbindlichkeiten aus Lie  2. Verbindlichkeiten gegen  1. Verbindlichkeiten aus Lie  2. Verbindlichkeiten gegen  1. Verbindlichkeiten gegen | tadt AG  tadt AG  tadt AG  tantell tG . 5 EStG  le in Fremdbesitz  onen und Altersvers  ds GmbH t vor Ablauf von 4 J.  Laufzeit e DM-Anleihe iber Kreditinstituten rechte gesichert: Ci ind vor Ablauf von 4 ferungen und Leistu ber Kreditinstituten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DM 477 517 077<br>DM 66 403 610<br>4 Jahren fällig: Di                                  | M 543 480 358      |                          | 750 000 000<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000<br>734 320 933<br>89 337 583<br>243 349 289<br>24 617 831                            | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633<br>1 076 660 707<br>8 521 533                 | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 000<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005<br>8 333<br>50 000<br>773 016<br>101 787<br>924 803<br>250 196<br>158 479                                                   |
| I. Grundkapital der Karatadt / II. Offene Rücklagen der Kara  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  III. Sonderposten mit Rücklage  1. Rücklage gemäß § 6 b ES  2. Rücklage gemäß § 52 Abs  III. Ausgleichsposten für Antei  IV. Rückstellungen für Pensi  2. Andere Rückstellungen  V. Karatadt Unterstützungsfon Ungesichert, keine Fälligkei  VI. Verbindlichkeiten mit einer  von mindestens 4 Jahren  1. Hypothekarisch gesichert  2. Verbindlichkeiten gegenü davon durch Grundpfand Von den Nummern 1 bis 3 s  Vii. Andere Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten aus Lie  2. Verbindlichkeiten gegenü  3. Anzahlungen  4. Verbindlichkeiten gegenü  5. Sonstige Verbindlichkeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AG tadt AG  tantell tG .5 EStG  le in Fremdbesitz onen und Altersvers ds GmbH t vor Ablauf von 4 J. Laufzeit e DM-Anleihe iber Kreditinstituten rechte gesichert: [in rechte gesichert: [in rechte gesichert: [in the vor Ablauf von 4 ferungen und Leistu iber Kreditinstituten ber verbundenen Un fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DM 477 517 077<br>DM 66 403 610<br>4 Jahren fällig: Di                                  | M 543 480 358      |                          | 750 000 000<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000<br>734 320 933<br>89 337 583<br>243 349 289<br>24 617 831<br>79 362 406<br>2 240 637 | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633<br>1 076 660 707<br>8 521 533                 | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>735 000<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005<br>9 333<br>50 000<br>773 016<br>101 787<br>924 803<br>250 196<br>158 479<br>74 616<br>1 791<br>490 556<br>975 838          |
| I. Grundkapital der Karatadt il. Offene Rücklagen der Kara 1. Gesetzliche Rücklagen 2. Andere Rücklagen 2. Andere Rücklagen 3. Rücklage 3. Rücklage gemäß § 6 b ES 2. Rücklage gemäß § 52 Abs 2. Rücklage gemäß § 52 Abs 3. Rückstellungen für Pensie 2. Andere Rückstellungen VV. Karatadt Unterstützungsfon Ungesichert, keine Fälligkeit VI. Verbindlichkeiten mit einer von mindestens 4 Jahren 1. Hypothekarisch gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenügen den durch Grundpfand Von den Nummern 1 bis 3 s 7. Andere Verbindlichkeiten aus Lie 2. Verbindlichkeiten gegenü 3. Anzahlungen 4. Verbindlichkeiten gegenü 5. Sonstige Verbindlichkeiten gegenü 5. Sonstige Verbindlichkeiten gegenü 5. Rechnungsabgrenzungspesi                                                                                                                                                                                                                                                | AG tadt AG  tantell tG .5 EStG  le in Fremdbesitz onen und Altersvers ds GmbH t vor Ablauf von 4 J. Laufzeit e DM-Anleihe iber Kreditinstituten rechte gesichert: [in rechte gesichert: [in rechte gesichert: [in the vor Ablauf von 4 ferungen und Leistu iber Kreditinstituten ber verbundenen Un fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DM 477 517 077<br>DM 66 403 610<br>4 Jahren fällig: Di                                  | M 543 480 358      |                          | 750 000 000<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000<br>734 320 933<br>89 337 583<br>243 349 289<br>24 617 831<br>79 362 406<br>2 240 637 | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633<br>1 076 660 707<br>8 521 533<br>863 658 516  | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>915 000<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005<br>9 333<br>50 000<br>773 016<br>101 787<br>924 803<br>250 196<br>158 479<br>74 616<br>1 791<br>490 556<br>975 538<br>2 443 |
| I. Grundkapital der Karatadt il. Offene Rücklagen der Kara 1. Gesetzliche Rücklagen 2. Andere Rücklagen 2. Andere Rücklagen 3. Rücklage 3. Rücklage gemäß § 6 b ES 2. Rücklage gemäß § 52 Abs ill. Ausgleichsposten für Antei IV. Rückstellungen für Pensie 2. Andere Rückstellungen für Pensie 2. Andere Rückstellungen VV. Karatadt Unterstützungsfon Ungesichert, keine Fälligkei VI. Verbindlichkalten mit einer von mindestens 4 Jahren 1. Hypothekarisch gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenügen devon durch Grundpfand Von den Nummern 1 bis 3 s ill. Andere Verbindlichkeiten aus Lie 2. Verbindlichkeiten gegenüg. Anzahlungen 4. Verbindlichkeiten gegenüg. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüg. Sonstige Verbindlichkeiten in Rechnungsabgrenzungspesi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AG tadt AG  tantell tG .5 EStG  le in Fremdbesitz onen und Altersvers ds GmbH t vor Ablauf von 4 J. Laufzeit e DM-Anleihe iber Kreditinstituten rechte gesichert: [in rechte gesichert: [in rechte gesichert: [in the vor Ablauf von 4 ferungen und Leistu iber Kreditinstituten ber verbundenen Un fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DM 477 517 077<br>DM 66 403 610<br>4 Jahren fällig: Di                                  | M 543 480 358      |                          | 750 000 000<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000<br>734 320 933<br>89 337 583<br>243 349 289<br>24 617 831<br>79 362 406<br>2 240 637 | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633<br>1 076 660 707<br>8 521 \$33<br>863 658 516 | 1981 TDM 360 000 180 000 735 000 915 000 6 555 7 394 1 000 345 146 660 1 147 005 9 333 50 000 773 016 101 787 924 803 250 196 158 479 74 616 1 791 490 556 975 838 2 443 43 200                                                         |
| II. Offene Rücklagen der Kars  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  III. Sonderposten mit Rücklage  1. Rücklage gemäß § 6 b ES  2. Rücklage gemäß § 52 Abs  III. Ausgleichsposten für Antei  IV. Rückstellungen für Pensie  2. Andere Rückstellungen für Pensie  2. Andere Rückstellungen für Pensie  2. Andere Rückstellungen  V. Karstadt Unterstützungsfon  Ungesichert, keine Fälligkeit  Verbindlichkeiten mit einer  von mindestens 4 Jahren  1. Hypothekarisch gesichert  2. Verbindlichkeiten gegenü  3. Sonstige Verbindlichkeiten  davon durch Grundpfand  Von den Nummern 1 bis 3 s  III. Andere Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenü  3. Anzahlungen  4. Verbindlichkeiten gegenü                | antell tG .5 EStG le in Fremdbesitz onen und Altersvers ds GmbH t vor Ablauf von 4 J. Laufzeit e DM-Anleihe iber Kreditinstituten rechte gesichert: [in rechte gesichert: [in rechte gesichert: [in rechte gesichert: [in the verbundenen Un the verbundenen Un the den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iahren<br>DM 477 517 077<br>DM 66 403 610<br>4 Jahren fällig: Di<br>Ingen<br>nternehmen | M 543 480 358      |                          | 750 000 000<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000<br>734 320 933<br>89 337 583<br>243 349 289<br>24 617 831<br>79 362 406<br>2 240 637 | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633<br>1 076 660 707<br>8 521 533<br>863 658 516  | 1981 TDM<br>360 000<br>180 000<br>915 000<br>915 000<br>6 555<br>7 394<br>1 000 345<br>146 660<br>1 147 005<br>9 333<br>50 000<br>773 016<br>101 787<br>924 803<br>250 196<br>158 479<br>74 616<br>1 791<br>490 556<br>975 538<br>2 443 |
| I. Grundkapital der Karstadt / II. Offene Rücklagen der Kars  1. Gesetzliche Rücklage  2. Andere Rücklagen  III. Sonderposten mit Rücklage  1. Rücklage gemäß § 6 b ES  2. Rücklage gemäß § 52 Abs  III. Ausgleichsposten für Antei  IV. Rückstellungen für Pensi  2. Andere Rückstellungen  V. Karstadt Unterstiltzungsfon Ungesichert, keine Fälligkeit  V. Verbindlichkeiten mit einer  von mindestens 4 Jahren  1. Hypothekarisch gesichert  2. Verbindlichkeiten gegenü  davon durch Grundpfand  3. Sonstige Verbindlichkeiten davon durch Grundpfand  Von den Nummern 1 bis 3 s  III. Andere Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenü  3. Anzahlungen  4. Verbindlichkeiten gegenü  5. Sonstige Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenü  5. Sonstige Verbindlichkeiten  III. Rechnungsabgrenzungspos                      | AG tadt AG  tantell tG .5 EStG  le in Fremdbesitz onen und Altersvers ds GmbH t vor Ablauf von 4 J. Laufzeit e DM-Anleihe iber Kreditinstituten rechte gesichert: [in rechte gesichert: [in rechte gesichert: [in the vor Ablauf von 4 ferungen und Leistu iber Kreditinstituten ber verbundenen Un fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ahren<br>DM 477 517 077<br>DM 66 403 610<br>4 Jahren fällig: Di<br>Ingen<br>Internehmen | M 543 480 358      |                          | 750 000 000<br>52 105 139<br>928 352 251<br>148 308 456<br>40 000 000<br>734 320 933<br>89 337 583<br>243 349 289<br>24 617 831<br>79 362 406<br>2 240 637 | 1982 DM<br>360 000 000<br>930 000 000<br>52 105 139<br>6 903 633<br>1 076 660 707<br>8 521 \$33<br>863 658 516 | 1981 TDM 360 000 180 000 735 000 915 000 6 555 7 394 1 000 345 146 660 1 147 005 9 333 50 000 773 016 101 787 924 803 250 196 158 479 74 616 1 791 490 556 975 838 2 443 43 200                                                         |

| Konzern-Gewinn- und -Vertustrechnung für das Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r 1982 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <br>the state of the s |        |

1 Limentzariösa

| Umsatzeričse     Umsatze brutto     Umsatzsteuer                                        |                        | 12 098 998 185<br>1 150 742 653 |                                 |                  | 12 858 473<br>1 227 084 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Umsätze netto 2. Aufwendungen für bezogene Waren und Fremdleistungen                    |                        |                                 | 10 948 255 532<br>7 145 854 673 |                  | 11 631 359<br>7 589 002 |
| 3. Rohertrag                                                                            |                        |                                 | 3 802 400 859                   |                  | 4 042 387               |
| 4. Erträge aus Beteiligungen an nicht in den                                            |                        |                                 |                                 |                  |                         |
| Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen                                                |                        | 6 440 800                       |                                 | 5 540            |                         |
| 5. Erträge aus den anderen Finanzanlagen                                                |                        | 2 875 947<br>197 327 849        |                                 | 3 426<br>183 302 |                         |
| Skonto-, Zins- und ähnliche Erträge     Thinge aus dem Abgang von                       |                        | 13/ 32/ 043                     |                                 | 103 302          |                         |
| Gegenständen des Anlagevermögens                                                        |                        | 22 022 568                      |                                 | 12 663           |                         |
| 8. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                         |                        | 65 500 248                      |                                 | 3 967            |                         |
| 9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                           |                        | 30 300 2.0                      |                                 |                  |                         |
| mit Rücklageanteil gemäß § 6 b EStG                                                     |                        | 6 554 463                       |                                 | 1 000            |                         |
| 10. Sonstige Erträge                                                                    |                        | 211 309 562                     | 512 031 437                     | 210 737          | 420,535                 |
| - davon außerordentliche: DM 15 285 001 -                                               |                        |                                 | 4 314 432 295                   |                  | 4 463 022               |
| 11. Gehälter und Löhne                                                                  |                        | 1 937 164 727                   |                                 | 1 996 077        |                         |
| 12. Soziale Abgaben                                                                     |                        | 318 129 496                     |                                 | 316 543          |                         |
| 13. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                                 |                        | 37 480 754                      |                                 | 135 458          |                         |
| 14. Abschreibungen auf Sachanlagen                                                      |                        | 285 370 653                     |                                 | 305 343          |                         |
| 15. Abschreibungen auf Finanzanlagen                                                    |                        | 22 864 748                      |                                 | 14               |                         |
| <ol> <li>Abschreibungen auf die Beteiligung an der Neckermann<br/>Versand AG</li> </ol> |                        | 8 000 000                       |                                 | 26 999           |                         |
| 17. Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen                                       |                        | 8 000 000                       |                                 | 20 935           |                         |
| des Umlaufvermögens (ohne Vorräte)                                                      |                        | 39 944 249                      |                                 | 40 229           |                         |
| 18. Verluste aus dem Abgang von                                                         |                        | •••                             |                                 |                  |                         |
| Gegenständen des Anlagevermögens                                                        |                        | 3 054 929                       |                                 | 2 433            |                         |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    |                        | 72 217 <b>605</b>               |                                 | 103 556          |                         |
| 20. Steuern                                                                             | 440 544 445            |                                 |                                 |                  |                         |
| a) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen                                                   | 118 744 419<br>110 761 | 118 633 658                     |                                 | 109 789          |                         |
| anrechenbare Steuern                                                                    | 110701                 |                                 |                                 |                  |                         |
| b) sonstige                                                                             |                        | 1 582 198                       |                                 | 2 015            |                         |
| 21. Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil                                      |                        | 52 105 139                      |                                 | _                |                         |
| gemäß § 52 Abs. 5 EStG<br>22. Sonstige Aufwendungen                                     |                        | 1 359 684 140                   | 4 256 232 296                   | 1 381 366        | 4 419 822               |
| • •                                                                                     |                        | 1000 007 140                    | 58 200 000                      |                  | 43 200                  |
| 23. Jahresüberschuß Entrahme aus offenen Rücklagen der                                  |                        |                                 | 35 200 000                      |                  | 70 200                  |
| Neckermann Versand AG und der                                                           |                        |                                 |                                 |                  |                         |
| Neckermann Eigenheim GmbH                                                               |                        |                                 | _                               |                  | 73 001                  |
|                                                                                         |                        |                                 |                                 |                  |                         |
| Abschreibung auf die Beteiligung an                                                     |                        |                                 |                                 |                  |                         |
| der Neckermann Versand AG, soweit über die<br>Abschreibung unter Ziffer 16 hinausgehend |                        |                                 | _                               |                  | 73 001                  |
| Auschleidung unter ziner 10 ninausgehand                                                |                        |                                 | 58 200 000                      |                  | 43 203                  |
| 04 Floristines and dem Johnstüberschuß in                                               |                        |                                 | 58 200 000                      |                  | لئڪ ربه                 |
| <ol> <li>Einstellung aus dem Jahresüberschuß in<br/>offene Rücklagen</li> </ol>         |                        |                                 |                                 |                  |                         |
| Karstadt Aktiendeselischaft                                                             |                        |                                 | 15 000 000                      |                  | _                       |
| 25. Konzerngewinn                                                                       |                        |                                 | 43 200 000                      |                  | 43 200                  |
| er unkondammi                                                                           |                        |                                 | 70 200 000                      |                  |                         |
|                                                                                         |                        |                                 |                                 |                  |                         |
| E                                                                                       |                        |                                 |                                 |                  |                         |

Essen, den 29. April 1983

Karatadt Aktiengeselischaft Der Vorstand

Grönemeyer

Der Konzernabschluß und der Konzerngeschäftsbericht entsprechen nach unserer pflichtmäßigen Prüfung den gesetzlichen Vorschriften.

DEUTSCHE WARENTREUHAND- UND KONTINENTALE TREUHAND-AKTIENGESELLSCHAFT Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberztungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfer

Bühring Wirtschaftsprüfer

Düsseldorf, den 16. Mai 1993

DM

1981 TDM

AUFSICHTSRAT (nach der Hauptverzammlung vom 15. Juli 1983): Dr. F. Wilhelm Christians, Düsseldorf (Vorsitzender); Rolf Diel, Düsseldorf; Dr. Klaus Götte, München; Götz Knappertsbusch, Düsseldorf; Dr. Klaus Mertin, Frankfurt a. Main; Heimz Rätz, Basel; Dr. Wolfgang Schieren, München; Dr. Walter Seipp, Frankfurt a. Main; Hermann-Josef Strenger, Laveriusen; als Vertreter der Arbeitnehmer: Wolfgang Nettelbeck, Berlin (stellv. Vorsitzender); Hermann Brandt, Hamburg; Hubert Gartz, Hamburg; Wolfgang Pokriefke, Bremen; Willibald Puderbach, Detmold; Helmut Schumacher, Würzburg; Dieter Stelnborn, Düsseldorf; Günter Stretmenn, Searbrücken; Alfred Tarp, Rheine. VORSTAND (nach der Hauptversammlung vom 15. Juli 1983): Kurt Alberts; Theodor Altholf; Dr. Walter Deuss; Heimz-Georg Grönemeyer; Karl Leschet; Uwe Lorenzen; Bernhard Schröder.

Düsseldorf, den 16. Mai 1983

| į                                                                                                                     | Aktien weiter kräftig erholt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fortlaufende Notierungen und Umsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inlandszertifikate<br>Assg. Riktor. Riktor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ,                                                                                                                   | DM aus dem Rannen. Im ubrigen wurde hier wegen der nach wie vor unklaren Konjunkturaussichten mit Vorsicht operiert. Immerhin konnten sich aber auch Deutsche Babcock-Stämme um 5 DM verbensern. Die Ausländer nahmen wieder Material bei den Titel der Großchemie, bei Schering und Schering un | AGG 77.5.5.2.7.5.6 77.5 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 15.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AAR-LINIVF I Additionab Additio |
|                                                                                                                       | Maching Repuis   15, 7   14, 7   15, 7   14, 7   15, 7   14, 7   15, 7   14, 7   15, 7   14, 7   15, 7   14, 7   15, 7   14, 7   15, 15, 7   14, 7   15, 15, 7   14, 7   15, 15, 7   14, 7   15, 15, 7   14, 7   15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | December   Company   Com   | Investors Fds.   Inve |
|                                                                                                                       | 10 dg   78   77   77   78   78   77   77   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 27 Sept. 8 97,5 97,5 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 97,7 50 | Desyths Indexects 5   15,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25   19,25  |
| AAAAAAAAABBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC                                                                                | Con Aluminium  32.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chris Madritarranisa 745   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5   181   5 |
| 3.5<br>24<br>1-<br>24<br>1-<br>24<br>1-<br>24<br>1-<br>1-<br>10<br>11<br>10<br>11<br>11<br>10<br>11<br>11<br>11<br>11 | Chrysler 1-90/19, 20, Sperry Rand 10-110/5, 1-95/20, Sonsy 1-40/4, 50, Royal Dutch 10-120/3, 1-10/21, 20, 20, Siemens 10-328/33, 10-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/15, 1-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, 30, 31-360/2, | Separation   Sep   | tee im Handel toster Banken am 15. 7.<br>5.05 Prozent; Monatageld 5.3-5,4 Pro-<br>tageld 5.5-5,6 Prozent;<br>talke am 15. 7.: 10 bis 29 Tage 3,55G/<br>md 30 bis 90 Tage 3,55G/240 B Prozent;<br>der Bundesbank am 15. 7.: 4 Prozent;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

163 - Samstag, 16

51,00

172.75-173.00 173,25-173,50

| Kaffee and Ka                                                       | kao. (                               | SF)                                  |                                                                                | friêt Mê                             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Setreide und Getn                                                   | eldepro                              | dykte                                | Genu6mittel                                                                    |                                      |
| (eine (naigs (c'hush)<br>Juli<br>Sepi                               | 14. 7.<br>339.75<br>349.75           |                                      | New York (c/b)<br>Terminishtr. Juli                                            | 14. 7.<br>127.00<br>127.05<br>125.60 |
| Welron Wirestons (cam. 5-1)<br>Wheat Board Col<br>St. Lawrence ! CW | 470,01                               | 13, 7,<br>234,41<br>235,81           | Katese<br>Alew York (\$-1)<br>Termenkoner, Juli:<br>Sept                       | 1950<br>1994                         |
| leggen Winnerg (can. S1) Sch Old Gaz                                | 112,50<br>117,30<br>121,00           | 112,80<br>117,50<br>120,80           | Dez                                                                            | 2062<br>4570<br>10.55                |
| leter Wording (care 51)                                             | 91.50                                | 92.20<br>88,00<br>89,00              | Sept                                                                           | 10,70<br>11,35<br>11,70<br>12,00     |
| Old.<br>Dez. (Dietago je futshi)<br>Joh<br>Sept.                    | 14. 7.<br>149,00<br>156,50<br>169,25 | 13. 7.<br>148,50<br>156,25<br>169,25 | Isa-Preis fab karibi-<br>sche Hälen (US-c1b)<br>Kaffee<br>London (c1) Pobusta- | 11 192<br>14. 7.<br>10.78<br>14. 7.  |
| tals Chicago (cibosh)                                               |                                      |                                      | Kentrakt Juli<br>Sept                                                          | 1641-1643<br>1624-1625               |

13. 7,

Anzeige

Auslandszertifikale ja

Fremde Währinge

Junge Akties

MAIT AND MENT HERE THE

Hor e-yes

Many de la constant d

An own comments of the comment

erminmeral ....

Ķ

Paris

|                       | Case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777.0         | enechald.       | ( AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       | Sect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117.10        | menan.          | Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                       | Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114.60        | (coertain)      | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                       | Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109,05        |                 | Nov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                       | Mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198.40        | wert <b>e</b> t | <u>Ba</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                       | Urnsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200           | unerhälti.      | MAIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| _                     | 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 7.                    | Öle, Fette, Tier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drognace      |                 | Solvechrot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 30                    | Codemical Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | Chicago (S/sht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 7.<br>50<br>10<br>50  | Hew York (City)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14. 7.        | 13, 7.          | Los   Los |  |
| 50                    | Südstamen fob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29.50         | 29.00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                       | Maleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>a</i> 1,30 | 29.00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 0                     | Hew York (C-10) US-Mittelweststat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 | Que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ñ                     | ten fab Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | An            | ·               | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| m                     | Falasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.50         | 20,00           | Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 000                   | S0 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 40.0            | <b>141</b> 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ~                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,09         | 20,10           | Leipszat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                       | A09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.10         | 20,16           | Winnip. (can. 51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                       | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,24         | 20.32           | فرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ě                     | Q14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,39         | 20.48           | Oid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ₹.                    | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,74         | 20,61           | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 0                     | Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.96         | 21,02           | Kelmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 7                     | 165g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,30         | 21.20           | New York (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 0<br>5<br>0<br>7<br>0 | Commentation of the Comment of the C |               |                 | Westlesse tob Work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                       | New York (c1b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ١.                    | Mississippi-Tal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.50         | 23.50           | Entratói                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 8                     | Schmalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                 | Rotzerdaytr (SA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| -                     | Chicago (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | jegi. Herk, cit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                       | loco (osa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.00         | 16.00           | Leigil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 00,00       | 10,00           | Romendam (S/f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2                     | Choise white hog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 | real, Herk, ex Tank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 7                     | 4% fr. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.50         | 13,50           | Patmöi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ó                     | Talg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 | Rotterdam (SAtt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ן ט                   | New York (c.1b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 | Surato of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| į                     | top white                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,25         | 15,25           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1                     | tancy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,75         | 14,75           | Sojači                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 8                     | Dicickling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.50         | 14,50           | Rotterd. (NR 100 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 5                     | yellow mex. 10% fr. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.50         | 12,50           | roh Mederl. Job Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ١,                    | Schreige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 | Koore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ė۱                    | Change (edit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | Rottenfara (Srt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

13, 7. me/1361.

76.88 78.20 79.40 80.05 80.30 75.60 14. 7. 447-450 449-450 448-449 124 3721-3758 (DM je 100 kg)

Edelmetalle Erläuterungen - Rohstoffpreise Platin (DM ja g)

35 435 internationale Edeimetalle

Deutsche Alu-Gußlegierungen

· 15, 7, 361-362 364 382-401 407-412

**Anzeige** 

Meta!|börse

# Aktuelle Kapitalanlagen

129.25

747.50

254,00



Eine der besten und sichersten Adressen für Ihre Kapitalanlage: **Eigentums**wohnungen im Bauherrenmodell in den Universitätsstädten Heidelberg Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart

Ohne Zweifel sind die relativ ho- 21.597,-DM. Neben diesen Finanger, die also nicht nur eine steuer- verbindlich und gratis bei: vorteilhafte Immobilien-Anlage NEUE HEIMAT suchen, sondern auch ein langfristig wertbeständiges Vermögen bilden wollen, sind deshalb vor al- 7000 Stuttgart 1 lem solche Standorte wichtig, die Tel.: 0711/2500-258 auf lange Sicht starke Mietnach-

frage und Wertsteigerung signalisieren. So z.B. die Universitätsstädte Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart. Hier bietet die NEUE HEIMAT 1- bis 3-Zimmer-Eigentumswohnungen im Bauherrenmodell zu relativ günstigen Konditionen ab 121.200,-DM Gesamtaufwand, bei einem Kapitaleinsatz ab 20.700, - DM, an. Alle Wohnungen haben noch den vorten der umsztzsteuemucke stattung (zwischen 9.775,- DM und 35:360,- DM). Die Werbungskosten für 1983 betragen ab hen Steuervorteile bei den Bau- zierungs- und Steuervorteilen

tes Sachwert-

Frankfurt/M.

Canada

Eigentum: ein Top

Bauherrenmodell

im Städtedreieck

Mainz-Wiesbaden-

herrenmodellen, neben den Fi- sind es vor allem auch die nanzierungskonditionen, die aus- Rahmenbedingungen, die für schlaggebenden Kriterien für den Fachmann hochinteressant diese Form der Anlage-Entschei- sind; günstige gemeinnützigdung Jedoch sollte darüber nicht keitsrechtliche Preiskalkulation. vergessen werden, daß mittelfri- also keine überzogenen Kostenstig die Rentabilität eines Objek- ansätze. Feste Anmietung durch tes nicht mehr durch die steuer- NEUE : HEIMAT. Baukosten- und lichen Vorteile, sondern vor allem Zinsgarantie. Fertigstellungsgadurch die langfristige, gute Ver- rande – und das alles bei einem mietbarkeit und (bei Wiederver- Standort, der auch für Eigennutkauft durch den realen Vermö- zer als Studienwohnung für die genswert bestimmt werden. Kinder oder als Zweit-Alters-Letzterer hängt in erster Linie Ruhesitz hochinteressant wird. vom Standort ab. Für Kapitalanle- `Ausführliche Prospekte gibt's un-

**Baden-Württemberg** Postfach 710

### Mehr als eine Kapitalaniage - Immobilien in Todtmoos/Schwarzwald

Die Ulmer Bauträgergesellschaft Realgrund bietet in einer der schönsten Schwarzwaldregionen Top-Immobilien an. Das Angebot: Sie kaufeneine moblierte Ferienwohnung die ein gewerblicher Zwischenmieter laufend an Urlaubsgäste vermietet. Die Sie aber auch selbst währendihrer Ferien nutzen. Und später als Aiterssitz beziehen können. Die Kapitalanlage mit Herz, die sich durch Vermietungsgewinn selbst bezahlt. Seibstverständlich kann der Kapitalanleger wichtige Steuervorteile für sich beanspruchen: Abschreibungsmöglichkeiten wie Bauherr; volle Mehrwertsteuer-Erstattung über gewerbliche Zwischenvermietung. Dieser unabhängige Zwischenmieter ist der Garant für laufende Mieteinnahmen. Darüber hinaus bietet eine Bankbürgschaft über sechs Monatsmieten zusätzliche Sicherheit. Im Gegensatz zum Bauherrenmodell kann der Anlegerins Realgrund-Bauträgermodellje-

Das Haus ist eingebettet in ein unberührtes Naturschutzgebiet, für das es heute keine Baugenehmigung mehr gibt. Detailunterlagen über dieses Objekt erhält man von

Objekt Nr. 5

REALCRUND GmbH & Co. Kg 7900 Ulm, Platzgasse 29



Stapellauf für ein Modeli gelungener

Fahren Sie First-Class in den si- ne MwSt-Option gesichert ist cheren Hafen einer steuerbegün- Das Objekt: 8 Wohn-/Geschäftsstigten Kapitalanlage. Feiern Sie häuser mit Ladenlokal, Arztpramitan Bord einer exclusiven Run- xen, Wohnungen und Appartede intelligenter Bauherren, deren ments mit Tiefgaragen-Stellplät-Bauherrengemeinschaft bereits zen in unterschiedlichen Größen mit über 90% geschlossen ist. Es und individuellen Grundrißvarianwerden noch einige schnellent- ten, richtungsweisende Architekschlossene Bauherren gesucht, tur und komfortable Ausstat-Michelmann, Gesellschaft Richmodstraße 29, f. Vermittiung von Tel: 0221/236651 Kapitalanlagen mbH

die sich dieser Runde anschließen. Baubeginn war in der 1. Juli-Wo-Gesamt-Konzeption che, so daß die Fertigstellung bis Endeß4 und die damit verbunde 5000 Köln 1,

tung. Die Konzeption: Höchstpreis-Garantie. Garantierte Miete durch gewerbliche Zwischenvermietung auf 5 Jahre Wirtschaftsprüfer-Testat. Technische und wirtschaftliche Baubetreuung: Gemeinnützige Siedlungs CSG Gesellschaft mbH des evangeli-Siedlungswerks Deutschland und der Leonberger Bausparkasse. Anruf genügt, oder ausführliche Infos anfordem bei



Bauherrenmodeli Köin

inflationsgeschützden Top-Objekten des diesjährischenkt. Damit bleibt Ihnen für 1983 noch die sichere Möglichgen Kapitalanlagemarktes. Insge-

bau behndlich – hier besteht 8e sichtigungsmöglichkeit. Im zweiten Abschnitt sind nur noch wenige Einheiten frei - bei Inanspruchnahme fast sämtlicher Werbungskosten noch in diesem Jahr. Im dritten Bauabschnitt sind noch mehrere Einheiten zur Zeichnung vorhanden. Die Finanzierung erfolgtso: 10% Eigenkapital bei Schließung der Bauherrengemeinschaft, 10% Eigenkapital

Wahrlich eine gute Idee ist es, Steuem in sicheres Vermögen umzuwandeln. Diese Idee wird seit einigen Jahren erfolgreich praktiziert. Sehr wichtig für eine Investitionsentscheidung ist u. a. der Standort sowie die Überschaubarkeit der Einheit. Die Baubei Rohbaufertigstellung; in diesem Jahr - vielleicht zum letzten herrengemeinschaft "Terrassenwohnpark Konigsberger Straße' in **Bad Schwalbach** gehört zu Mal – bekommen Sie diese 20%

der investition vom Staat ge-

Das Unternehmen EiWO-Canadian-Realty blickt auf eine 12jährige

Erfahrung im Canada-Immobiliengeschäftzurück. Unter deutschspra-

chiger Beratung und Verwaltung vor Ort konnten Grundstücke, Ge-

werbeobjekte, Häuser und Farmen an zufriedene Interessenten ver-

mittelt werden. Rendite und Wertsteigerung ist bei diesen Objekten

selbstverständlich, U.a. stehen derzeit folgende Objekte zur Disposi-

tion: Farm, Ontario, 682 ac. (ca. 273 ha) bestes Ackerland, direkt am Trans-Canada-Hwy. 2 Wohnhäuser, mehrere Wirtschaftsgebäude.

Appartementgebäude Kitchener/Ontario, 20 Wohneinheiten, beste

Ausstattung, Nettoeinnahmen can \$44.825 p.a., Preis: can \$435.000,--.

Seegrundstück, Ontario, 307 ac. (ca. 125 ha) ausgezeichnete Jagd- und

Angelsportmöglichkeiten, Preis incl. Grunderwerbssteuer: can \$

resblick als "Eigentum mit Rendite" ab 167.000,– im Bauherrenmodell

steueri. Verlustzuw. ca. 45.000,- und ca. 15.000,- aus MwSt.-Option

An der Dorfstraße sechs einladende moderne Eigentumswhg. im Landhausstil. Als steuerbegünst. Wohnraum anerkannt. Ca. 50 m²

Preis incl. Grunderwerbssteuer can \$ 595.000,-.

150.000,-. Weitere, hochinteressante Objekte von

EIWO - CANADIAN-REALTY

Tel: 0911/27061, Tx 622514

in St. Peter-Ording

**Exclusiv** 

Nordsee

15 Appartements mit Mee-

sowie Konjunkturzulage.

252 St. Peter-Ording Tel.: 04863/484

I. D. Jan**ßen und Tiedem**ann KG

nach Büroschiuß: 04863/8494

Wohnfl. ab 175.000,~.

lm Bad 41

1. Direkt am Golfplatz

und Strandubergang,

c/o Praterstr, 34

8500 Nürnberg

samt umfaßt dieses Objekt 3 keit, ohne effektives Eigenkapital Bauabschnitte. Der erste ist voll Immobilien zu erwerben. Die gezeichnet und bereits im Innaus- Glücksidee – Bauen zum Nulltarif Unternehmen PENTAPLAN freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme und ist Garant dafür, daß Ihre "Investition 83" eine Glücksinvestition wird. PENTAPLAN Bauträger und

Immobilien CmbH Adolfstraße 71, 6208 Bad Schwalbach Tel: 06124/40 04

Objekt Nr. 2

### **Bauherrenmodell** in Bad Vilbel

Bei anspruchsvoller Architektur und hervorragender Bauweise entstehen im Neubaugebiet Gronauer Weg (Villengegend) 11 2-3 Zi. Exclusivwohnungen mit Tief-

 Hohe Steuervorteile 2. Mietgarantie (5.-Jahre)

Mehrwertsteueroption

5. Besichtigung von Muster-Auskunft erteilt Ihnen Immobiwohnungen ist jederzeit lienvermittiuna

möglich. 6.15 Minuten bis Frankfurt Innenstadt

berücksichtigt

CbR. Erzweg 5. 6368 Bad Vilbe Tel.: 06193/83666 od. 87720 7. Neuer Bauherreneriaß bereits

Objekt Nr. 3



### EinErwerbermodell am Bodensee

Der Bodensee gilt zu Recht als eine der schönsten Regionen raumes ist die am Nordufer gele- beträgt ab DM 2.392,-, das ent- Tel: 0711/6491011/2 gene Stadt Kressbronn. Die guten spricht einem Gesamtaufwand, z. Verkehrsverbindungen machen B. für eine 3-Zimmer-Wohnung

diesen Ort schnell erreichbar. Hier, in Kressbronn, besteht nungestellte 2-, 3-, 4-Zimmerwohnun- 4 Jahre fest. Der Zins beträgt gen im Rahmen eines Erwerber- 5,25% bei 90,5% Auszahlung fest Deutschlands. Das Sport- und modells zu erwerben. Das Gebäu- bis 1987. Die Vermittlung dieser Fi-Erholungsangebot ist Sommers de ist in einem Top-Zustand und nanzierung ist im Gesamtaufwie Winters breit gefächert; die in ruhiger Wohnlage. Z. T. hat man wand enthalten. Städte und die Bevölkerungs- einen herrlichen Blick auf den Bostruktur sind überschaubar ge- densee und die Alpen. Bei diesem ATV Anlagen Treuhand blieben. Die Umwelt ist in diesem . Objekt sparen Sie Steuem- und .. Vermittlung CmbH Gebiet Deutschlands noch intakt. 10% Eigenkapitalrate ist erst im Mörickestraße 34 Eine der Perlen des Bodensee- November 83 fällig. Der m²-Preis 7000 Stuttgart.

141.200,-. Desweiteren gibt es ei mehr die Chance, bereits fertig- ne Mietgarantie von 8,50/m² auf

Objekt Nr. 4

Top-Kapitalanlage in Baden-Baden: Kurpark-Residenz "Bellevue"



bekannte Lichtentaler Allee sind Inbegriff der Bäder- und Kurstadt Baden-Baden, weit über die Grenzen Europas hinaus bekannt als Weltbad. Hier wird nun das bekannte Hotel "Bellevue" im Rahmen einer Bauherrengemeinschaft als luxuriöse Seniorenresidenz mit allem erdenk lichen Service erstellt. Direkt an der Lichtentaler Allee situiert, liegt das Objekt nur 10 Gehminuten vom Zentrum entfernt. Insgesamt gibt es 103 Seniorenappartements mit Flächen von 46,2 m² bis 158,1 m² Wohn-/Gemeinschaftsfläche. Der Gesamtaufwand beläuft sich von 254 bis 868 TDM; das entspricht einem Preis pro m² Wohn-/Gemeinschaftsfläche von ca. DM 5.490, - vor Steuern, incl. MwSt. Weltere wich tige Punkte: Barkapitaleinsatz 20% vor Steuern, garantierter Mietver trag mit 20 Jahren Index-Klausel, letzte Gelegenheit zur MwSt-Rück erstattung. Informationen zur Kurpark-Residenz "Bellevue" von

O, DPLZ/Ort:

Timon, Beuttenmüllerstr. 34 7570 Baden-Baden Tel: 07221/71061

Objekt Nr. 7

Eigentumswohnungen "Markgräfeler Hof" in Bad Bellingen



Das Heilbad an der "Süddeutschen Riviera" (zwischen Schwarzwald und Rhein) hat ganzjährig mildes Klima und moderne, großzügige Kur- und Sporteinrichtungen. Hier kann man "gesund" anlegen.

Die KURBAU AC bietet die Möglichkeit, die Vorzüge von Klima und Kur mit einer soliden Sachwertanlage zu verbinden. In der Wohnanlage "Markgräfeler Land" können Sie bei 22 Einheiten zwischen Wohnungen von 1 bis 4 Zimmern wahlen. Der Gesamtaufwand für eine Wohnung beträgt DM 116.000,- inci. TG-Stellplatz. Alle Wohnungen verfügen ( über eine Komfort-Ausstattung. Die ruhige und dennoch zentrale Südhanglage ermöglicht einen herrlichen Blick auf das Kur-Zentrum und die Rheinauen. Und noch etwas: Die Wohnanlage "Markgräfeler Land" | eignet sich gut als Alterssitz.

KURBAU AG Bismarckstr. 18 7570 Baden-Baden Tel: 07221/3454 + 2065-7

Objekt Nr. 8

Konzeption:

Anzeigenabteilung DIE WELT/ **WELT am SONNTAG** 

Kaiser-Wilhelm-Straße 1 2000 Hamburg 36

Telefon 040/347-4536/

-4491/-4485

Der einfache Weg zur weiteren Information:

# Kapitalanlage-Abruf-Coupon

Bitte ausfüllen, ausschneiden und einsenden an: ABEX GmbH, Abt. Immobilien-Informationsdienst, Elmenhorststraße 6, 2000 Hamburg 50. Bitte schicken Sie mir nahere Informationen über folgende Objekte:

| 1 | .2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
|   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |  |

| Name:       | · | • | <br>              | <del></del> |  |
|-------------|---|---|-------------------|-------------|--|
| Straße/Nr.: |   |   | <br><del></del> - |             |  |

Objekt Nr. 6

Objekt Nr. 9

**Optionsscheine** Ausländische Aktien Renten wenig verändert Bundesanleihen 100.5G 190.2 29.259 56.51 99.86 95.756 1006 99.98 100,16 18308 99.6 43.4 39.5 49 6451 47.5 210 47.5 52.1190 301 157.4 280 6.257 1766 Medicanità S. Macris Lycon.

Medicanità S. Medicanità S. Medicanità S. Medicanità S. Medicanità D. Medicanità D. Medicanità D. Medicanità Comercia.

Medicanità Comercia.

Medicanità Comercia.

Medicanità Comercia.

Medicanità Comercia.

Medicanità S. M. Medicanità S. 290 90.35 790 99 391 104.366 991 112.66 111 111.3 98,856 99,256 99,756 99,756 100T 98,756 **Options** an leiben 89.56 816 83,256 83,256 83,256 89,756 94,756 86,256 92.55G 99.658 101,75G **Bundespost** 69,5G 766 78,5G 90,356 96,356 100,5 69,5G 766 73,5G 90,350 89G 100,5 Augit
Banco Cossani
Banco de Baltas
Banco de Baltas
Banco de Baltas
Banco de Santas
Banco de Vezza
Banco Histo, An
Banco Banco
Casia Compo
Cassa Goto F
Contro Group
Contro Dato
Co 99 100 5 107,75 1086 99,55 Währungsanleihen 1196 126,56 766 99,756 836 97,756 115G 67,75G 78 100,156 **Optionsanleiken** 292 592 1092 293 87,756 80,25 88,756 100,95 101,56 100,16 102,16 103,46 Länder – Städte 1.90 97.884
4.90 183.3
5.90 27.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7.50 7.00.08
7. 6 Rh. -M. -Don 6½ dgl. 68 8 Schlesnag 7 5 STEAG 58 6 Thyssen 63 7½ dgl. 71 8 dgl. 72 7½ dgl. 77 95.56 97.51 100.46 996 99.76 1006 100.5 98.56 6% Wells F, 73 . m0 DM 6% dgl. 73 oO DM 129G 96,25G 111G 696 93G 103G 99G 102,5G 1116 706 93,756 1036 99,76 102,56 99,756 100,256 98,056 Optionsscheine 98,5G 94T 84G 88,56 101,1G 104,7G 103,4G 105,1G 56.7 1238 5 Veba 59 8 VEW 71 6% dgl. 77 7 VW 72 5% Wintersh 1016 86,256 90,756 100,56 1016 100,86 98,756 4½ Lbk. Sapr Pf 5 74 dgl. Pf 11 74 dgl. Pf 12 4½ dgl. NO 6 5½ dgl. NO 4 7½ dgl. NO 80 8½ dgl. NO 81 Wandelanieihen 1166 85,56 90,56 78,256 96,56 77G 99G 87.3G 100,35G 6 Wur Hypo. P184 7 dgl. KS 58 63 - Wur. Kol.a P11 7 dgl. P15 776 996 87.76 100.36 **Wandelanleihen** 1166 114G 82G 89G 88G 826 100,75G 99.56G 102,5G 1026 1036 101,256 87G 846 100G 100,5G in Regal Dutch
M Restracting Pat. H
F Saning Betanzing
F Saning Betanz
F Saning
F Saning 95T 92 129,75 84 cpl. 83 693 99.5
8 dpl. 83 793 99.5
8 dpl. 83 793 99.5
8 dpl. 83 793 99.25
8 to dpl. 805 2 225 101.6
8 to dpl. 805 2 225 101.6
8 to dpl. 805 4 35 102.5
8 to dpl. 805 5 5 5 101.2
8 to dpl. 805 5 6 55 101.2
8 to dpl. 805 8 85 100.2
8 to dpl. 805 8 85 100.2
8 to dpl. 805 9 10 35 101.5
8 to dpl. 805 9 10 35 102.5
9 to dpl. 805 10 13 102.5
9 to dpl. 805 11 2 36 102.5
9 to dpl. 805 11 35 102.5
10 to dpl. 805 11 35 102.5
10 to dpl. 805 11 4 435 102.5
10 to dpl. 805 10 103.5
10 to dpl. 805 10 Sonderinstitute Mi East Deef. Gold Disast Air Unes

F Blassman Medak

F Sti Agentanes

F Elessen

F Elessen

F Elessen

D Enter

B Elessen

D Enter

B Elessen

D Enter

B Elessen

D Enter

D Enter

B Elessen

D Enter

D Faton

B Elessen

B Elessen **Privatplazierungen** 4025 2536 84.56 806 89.56 99.56 99.56 99.57 99.57 90.256 100.256 100.6 100.6 100.6 101.16 100.76 97.5 100.76 97.5 100.76 97.5 83.56 89.756 102.56 103.56 876 106.756 110,756 616 dgl. 85 7% Arbed 8 7%dgl.86 9 dgl. 87 116.56 74.5 59.66 102.756 100.36 102.756 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 - 7.16 94,75,7 104T 103,756 1006 1006 95,6 95,756 93,756 93,756 93,756 93,756 93,756 93,756 93,756 93,756 93,756 93,756 93,756 644 Ardal 89 10 dgl. 88 8 Austr. 67 614 dgl. 87 84.56 108,256 97,756 917 99,356 95,36 100 8% dgi. 82 3% Karakuna 78 7% Krafi Inc. 70 in 7 Nord. Libic Pf 1 7½ dgil. Pf 4 8 dgil. Pf 10 9 dgil 100 53 7½ dgil. 15 37 6 MB AM 88 3½ Manuda F 78 6 Michelm Mt. 70 5¾ Minula 77 4 dgl, 79 6¼ Missub Ch. 76 6,75 Missub, H 81 6 dgl. 81 7% NRW 71 7% agt 83 7% agt, 83 836 796 1006 95,256 102,256 102,456 1086 82.96 796 100.16 1006 95.56 55.56 55.56 1006 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99 1216 1096 1006 916 886 1105 103.756 7216 1096 1006 1916 866 1106 103.756 99.756 80G 99.26 103.756 101,96 89.96 99.26 95.75G 97.5G 103.5G 102T 99.5400 1056 99.25 113,56 51/2 Schl -H. 59 1006. 2106 280G 2256 1586 92,75 107G 99G 70G 97.15G er 5 Dt.Hyp F-BR PI 41 7 Essen 72 85 100G M & München &4 Bundesbahn Bankschuldverschreib 8 Mig. Hypn. Pi 1 5% dgf Pf 5 7 dgf Pf 2 7% Batola Pf 104 9 dgl. Pf 108 10 dgf. Pf 108 7 dgf. KS 132 8 dgf. KS 155 9 dgf. AS 168 826 87 99,16 99,96 (102,96, 167,856 946 98,256 102,36 826 87 99,1 99,96 102,96 107,85G 946 98,256 102,36 8: 5 St. Kr. 01-8: P1 17 5% dg1 P1 24 5: 0g1 P1 36 5% 0g1 P1 36 6: 0g1 P1 56 7: dg1 P1 61 8: 0g1 P1 70 9: dg1 P1 68 1106 1046 82,456 82,26 76,966 86,15G 99,56 102,35G 1186 95 3797 2806 100,51 11 84 99 2 285 99.1 285 102.16 287 97.75 6 Badeswerk 64 6 dgl 78 5 BASF 59 5 Bayerow 59

Nach langer mit großer Geduld ertragener Krankheit verstarb im 89. Lebensjahr nach einem erfüllten Leben mein langjähriger Lebensgefährte, unser lieber treusorgender Vater, Großvater und Urgroßvater

### Karl M. C. Ehlers

geb. 8. 1. 1895

gest. 8. 7. 1983

Er wird uns unvergessen bleiben.

In Liebe und Dankbarkeit

Ilse Behling

Karlheinz Ehlers und Frau Waltraut geb. Falckenberg Katrin, Kai und Karsten

Gerhard Schönborn und Frau Marianne geb. Ehlers Helmut Schönborn und Frau Tatjana geb. Stokar v. Neuforn

2 Hamburg 13 Rothenbaumchaussee 140

Auf Wunsch der Verstorbenen hat die Trauerfeier im Familienkreis stattgefunden.

Nach einem arbeitsreichen und erfüllten Leben ist der Seniorchef unserer Firma,

## Karl M. C. Ehlers

im Alter von 88 Jahren von uns gegangen.

Bis zuletzt lag die Leitung der Firma, die er im Jahre 1923 gegründet hat, maßgeblich in seinen Händen.

Seine Persönlichkeit war von Pflichterfüllung, Weitsicht und Bescheidenheit

Die Erinnerung an ihn wird uns Ansporn sein, das Unternehmen in seinem Sinne

Geschäftsleitung und Mitarbeiter der Firma **ELAFLEX-GUMMI EHLERS GMBH** 

2 Hamburg 54

Schnackenburgallee 121

Die Trauerfeier hat im Familienkreis stattgefunden.

## Mit DM 50000,- zum Millionär!

Wie? Das zeigt Ihnen der "Sauerländer Börsenbrief". Er erscheint wöchentlich mit nachvollziehbarem Musterdepot. Völlig neve, einzigartige Konzeption! Bestellen Sie noch heute Ihr Probe-Abonnement (4 Ausgaben) unter Beifügung von 10,- DM (Schein oder V-Scheck) bei:

Helmut Limberg GmbH, 5982 Nevenrade

Entziehungskur

bei Alkohol, Tabletten für Personen, die aus privaten oder beruflichen Gründen
äußenste Diskretion wahren missen, insenhalb von 4-6 Wochsel nach modernen
Methoden in landschaftlich nebrooller unsgebung. Auch als Stabilisierungskuren
sowie bei bewonderen Problemen bestens geeignet. Aus Diskretionsgründen
vertrausich unter 5 7961 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen.

Europa-Fliesen

Handlormriemchen
bronzebunt, 1. Sorte m²
Handlormriemchen
geb, rot. gelbbum² ob m²
Unglesierte Bedenfliesen
rotbunt, 20 x 20 cm, 20 x 25
cm, 30 x 30 cm, 1. Sorte ob m²
Wand- s. Bodenfliesen
glosiert, 20 x 30 cm, 2. Sorte
m²
29,17

Bodenfliesen, frestsicher Abr. 4, 10 x 20 cm, 1. Sorte m\* 28,17 Gräßere Mengen vorrätig! Ein Besuch lohnt sich!

Graphologisches Gutachten Dipl.-Peych. P. Launter deritzstraße 2, 5000 Kölin 60 Telefon 02 21 / 7 60 13 78

Schönbeits- und Leiste zucht zu verkaufen.

Nach einem langen, mit beispielhafter Geduld ertragenem Leiden ist in den frühen Morgenstunden des 14. Juli 1983 Herr

### Direktor Diplom-Bergingenieur Werner Wesche

im 63. Lebensjahr verstorben.

In seiner über 30jährigen Tätigkeit für unser Unternehmen hat sich der Verstorbene als anerkannter Fachmann in der Erdöl- und Erdgasgewinnung einen Namen gemacht. Nach dem Wiederaufbau der Förderung aus unseren ernsländischen Feldern in den Nachkriegsjahren und nach mehrjährigen Auslandsaufenthalten, bei denen er sich im technischen Management und in der internationalen konsortialen Zusammenarbeit große Verdienste erwarb, übernahm und gestaltete Herr Wesche den Bereich Erdöl und Erdgas. Die heutige Bedeutung der Wintershall AG im deutschen und internationalen Öl- und Gasgeschäft beruht zu einem nicht unerheblichen Teil auf den Leistungen des Verstorbenen.

Zahlreichen Gremien und Verbänden hat er seine Dienste zur Verfügung gestellt.

Lauterkeit, Loyalität und Klarheit im Denken und Handeln zeichneten diesen stets bescheidenen Menschen aus.

Wir trauern um einen Mitarbeiter, der sich in herausragender Weise für unser Haus engagiert hat. In Dankbarkeit werden wir sein Andenken in Ehren halten. Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter

WINTERSHALL AKTIENGESELLSCHAFT

Mäzen gesucht für öffentl sozial Einrich-tung. Zuschr. unter 5176 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Alleinst. 67 jähr. Witwe., wirtschaftl. unabh., mit eig. Haus, fragt nach auch wirtsch, unabh., ser., gebild. Herm. guter Gesprächspartner, pass. Afters, der interes. wäre. Weilnachten etwas zusammen zu unternehmen. zu Hause od. Reise. ggf. Schiffsreise, gestr. Kasse. Zuschr. u. V 3146 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

DERMATOLOGE ges. für südd. Kleinstadt Apoth... prakt Am Apoth., prakt. Arzt, Augenarzt, AOK i, Hs. Großes Einzugsge-

Weitere Informationen Tel.: 0 74 23 / 22 21

Im Club \_Wir + das Menschliche e. V." inden Sie den gewünschten Kontakt, Werden Sie Mitglied. Treffpunkte in ihrer Nahe, Anfr.: Postfach 910308/HB, 85 Nümberg 91

"Länder und Völker" Kunstkreis Bern. Enzyklopädie f. Geographie, Geschichte, Kunst, Kultur, Sitten und Bräuche, reich illustriert in 24 Bänden, 32,5 v. 24. gegen Gebot abzugeben. Wilhelm Diers Sudetenstr. 28 8425 Neustadt/Donau Telefon 0 94 45 / 6 04

## HILFE - SCHEIDUNG!

Wer steuert Ideen bei zur Rettung des Vermögens und zur Drosselung unsinniger Unterhaltsverpflichtungen?

Faires Honorar zugesichert Zuschr. unter W 8295 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Festspiele Bayreuth
Suche Karten für die Bayreuther Festspiele. Biete großzügige Unkostenerstattung, Angebote bitte an:
Anke Dobberssans
Konigswinterer Str. 239, 23 Bonn J
Tel. ab 20 Uhr: 02 28 / 46 13 61 **Roulette-Systeme** Programmierer bietet preiswert: Systemanalyse. Umfangreiche Roulettekenntnisse vorhanden: Info unverbindlich unter S 8181 an WELT-Verlag Postfach WELT-Verlag 10 08 64, 4300 Es

Wir suchen laufend gegen Barzahlung Sonderposten und varieschäden in Textilier verkaufen, Zuschr. WELT-Verlag, Posti Tel. 4 52 22 - 5 91 73 Telex 9 312 134

Holland-Klinker kt vom Importeur, ab DM 150,- bis (80,- inki, MwSt, je 1000 Stek, ab k Hulo geladen. Lleferungen im gesamten Bundesgebiet. Tel. 82 93 / 44 50 12 a. 13.

## Über die Chancen und Risiken des Warenterminmarkts

sollten Sie sich ausführlich informieren. Unsere Experten beraten Sie gern. Unsere deutschsprachigen Broschüren stehen Ihnen zur Verfügung bei unserem Repräsentanten Merrill Lynch AG.

- Leitfaden für den Warenterminhandel
  - Terminhandel mit Zinssätzen



Karl-Amold-Platz 2 4000 Düsseldorf 30 Tel. 02 11 / 4 58 11 Telex 06 587 720

Paulstraße 3
2000:Hamburg 1
Tel: 0 40 / 32 19 41
Tel: 0 80 11 / 71 15 31 Telex 02 12 130

Kronprinzstr, 14 7000 Stuttgart 1 Tel. 07 11 / 22 50 08



### Chemische Hilfskraft

he. - Einige ehrenwerte Mitglieder der wohl ehrenvollsten wissenschaftlichen Gesellschaft der Welt, der schon 1662 gegründeten Royal Society", ärgern sich dar-über; daß es in ihrem Chub keine Briefwahl gibt. Sonst hätte eine auf Politik umgesattelte Chemikerin, die ihr Diplom nur mit der Note "gut" schaffte und vor Jah-ren einmal bei Plastik- und Eiskremfirmen jobbte, kaum in ih-rem illustren Kreis Aufnahme ge-funden. Die Kandidatin habe davon profitiert, daß einigen betagten Herren die Anreise zur Wahl nach London denn doch gar zu beschwerlich war. Mit 64 bei 23 Gegenstimmen war die umstritte-ne Ex-Chemikerin Margaret Thatcher Fellow des königlichen

Clubs geworden. Die "Royal Society" begrüßte das Mitglied in offizieller Version als eine verdiente Persönlichkeit, die einige Jahre in der Forschung verbrachte und später als Ministerin für Erziehung und Wissen-schaft letzterer ihr ganz besonderes Augenmerk gewidmet habe. Diese Laudatio, monierte einer der ehrenwerten Herren, klinge ja fast wie ein Wahlmanifest. Im üb-

Spitzen galten bislang als ein Zierrat des Altmodischen. Alte-

re und alte Damen trugen sie.

selbst wenn sie - wie in Frank

Capras berühmtem Film - anson-

sten den Umgang mit Arsen pfleg-

ten Inzwischen ist jedoch eine

Veränderung zu spüren. Spitzen.

heißt es, vermitteln ein Gefühl des

Romantischen. Und dem mögen

sich nun auch die Jüngeren nicht

mehr entziehen. Noch zaghaft, aber

unverkennbar, tauchen wieder ge-

klöppelte Rüschen oder Spitzen-

bhisen auf. Am Ende von Mün-

chens modebewußter Maximilian-

straße hat sich sogar eine Spitzen-

Boutique aufgetan, die sich auf Spitzenkleider, manche sogar mit alten Spitzen besetzt, kapriziert

hat Letzthin delegierte sie einige

ihrer Kreationen nach Nürnberg,

um dort das rechte Ambiente für

eine Ausstellungseröffnung zu schaffen. Denn die Museumsleute,

gelegentlich selbst für Modisches

anfällig, wollen sich diesem Trend

- natürlich mit gebührendem Ernst

und ergänzt durch historisches

So sind nun in Nürnbergs Fem-

bohaus "Spitzen aus Belgien vom

en. Es ist eine Auswahl aus dem

Königlichen Museum für Kunst

testen Beispiele stammen vom En-de des 16. Jahrhunderts. Und weil

e in Brussel Die a

18. Jahrhundert bis heute" zu se-

Wissen – nicht entziehen.

am Anfang dieser Kunst einzelne nach abendrem Ms Kett- und Schußfäden aus einem

artige Konzeption & firtigen Gewebe gezogen wurden,

Nürnberg zeigt die Kunst der Brüsseler Spitzen

Weinberge um den Hals

The second secon

6.50

A= ....

- Zum Million

be Approament (4 🚾

on 15 – 5M (Schein #

**bH**, 5932 Nevend

Services and bendered as services and the services and accompanies and accompanies and accompanies are services and the services and the services are services are services and the services are services are services and the services are services are services are services and the services are services are services are services and the services are services ar

Graphologische

CUTACHICAL
TO THE TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

TERMANT

Haberminelps

1002cminuseper 200 m bendelin mellen 2000 m refugit 7003c03 iii 660

Chancen

rminmarks

in the control of the

merale. Sie geme

cent lines chareful ster

inseries Republic

W. To the contribution

ent Zassital

ll Lynch

isiken

.... AG

Gutachten

ungskur

CK; De

rigen habe die Wissenschaft unter der Ägide dieses Regierungs-chefs einen beispiellosen Aderlaß erlebt, denn die Härte der von ihr abgesegneten Sparmaßnahmen habe die Universitäten an den Rand des Ruins gebracht.

Margaret Thatcher nahm die Margaret Thatcher nahm die Ehre dennoch an. In den Statuten der "Royal Society" können nämlich zu Mitgliedern Persönlichkeiten gewählt werden, "die entweder herausragende Leistungen in der Sache der Naturwissenschaft erbracht haben oder der Art sind, daß ihre Wahl der Society erheblichen Nutzen bringen erheblichen Nutzen bringen würde". Diesen zweiten Aspekt betonte Society-Präsident Sir Andrew Huxley denn auch, als er die Quertreiber der Wahl dieser Lady eindringlich warnte, daß die Zurückweisung der Kandidatin der Society beträchtlich schaden wirde.

Über die Wahl der zweiten Frau im Staat sollte wohl doch nicht im Staat solite woni doch niem auf der wissenschaftlichen Gold-waage befunden werden. Die Royal Society wurde unter der Ägide von König Charles II ins Leben gerufen. Wen wundert es, wenn sie sich jetzt des Schutzes des Premierministers als mächtigster Person im Staat versichert, um mit ihrer Sache zu überleben? Im übrigen war es schließlich eine demokratische Mehrheit, die befand: The Lady is a jolly good Fellow.

entstanden stets geometrische Mu-

ster. Das versuchte man im 19. Jahrhundert wieder aufzunehmen.

Doch inzwischen war die Spitzen-

technik so verfeinert worden, daß

diese künstlich archaischen Stük-

ke gekünstelt und zu perfekt wir-ken, obwohl sie fast dieselben Mu-

Zur guten Spitze gehört offenbar die kleine Unregelmäßigkeit als

Kontrast, um die Geduld und

Kunstfertigkeit, die für diese Ar-

beiten notwendig sind, sichtbar zu machen. Welche Feinheit die Spit-

ze nach den ersten - aus späterer

Sicht groben - Anfängen erreichte

wird in Nürnberg an vielen Bei-spielen sichtbar. Nicht zufällig gal-

ten die belgischen Spitzen als Hö-hepunkt dieser Kunst; denn in

Flandern wurde ein Flachs ange-

baut, aus dem sich besonders dun-

ne Fäden spinnen ließen. Und die

waren wiederum die Vorausset-

zung für besonders zarte Klöppel-arbeiten.

Wer es ganz genau wissen will,

ster zeigen.

Geschichten.

Für Hamburg schreibt er eine "Faust"-Oper: Interview mit dem Komponisten Alfred Schnittke

# Ein Popstar kündet vom Tod des Helden

Alfred Schnittke, Jahrgang 1934, ein Wolgadeutscher, gehört heute zu den prominentesten Komponisten der mittleren Generation. In steir der inttleren Generation. In der Sowjetunion – Schnittke lebt in Moskau – wird seine Musik trotz fürer Abweichung von der offiziö-sen Ästhetik inzwischen ebenso aufgeführt wie im Westen. Bei den Wiener Festwochen kam kürzlich seine "Faust"-Kantate "Seid nüch-tern und wachet" zur Uraufführung, eine Vorarbeit zu der "Faust"-Oper, die die Hamburgische Staatsoper bei Schnittke in Auftrag gegeben hat. DIE WELT sprach mit Alfred Schnittke in Wien.

WELT: Wie kommt es, daß sich ein Komponist im Moskau der achtziger Jahre mit dem "Faust"-

Stoff befaßt?
Schnittke: Es gab schon vor länge rer Zeit ein Projekt - ich sollte für Jurij Ljubimow vom Moskauer Taganka-Theater eine Oper nach dem zweiten Teil von Goethes "Faust" komponieren. Ich hatte das auch vor, aber als ich mich näher damit beschäftigte, sah ich, daß der enorme Umfang des Textes zu groß und dicht war, um ihn adaquat auf eine Opernbühne transponieren zu können – oder es ginge durch Kürzungen Text oder Deutung verloren. Da blieb das Projekt liegen, und da kam das Angebot, für die Wiener Singaka-demie eine Kantate zu schreiben. Ich dachte dabei jedoch nicht an Goethes "Faust", sondern an das Volksbuch von Johann Spies, dessen letzter Teil mir für eine Kantate geeignet schien. Jetzt möchte ich diese Kantate gleich als 3. Akt der Oper verwenden, die ich im Auftrag von Christoph von Dohnanyi für die Hamburger Oper machen soll. Den 1. und 2. Akt werde ich erst noch schreiben, das Werk soll 1985 inszeniert werden. WELT: Wie sieht Ihr "Faust"-

Bild aus? Was ist an Faust für Sie interessant? Schnittke: Das Interessante an Faust für mich besteht darin, daß er ein Doppelwesen ist, das sich einer moralischen Einstufung entzieht; einerseits ein abschreckendes negatives Beispiel, ist er doch andererseits eine Figur, die nie-mand in der ganzen Weltliteratur zu verurteilen wagt – sondern im

Gegenteil, man versucht diese Fi-

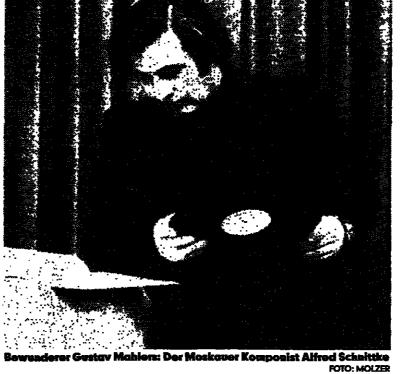

zu geben. Ich aber versuche, Faust zu beschreiben, sein Wesen zu definieren, ohne dogmatische Einseitigkeit und ohne Heuchelei. Faust ist und bleibt unerklärlich und daher immer aktuell.

WKLT: Es hätte ja fast eine russi-sche Uraufführung Ihrer "Faust"-Kantate vor Wien in Moskau gegeben, es wurde ja schon geprobt. Warum kam es nicht dazu?

Schnittke: Im letzten Augenblick hatte der Direktor der Moskauer Philharmonie Bedenken wegen des Textes, der ihm zu mystisch" schien, und außerdem wegen der geplanten Mitwirkung einer Popsängerin, der in Rußland sehr be-liebten Alla Pugatschowa. Sie sollte in einem der wichtigsten Teile der "Faust"-Kantate singen, und zwar ist das der Bericht über Fausts Tod - es war alles absichtlich stilistisch so konzipiert, daß Elemente der Unterhaltungsmusik in das Werk einbezogen werden

sollten – und ja von der Komposition her auch wurden. Wenn ich mir Faust musikalisch vorstellen soll, dann kann ich das nicht mit einem komplizierten Klangbild, denn er ist für mich ein banaler und dreister Charakter.

WELT: Wird dieses russische "Faust"-Bild also nicht in Moskau gezeigt werden?

Schnittke: Doch, voraussichtlich im Herbst wird man die Kantate im Rahmen des Festivals des Moskauer Komponistenverbandes aufführen, wo das Musikschaffen russischer Komponisten der vergange-nen Jahre vorgestellt wird - und

WELT: Wenn man an einige Ih-rer Kompositionen denkt, etwa die "Gogol-Suite", hat man den Eindruck, daß es eine Tendenz zur Literarisierung der Musik gibt ... Schnittke: Wenn es sich um Verto-

nung von Texten handelt, ist eine Literarisierung unumgänglich. So

etwas kommt ja sogar bei Weber zum Ausdruck. Da entsprechen ge-wisse Klangtupfen bestimmten Worten. Aber allgemein betrachtet muß ich von mir sagen, daß ich kein Anhänger von Programmusik oder literarischen Kombinationen beim Komponieren oder Beurtei-len von Musik bin. WELT: Welche Musik hören Sie

ganz persönlich gerne, was sich wohl vom schier professionellen Interesse trennen läßt? Schnittke: Eine der wichtigsten Fi-

guren ist für mich Gustav Mahler. Er ist eine der Schlüsselfiguren für die gegenwärtige Musik, ein Komponist, der sich die Freiheit nahm, sich zu geben, wie er als Mensch ist. Es gibt ja ein mehrschichtiges musikalisches Bewußtsein; man ist gleichzeitig Konsument von Musik Produzent von Musik und Interpret von Musik. Man kommt gleichzeitig mit verschiedenen musikalischen Kategorien in Kontakt, Musik verschiedener Wertigkeit. Und in diesem musikalischen Universum, das jeder in sich hat, kommt alles mögliche vor, nicht nur das Reinste und Schönste, sondern da schwelt auch etwas im musikalischen Unterbewußtsein eines jeden, das im Grunde sehr simpel ist und das jeder mit sich herumträgt.

WELT: Gilt das auch heute noch?

Schnittke: Ich finde es in der neuen Situation, in der eine Menge von einander überlagernden Strömungen in den letzten Jahrzehnten vorhanden ist, sehr wichtig, nicht nur nach technischen Kriterien und ästhetischen Dogmen zu urteilen, sondern sich musikalisch auch so zu geben, wie man ist - auch mit ungelösten musikalischen Problemen und stilistischen Unreinhei-

WELT: Kann oder soll Musik auch eine politische Funktion

Schnittke: Kann, ja. Aber sie soll nie dominieren. Wenn sie das tut, wird die Musik, wenn sie sonst von geringem musikalischen Wert ist, an Bedeutung verlieren. Wenn sie aber musikalisch und menschlich wahr ist, wird sie - auch mit geringer politischer Aussage oder ohne eine solche - ihren Wert behaupten

ELISABETH HERESCH

Im norddeutschen Harzstädtchen Bad Gandersheim, das mit seinen Fachwerkhäusern wie aus einem deutschen Bilderbogen geschnitten wirkt, war das nicht anders. Vor der Stiftskirche hatte sich ein festlich gekleidetes Publikum versammelt und war gewillt, trotz der feuchten Kühle des Abends durchzuhalten: Man feierte den Beginn der 25. Sommerfestspiele von Bad Gandersheim, man feierte die Anwesenheit des Bundespräsidenten, der am Nachmit-tag die Festspiele eröffnet hatte. Der Empfang des Präsidenten durch die Bevölkerung und die geladenen Gäste im neu eröffneten Kurhaus war von einer so spontanen Herzlichkeit, daß dieser Ausdruck der Zustimmung zu seiner Person als Leitbild des Volkes zu einer politischen Demonstration wurde.

Kunst muß kein Privileg der großen Städte sein, Kunst kann ihren Raum in jeder Gemeinde finden", hatte Carstens gesagt. Wor-um es hierbei geht, ist wohl die Redlichkeit der Kunstbemühung, ist nicht die einmalige und herausragende Kunstleistung. Wenn es dennoch, wie hier in Gandersheim, zu mehr gelangt, ist das Ergebnis um so höher zu bewerten.

So erscheint die Inszenierung von Frieder Lorenz außergewöhn-lich. Jedermann ist eine allegorische Figur, die nicht durch Psyindividualisiert

werden kann; aber Hofmannsthal hat im Gegensatz zum mittelalterlichen Mysterienspiel auch seinem seelischen Erlebnis Ausdruck ge-geben, das hier zum Leidenserlebwird. So wie die Maier bei Darstellung der Kreuzigung Christi das kreatürliche Leiden oder den Erlösungsmoment darstellen. so führen auch in dieser Inszenierung das Leiden und die seelische Verzweiflung Jedermanns zu seiner Erlösung.

Harald Dietl als Jedermann spielt hier nicht expressiv, sondern wählt den schwierigeren Weg, von seiner Rolle durch das genaue Wort zu überzeugen. Hervorzuheben ist Hertha von Walther als Jedermanns Mutter, deren Fürbitte beim Erlösungsprozeß überzeugender wirkt als die der allegorischen Gestalten Werke und Glaube. Die Verzweiflung des volkstümlichen Teufels (Werner Friedl), dem die Seele Jedermanns, die ihm doch schon sicher war, abhanden kommt, ist von großer Komik und bringt ihn menschlich dem Publikum näher als jene, die unsere alltägliche Schwäche und Feigheit darstellen.

Das war ein großer Tag für die Gandersheimer, deren Stadt 1200 Jahre alt ist. Der große Literatur-preis der Stadt für Dichterinnen, der den Namen der Roswitha von Gandersheim aus dem 10. Jahrhundert trägt, die als erste dichtende Frau Deutschlands gilt, wurde statt auf der Frankfurter Buchmesse zum ersten Mal hier, in diesem Jahr an Sarah Kirsch verliehen. Sie las Gedichte, die mit ihrer mecklenburgischen Heimat verbunden sind, die sie hat verlassen müssen. Die Nachdenklichkeit ihrer Dichtung, ihre zerbrechliche Gestalt, die so fremd in dieser selbstzufriedenen, auf Repräsentation bedachten Feier wirkte, schuf eine leichte Verlegenheit, die dann aber sofort hinweggefegt wurde durch die forschen Klänge des Kurorchesters.

CHRISTOPH GRAF SCHWERIN

Aachen veranstaltet wieder "Tanzkonzept"

gangenen Jahr bereitet die Stadt Aachen in Zusammenarbeit mit Fred Traguth für die Zeit vom 13. bis zum 20. August in der Schule Saarstraße ein "Internationales Tanzkonzept" vor. Dabei haben Anfänger und Fortgeschrittene Gelegenheit, sich in Disziplinen wie Klassischer Tanz, Modern-Jazz Dance, Afro-Caribbean Dance und Modern Dance unterweisen zu lassen. Zu den diesjährigen Dozenten gehören Robert Christopher, Linda Dingwall, Noel Hall, Anneliese Mertz und Fred Tra-

### Philip Zec gestorben AP, London Der britische Karikaturist Phi-

lip Zec ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Zec gehörte zu den bekanntesten Karikaturisten Großbritanniens und hatte sich insbesondere während des Zweiten Weltkrieges durch seine im Daily Mirror" veröffentlichten Karikaturen gegen Krieg und die Nazis einen Namen gemacht. Der Sozialist Zec, Enkel eines russischen Rabbis und Sohn eines Schneiders, war vor den zaristischen Herrschern nach Großbritannien geflohen. Nach Beendigung seiner Tätigkeit für den Mir-

### gur reinzuwaschen oder ihr recht Zum 100. Geburtstag des Dichters Franz Nabl

## Im Keller einen Bruder

kann hier den Unterschied zwischen Brüsseler, Flandrischer, Antwerpener Spitze oder Spitzen aus Binche, Valenciennes, Me-cheln und Chantilly lernen. Aber In den dreißiger Jahren startete die Feuilletonredaktion der alten - manche sagen echten - "Frank-furter Zeitung" die Serie "Zu Unauch, wer nicht solche Ambitionen hat, kommt nicht zu kurz. Denn recht vergessen". Schon damals hätte der im besten Mannesalter diesen feinen Gebilden nicht nur stehende Dichter Franz Nabl dort einfache oder sehr komplizierte hineingepaßt, aber erst recht heuflorale Ornamente zu entdecken, te, wo sein 100. Geburtstag zu feiauch figurenreiche ern ist. Man kann nur mit schmerzlichem Entsetzen dem Ausruf Pe-Damit dem Betrachter deutlich ter Handkes beim Tod des Neunwird, wie und wozu man diese zigjährigen recht geben: "Daß so jemand fast vergessen ist! Mein Klöppel- und Nadelarbeiten trug, Gott, da kann man schon Angst kriegen." Nabl ist, das scheint kaum glaubhaft, erst 1974 gestorben, sein Name aber wäre noch mehr vergessen, wenn die Gruppe

der "Grazer Autoren" ihn nicht als

Altmeister geehrt und manches

Er hat sich mit ihnen gut verstan-

den. Vielleicht war ihm die Geselligkeit nach einer lebenslang geüb-

ten Vereinsamung, die nur von sei-

ner Frau geteilt wurde, wohltuend. Ein kennzeichnendes Erlebnis be-

richtete der junge Gerhard Roth: Als die Runde einmal nachts den

alten Dichter verließ, sah er ihr

vom Fenster aus nach und befreite

sein ewig niedergehaltenes Inneres mit gewaltig blökenden Urlauten.

Dem Wissenden erhellt, welche Selbstdisziplin, aus der er hier so

unerwartet ausbrach, Nabl sein

ganzes Leben hindurch geübt hat. Nach Weihnachten 1973 kam er ins

Spital, suchte schweratmend und

gelbgesichtig seine Krankheit zu bagatellisieren, aber als Wolfgang

Bauer und Alfred Holzinger ihn

kurz danach wieder besuchen woll-

Ob wenigstens eine Seite aus sei-

nem Werk Bestand haben werde,

hatte er ihnen gegenüber einmal zur Diskussion gestellt. Die Frage

ließe sich unschwer schon allein

mit dem Hinweis auf seine "Kin-

dernovelle" positiv beantworten, in der eine zauberhafte Naturschil-

derung mit den Worten endet "Da… das Gewitter seine beste Kraft… schon… verschwendet

hatte, blieb nur ein schlaff nieder-

rieselnder Regen und ein trostlos

einfarbiger, matt bis zur halben Höhe niederhängender Nebel zu-

rück." Ein schlaffer Regen. Und

eine ausführliche Naturschilde-

rung, die doch schon lange abge-

kommen schien. Ähnlich anschau-

lich steht das Elternhaus der Kin-

der vor uns auf. Es ist, wie alle

Werke Nabls, stark autobiogra-

ten, war er schon tot.

von ihm angenommen hätte.

haben die Nürnberger aus ihrer Porträtsammlung Bildnisse her-ausgesucht und über die Vitrinen gehängt, auf denen Männer und Frauen mit reichem Spitzen-schmuck zu sehen sind. Das war einst ein sehr teures Vergnügen. 625 000 Franc kostete anno 1739 das Brautkleid einer Prinzessin. Und von dem Spitzenkragen eines Mannes hieß es, daß er den Wert eines Weinberges habe. Auf gegenwärtige Verhältnisse umgerechnet ergibt das unvorstellbare Summen. Und so ist es verständlich, daß heutige Spitzen mit den alten nicht konkurrieren können, sie müssen sich mit dickeren Fäden und einfacheren Mustern begnügen, um noch erschwinglich zu sein. In Nürnberg kann man jedoch für eine Weile der platonischen Liebe

zum Allerfeinsten huldigen. (Bis 18. Sept., Katalog: 13,50 Mark) PETER JOVISHOFF

Kleid, um 1900, aus der Nürnber

ouf Tijl: Zweiteilige

Musik aus Ost und West: Festival von Istanbul

## Kegeloboen spielen auf

Im 18. Jahrhundert hatte das tür-Ikische Kolorit einen starken Einfluß auf die europäische Musik. Davon geben etwa die zahlreichen Janitscharenklänge bei Mozart ein schönes Zeugnis. Aber bei dieser halben Kenntnis "türkischer" Mu-

sik ist es im Grunde genommen bis heute geblieben im Westen. Zwischen westlicher und östli-cher Musik zu vermitteln bemüht sich seit einigen Jahren das Festival von Istanbul, in sympathisch bescheidenem Rahmen, finanziert hauptsächlich von türkischen Mäzenen, aber auch von der Deutschen Lufthansa. Auf seine Art tritt es so die Nachfolge der großen Nahost-Festivals in Baalbeck und Schiraz an, die längst den politi-schen Läufen zum Opfer gefallen

Der größere Teil des Festival-Programms von Istanbul fällt westlicher Musik zu, und die wird gern Nachwuchskünstlern anver-traut. So traten dieses Jahr der aus Rußland in die USA emigrierte Pianist Boris Bloch, Gabriele Tac-chino aus Frankreich, der Geiger Konstanty Kulka, das Eder-Quar-tett und aus Deutschland das Mün-chener. Bach-Collegium auf. Frei-lich finden zich eine von innentelich finden sich auch prominente-re, etabliertere Ensembles und Kunstler ein wie etwa die Leningrader Philharmoniker, das Suk-Trio und der Cellist Paul Tortelier. Es schien so, als ob die Musiker besondere Rücksicht auf die gerin-ge Erfahrung des türkischen Publikums mit westlicher Musik genommen hätten: Nur so läßt sich die Klarheit und Intensität der Interpretation erklären, sei es in den Mozart- und Haydn-Aufführungen des Bach-Collegiums oder bei Pepe Romero, der auf der Gitarre eine Transskription von Bachs zweiter Cello-Suite spielte.

Mehr und mehr aber gibt es auch türkische Musiker, die in westli-cher Musik zu Hause sind. Dafür traten das auch in Deutschland gut bekannte Klavierduo Güher und Süher Pekinel, der Bratschist Rusen Günes und das Kammerorchester Ankara den Beweis an.

Klassische Musik ist freilich nur der eine Teil des Festivals, türkische Musik ein anderer Schwerpunkt. In die Welt dieser gleichfalls traditionellen Kunstmusik, die auf komplizierten Tonsystemen und rhythmischen Mustern beruht, führte der klassische türkische Musikchorus ein.

Im Park von Yildiz Sarayi wurden Tanze aus den verschiedenen Regionen der Türkei vorgeführt, zu denen eine Kapelle mit den typischen Instrumenten wie der Kegel-oboe aufspielte. Aber hier weitete oboe autspielte. Aber ther wentete sich das Spektrum noch weiter über die Grenzen aus – bis zu den Gastspielen des Inders Ram Na-rayan, des Nationalballetts aus dem Senegal, des kanadischen Folk-Ensembles "Les Sortilèges" und der schwarzen Spiritual-Sängerin Bessie Griffin. FRANZPETER MESSMER phisch eingefärbt. Und das Ende der Erzählung, stumpf und ohne Erlösung wie auch die meisten seiner Romane, könnte einen Hinweis darauf liefern, weshalb sich nur wenige Leser mit diesem großart gen Oeuvre abgeben wollen.

In schlichter, gegen Fremdwör-ter abstinenter Fraktur stellte Nabl vorwiegend außerhalb der Norm stehende Menschen vor, wozu paßt, daß er sich selbst als fremd und "abseitig" empfand. Da ist die alternde Person, die ihren Bruder, um ihn vor den Gefahren der Welt zu bewahren, einfach in den Keller sperrt ("Die Ortliebschen Frauen" der Titel wurde im Hinblick auf das Dritte Reich statt des bezeichnenderen "Das Grab des Lebendigen" gewählt), da beschwört ein einziges, als Geheimbesitz der Liebenden gehütetes Wort ("Der Vo-gel Tscheap") eine Katastrophe herauf, als es von dem Mädchen unbedacht einem Fremden gegenüber gebraucht wird, da sieht im Ödhof" ein dämonisch begabter Mann sein Leben scheitern, alles Dasein ist in unabwendbare Dunkelheit gehüllt und von Blitzen des Schicksals durchzuckt.

Die Charaktere sind ins Extrem getrieben, aber Nabls gegenständ-liche Kunst macht sie glaubhaft – und unerfreulich. Er selbst litt schon von Kindheit an unter starken Spannungen. Der strenge Vater scheint immer wieder als Romanfigur auf. Nach Übersiedlung der Familie aus dem böhmischen Lautschin nach Wien starb die dreizehnjährige Schwester, worauf der Vater keine Weihnachts- und Geburtstagsfeiern mehr duldete. Nach einem Unfall beim Fußballspiel im Gymnasium litt Nabl an inneren Blutungen und entging da-mit dem Militärdienst, studierte einige Zeit und machte sich bald als Schriftsteller selbständig, was fast sein ganzes Leben hindurch Kargheit bedeutete. Endlich nahm er bis zu seinem Tod Aufenthalt in

der Nähe von Graz. Umgänglich im Verkehr, hielt er doch zu seinen Gesprächspartnern gemessene Distanz, und obwohl ihm auch Humor geeignet haben soll, gibt es keine Anekdoten über ihn. Die Sekundärliteratur ist bescheiden. Von Neuauflagen bört man auch jetzt, aus Anlaß des Geburtstages, nichts. Offenbar hat er die magische Meile, die ein Schriftstellen nach seinem Tod durchmes messene Distanz, und obwohl steller nach seinem Tod durchmes sen muß, noch nicht zurückgelegt. ERIK G. WICKENBURG

### KULTURNOTIZEN

"Irische Kunst aus drei Jahrtausenden", die Ausstellung, die zu-erst in Köln zu sehen war (s. WELT v. 1. 3. 83), wird bis zum 23. Oktober in der Sonderausstellungshalle der Staatlichen Museen Berlin in

Dahlem gezeigt. An den Fotografen Herbert List erinnert das "Musée d'art moderne de la ville" in Paris.

Das "Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflege" ist jetzt nach zwölfjähriger Pause fortgesetzt worden. In Sheffield hält die amerikani-

sche Mariowe-Gesellschaft gegen-

wärtig ihre erste internationale Tagung ab (Thema: War Marlowe der Verfasser von Shakespeare-Stükken?).

Kunst und Kultur Kataloniens ist das Schwerpunktthema der "Europäischen Kulturtage", die am 19. und 20. September in Karlsruhe stattfinden. Gabrielle Roy, französisch-kana-dische Schriftstellerin, ist im Alter

von 74 Jahren in Quebec gestor-Die italienische Altistin Bruna Castagna ist 74jāhrig in Argenti-

nien gestorben.

Carstens eröffnet Gandersheimer Domfestspiele

# Der verzweifelte Teufel

Hofmannsthals Nacherzählung des mittelalterlichen Märchens vom Sterben des reichen Mannes \_Jedermann" ist Volksbesitz geworden. Die Erbauung, die von ihm ausgeht und eine zur Feststim mung entschiedene Gemeinde anrühren soll, führt dieses beliebte Theaterstück, mit dem die ersten Salzburger Festspiele 1920 eröffnet wurden, weit fort von möglichen kritischen Einwänden, die dem Stück zu Recht entgegengestellt wurden.

chologisierung



thais "Jedermann" im Norden: Harald Dieti und Petra Con-FOTO: PUHLMANN stanza in der Gandersheimer Aufführung

Bei der UNO wird zuviel Englisch gesprochen

**JOURNAL** 

AFP New York Die vollkommene Gleichstellung der französischen und der englischen Sprache in der Organisation der Vereinten Nationen (UNO) hat der UN-Generalsekretär Javier Perez de Cuellar in aller Eindringlichkeit den internatio-nalen Funktionären der Weltorganisation ins Gedächtnis gerufen. Er erinnerte an die im Februar 1946 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ver-abschiedete Resolution in der Französisch und Englisch gleich-berechtigt zu "offiziellen UNO-Sprachen und UNO-Arbeitssprahen" erhoben worden waren. Zuletzt hatte der UNO-Botschafter des Niger, Ide Oumarou, in seiner Eigenschaft als amtierender Präsident der Gruppe der französisch-sprachigen UNO-Mitglieder Perez auf das Ungleichgewicht hinge-

Ausländische Autoren im chinesischen Pen-Club

AFP. Peking Han Suyin (65), die britische Schriftstellerin chinesischer Herkunft, und Rewi Alley (85), der seit über vier Jahrzehnten in China lebende neuseeländische Schriftsteller, sind als erste Ausländer in den chinesischen Pen-Club aufge nommen worden. Der Sekretär des "China Pen Club", Bi Shuowang, erklärte zu der Auszeichnung, beide Schriftsteller seien dem chinesischen Volk durch langzeitige freundschaftliche Beziehungen" verbunden und hätten in ihren bedeutenden Werken wesentlich dazu beigetragen, Chi-na der ganzen Welt nahezubringen. Durch die Neuaufnahmen zählt der chinesische Pen-Club nunmehr 170 Mitglieder.

### Bronzen-Ausstellung jetzt in Saarbrücken

DW. Saarbrücken Die Ausstellung "Bronzen-Von der Antike bis zur Gegenwart", die zuerst in Münster zu sehen war (s. WELT v. 29.3.83) wird jetzt in Saarbrücken gezeigt. Bis zum 18. September ist sie in der Modernen Galerie des Saarland-Museums zu sehen. Der Katalog kostet 26 Mark.

### Felsenstein jr. inszeniert Offenbachs "Orpheus"

AP, Berlin Mit der Inszenierung der Operette "Orpheus in der Unterwelt" am Weimarer Nationaltheater ist Johannes Felsenstein in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Die Ostberliner Zeitung "Der Morgen" berichtete von einem "begeisterten Publikum", das sich "köstlich amüsiert" habe. Trotz des Publikumserfolges hatte "Der Morgen" an der Inszenierung einiges auszusetzen, etwa an der sepa-raten Personenführung und an einzelnen Dialogen. Das Blatt kritisierte besonders die "dilettantischen Blödeleien" des in eine dikke Fliege verwandelten, "ausge-sprochen minderbemittelten" Jupiter. Lob erntete Felsenstein allerdings für seine Idee, den eiligen Götterboten Merkurauf Rollschuhen auftreten zu lassen.

Keramische Kunst aus privaten Sammlungen

DW. Karlsruhe "Tendenzen moderner deut-scher Keramik" zeigt eine Ausstellung im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe. Anhand von Beispielen aus Privatsammlungen in Baden-Württemberg, die nach sehr unterschiedlichen individuellen Prinzipien zusammenviduellen Prinzipien zusammen-gestellt wurden, zeigt sie mit 220 Beispielen ein variantenreiches Bild der gegenwärtigen kerami-schen Kunst. Dabei spannt sich der Bogen von der Gefäßkeramik über Reliefs und Plastiken bis zu Objekten. Der Katalog kostet 10 Mark. Die Ausstellung ist bis 21. August geöffnet.

Reg. **Aachen** Nach dem großen Erfolg im ver-

ror war er 25 Jahre lang Mitverle-ger des in London erscheinenden "Jewish Cronicle".

### Unkrautvertilger mit Dioxin sollen verboten werden

JOCHEN AUMILLER, München Alle Unkrautvernichtungsmittel, die den Wirkstoff "2,4,5-T" enthal-ten, sollen nach einem Gesetzesantrag des Landes Nordrhein-Westfalen verboten werden. Auch die Herstellung, der Import und der Export dieser Mittel sollen nicht mehr zulässig sein. Der Antrag wurde ge-stern vom Bundesrat an die zuständigen Ausschüsse verwiesen. Der Düsseldorfer Bundesratsminister Dieter Haack (SPD) erinnerte daran daß das Bundesgesundheitsamt be-reits im September 1981 den Widerruf der Zulassung von "2,4,5-T"-haltigen Pflanzenbehandlungsmit-teln, die aus produktionstechnischen Gründen mit geringen Men-gen des Seveso-Giftes Dioxin verunreinigt sind, veranlaßt hatte. Ein Jahr später wurden diese Mittel von der Biologischen Bundesanstalt erneut zugelassen, allerdings unter einschränkenden Bedingungen und nur für drei Jahre.

### Heiß diskutiert

Dioxin hat nicht nur als "Seveso-Gift" und Entlaubungsmittel im Vietnamkrieg traurige Berühmt-heit erlangt, es ist zumindest bei den amerikanischen und schwedischen Arbeitsmedizinern derzeit im Mittelpunkt einer heißen Diskussion. Die Kernfrage: Sind Chemiearbeiter, die mit Dioxin oder seinen verwandten Verbindungen in Kontakt kommen, einem erhöhten Krebsrisiko ausgesetzt? Daß auch hierzulande Dioxin als gefährliches Gift angesehen wird, beweist der Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen

im Bundesrat. In der Tat beruht die Wirkung einer Reihe von gebräuchlichen Herbiziden auf chemischen Verbindungen, die mit Dioxin nahe ver-wandt sind. Außerdem entstehen solche Gifte bei der Herstellung von Chlorphenol-Verbindungen und Phenoxyessigsäure, die Spuren da-von enthalten, als Verunreinigung oder unfreiwillige Beigabe.

Die ersten Hinweise auf krebsauslösende Eigenschaften stammen aus Schweden. Schon 1977 wurde berichtet, daß Holzfäller, die Chlorphenol-Verbindungen als Fungizid (pilztötende Chemikalien) einsetzten, an einer besonders bösartigen Weichteilgeschwulst (Weichteilsarkom) erkrankten. Zwei darauffolgende Studien bestärkten den Ver-

Arbeiter, die mit solchen Mitteln umgehen müssen, haben ein fünffa-ches Risiko, an einem solchen Sarkom zu erkranken. Diese Befunde machten die amerikanischen Arbeitsmediziner hellhörig. Ihre Studien fanden jedoch keine Risikoerhöhung. Das lag aber, wie das ameri-kanische Ärzteblatt jetzt schrieb, vermutlich an der kleinen Fallzahl dieser Studien. Um eine seltene Nebenwirkung zu erfassen, reichen kleine Personenzahlen nicht aus. Erst eine nochmalige Überprüfung aller Studien führte zu einem alarmierenden Ergebnis.

### Nutzen-Risiko-Abwägung Danach erhöht die berufliche Ex-

position mit dioxinhaltigen Substanzen das Krankheitsrisiko für Weichteilsarkome um mindestens das 40fache. Dies veranlaßte nun die nationale amerikanische Behörde für Sicherheit am Arbeitsplatz, eine großangelegte Studie einzuleiten. 4500 Arbeiter in 12 chemischen Fabriken, die früher mit den suspekten Chemikalien in Kontakt gekommen waren, stehen derzeit unter der Beobachtung von Medizinern.

Auch hierzulande haben Toxikologen bereits mahnend ihre Stimme erhoben. So schrieb kürzlich Professor Wolfgang Forth, Direktor des Pharmakologischen Instituts der Uni München, in einem medizinischen Fachblatt: "Es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, inwieweit unser Wissen über die Giftigkeit gebräuchlicher Stoffe (in Land-und Forstwirtschaft braucht man etwa das TCDD als Herbizid, Fungizid und Pestizid) nicht Anreiz genug ist, andere Stoffe auf ihre Verwendbarkeit hin zu überprüfen, und gegebenenfalls einzuführen, die nicht die gleichen Risiken wie die polychlorierten Phenolderivate mit sich bringen." Forth plädiert für eine kritische Nutzen-Risiko-Abwä-gung, mit dem Ziel, künftig die Finger von den scharfen Geschützen zu lassen und dafür weniger nebenwirkungsbelastete einzusetzen – vor allem aber zu entwickeln.

## Minister ruft zum Sturm auf griechische Strände Mit dem Ende der Privatstrände fielen Mauern und Zäune

E. ANTONAROS, Athen

Die Tankererbin Tina Onassis und ihre Gäste werden nicht mehr ungestört an den Stränden ihrer Privatinsel Skorpios in Westgriechenland baden können. Der Grund: Athens sozialistische Regierung hat jetzt angeordnet, daß kein griechischer Küstenteil, kein Strand privat" sein darf.

"Die griechischen Strände sind Volksgut. Reißt die Zäune runter, erobert die vergitterten und zugesperrten Küstenteile", rief Um-weltschutzminister Antonis Tritsis seine Landsleute auf. Und prompt folgten Hunderte seinem Appell: Wie das griechische Fernsehen am Donnerstagabend berichtete, rissen Hunderte von badelustigen Griechen, die oft keinen Zugang zum zugebauten Meer finden, Zäune ein, drangen in bisher als Privatbesitz geltende Badestrände ein und legten sich in die Sonne.

"Die Polizei hat nichts dagegen unternommen", jammerte der Besitzer einer Luxusvilla an der Athener Apollo-Küste. Sie durfte auch nichts unternehmen: Von "oberster Stelle" – so ein Polizeioffizier – hatte sie Anweisung erhalten, die Wut der Eindringlinge zu dulden. Kein griechisches Gesetz kann die freie Benutzung der griechischen Küsten verbieten oder ein-schränken", hatte Minister Tritsis am Tag zuvor gesagt.

### Vorbild Frankreich

Nach einem neuen Gesetz darf kein Küstenteil privat sein und zwar bis zu einer Tiefe von 30 Metern hinter dem Punkt, den die Wellen im Winter erreichen. Ebenfalls soll bis zu einer Entfernung von 500 Metern vom Strand nicht mehr gebaut werden dürfen.

Athens Sozialisten wollen es ihren französischen Gesinnungsgenossen nachmachen, die unmittel-

GÜNTHER BADING, Bonn

Wenn ein Kapitän auf hoher See

oder vor einer Hafeneinfahrt den

Polarstern als Navigationshilfe am

Nachthimmel sucht, dann ist das durchaus in Ordnung. Vorausge-setzt, er befindet sich auf der Nord-

halbkugel und nicht unter dem

Kreuz des Südens. Dann kann es

ihm gehen, wie der unter der Billig-Flagge Liberias fahrenden "Pacific Charger" auf ihrer Jungfernfahrt.

Sie strandete vor dem neuseeländi-

schen Hafen Wellington, weil der

Kapitän mit dem modernen Funk-

neiler nicht umgehen konnte und

der Polarstern nicht zu sehen war.

mit dessen Hilfe er sich orientieren

Ein anderes erschreckendes Rei-

spiel für die Unkenntnis oder man-

geinde Entscheidungskraft von Schiffsführern auf Billigflaggen-

Schiffen ist das Auslaufen der

"Amoco Cadiz" vor der Küste der Bretagne im März '78. Der Tanker

brach auseinander, eine riesige Öl-

lache verschmutzte damals die bre-

tonischen Strände. Die Ursache

war die Entschlußlosigkeit des Ka-

pitäns, der einem neben dem Schiff herlaufenden Hochsee-

schlepper keinen Bergungsauftrag

erteilen mochte, ohne den Reeder

Noch ein drittes Beispiel führt

die in der Bundesrepublik Deutschland für die Schiffahrt zu-

ständige Gewerkschaft Öffentliche

Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) in einem an Bundesver-

kehrsminister Dollinger gerichte-ten Brief an, in dem sie sich gegen die Anerkennung von Ausbil-dungszeiten auf Billigflaggen-Schiffen für deutsche Seeoffiziere

wendet. Beim Löschen der Ölla-

dung im Rotterdamer Europort sei

befragt zu haben.

Bonn will Ausbildung

für Kapitäne erleichtern

ÖTV kritisiert Sonderregelung des Verkehrsministeriums

bar nach der Machtübernahme die Freigabe aller privaten Badestrände, vor allem an der Cote d'Azur, mit großem Trommelschlag angekündigt hatten. "Selbst Privatinseln dürfen fortan keine privaten Badestrände mehr besitzen. Badelustige dürfen nicht mehr verjagt werden", sagte Tritsis.

Eine den Athener Sozialisten wohlgesinnte Zeitung hatte in den letzten Tagen Reporter mit dem Auftrag losgeschickt, sie möchten feststellen, inwieweit Griechenlands Küsten frei zugänglich sind. "Wir haben festgestellt, daß vor allem in der Umgebung von Athen kaum ein freier Küstenstreifen zu finden ist", berichtete das Reporterteam. Daraufhin handelte Mini-

### Wenige Ausnahmen

Es wird allerdings weiterhin Ausnahmen geben: Nicht nur Küstenteile, die für die Landesvertei-digung wichtig sind, werden auch in der Zukunft nicht frei zugänglich sein. Auch am Status der von der griechischen Fremdenver-kehrszentrale EOT kontrollierten organisierten Badestrände, vor allem in der Nähe der griechischen Hauptstadt, wird sich voraussichtlich nichts ändern: Nur gegen einen Eintrittspreis, der je nach Lage und Ausstattung der Anlage von zwei bis fünf Mark rangiert, wird hier der Zugang möglich sein.

Hotels in ganz Griechenland dürfen hingegen keine Privatstrände mehr besitzen. Bereits im letzten Sommer hatte Athen allen Badelustigen grünes Licht zur Eroberung der gesperrten Strände gegeben. "Erobert die Badestrände friedlich", hatte Tritsis gesagt. Die Pro-teste der Hotelbesitzer, die auf einen Anspruch der Touristen auf "saubere, gepflegte und nicht über-völkerte Strände" hinwiesen, blieben ungehört.

rechner zu gebrauchen. Weder der

37jährige Kapitän aus Hongkong noch der 51jährige erste Offizier

aus Taiwan konnten mit dem einfa-

Schiffsleitungen können deutsche

Schiffsoffiziere aufgrund Ihrer Sonderregelung künftig ausgebil-det werden", schrieb der stellver-

tretende ÖTV-Vorsitzende Sieg-

fried Merten jetzt an Verkehrsmini-

ster Dollinger. Die ÖTV bezweife

le, daß eine qualifizierte praktische

Ausbildung überhaupt möglich sei. Anlaß für den Protest der Ge-

werkschaft ist die Sonderreglung

des Verkehrsministers vom 4. Juli

mit der "Erfahrungsseefahrten"

auf Schiffen unter Billigslaggen

künftig als Praktikum für die Prü-

fung der deutschen Schiffsoffiziere

angerechnet werden können. Bis-

her durfte die Ausbildung nur auf

Schiffen erfolgen, die nach deut-

Vorschriften geführt wurden. "Sol-

len angehende Schiffsführungen

für die deutsche Handelsflotte ler-

nen, wie man illegal Ol ins Meer

pumpt? Oder wie man die Notlage

von Seeleuten aus den ärmsten

Ländern der Welt skrupellos aus-

Dabei hatte das Ministerium ei-

gentlich mit der Sonderregelung

nur etwas Positives bewirken wol-

len: Wegen der schlechten Arbeits-

marktlage für Seeleute bei deut-

schen Reedereien sollte wenig-

stens die "Erfahrenszeit" unter fremden Flaggen angerechnet wer-

nutzt", schrieb Merten weiter.

schen - wesentlich strengeren -

"Von solchen unqualifizierten

chen Apparat umgehen."



Die sonnigen Küsten Griechenlands sind seit Donn Zäune und Mauern um Privatstrände niederzureißen.

## LEUTE HEUTE

Vollbeschäftigung
Die 31jährige Raymonde Bonnet
hat im Verlauf von sieben Jahren 1400 Ladendiebstähle begangen und zusätzlich einige hundert Autos geknackt. Die junge Frau legte vor der Polizei in Lyon (Südfrankreich) nun ein vollständiges Geständnis ab und schilderte ihren arbeitsreichen Alltag in allen Einzelheiten.

### Überraschung

Da staunte Jackie Collins: Auf fünf Millionen Dollar hatte die britische Romanschriftstellerin ein italienisches Magazin verklagt, das



### Gerling muß aussagen

Der ehemalige Mehrheitsaktionär der 1974 zusammengebrochenen Herstatt-Bank, Hans Gerling, muß nach einer Entscheidung des Kölner Oberlandesgerichts als Zeuge im Strafverfahren um die Hintergründe der Bankpleite aussagen Das Gericht verwarf gestern die Beschwerde des 69jährigen Gerling gegen einen Beschluß des Kölner

## Vor einem Durchbruch im Kampf gegen Bienenmilbe? Österreichische Biologin entwickelte Gegenmittel

KURT POLLAK, Wien Eine Revolution auf dem Gebiet umweltfreundlicher Schädlingsbekämpfung bahnt sich an. Österreichischen Wissenschaftlern des Instituts für Umweltforschung in Graz (Steiermark) ist es gelungen, die chemische Struktur eines Pilzgiftes teilweise aufzuschlüsseln. das ansonsten nur in der Natur vorkommt und als hervorragendes Schadinsektenbekämpfungsmittel bekannt ist. Es handelt sich um den überall auf Erden vorkommenden Schimmelpilz Beauveria, der als sogenannter Insektenparasit gleich auf zweifache Weise den Schädlingen zu Leibe rückt: In der ersten Bekämpfungsphase nistet der Pilz seine giftigen Sporen im Körper des Insekts ein, das daraufhin schnell zugrunde geht. Die nächste Phase folgt, sobald die Sporen den harten Chitinpanzer durchbrochen haben und anschließend als eine Art von "Giftminen" im Erdboden auf neue Insektenbeute lauern. Die heimtückische Waffe dieses Schimmelpilzes vernichtet Kartoffelkäfer, Blattläuse und vor allem die Larven der gefürchteten Fichtenblattwespe, die imstande ist, ganze Waldgebiete zu

zerstören. In Zusammenarbeit mit der Landesforstbehörde der Steiermark gelang es nun der Biologin Ilse Panzenböck, einen künstlichen Nährboden für die Pilztoxine zu schaffen, der als Grundlage für eine Massenproduktion des biologisch abbaufähigen und daher absolut umweltfreundlichen Giftes dient. Die Forscherin gegenüber der WELT: "Der Durchbruch zu

einer Massenproduktion dieses Giftes ist so gut wie geschafft, Ich beschäftigte mich bereits mit der Möglichkeit, das Gift des Beauveriapilzes auch gegen die in jüngster Zeit weltweit auftretende Varroa-Bienenmilbe zu testen, die auch in Deutschland schon Tausende von Bienenvölkern vernichtet hat".

Diese Milben, gegen die es bisher kein geeignetes Bekämpfungsmitgibt, wären imstande, das einanderzubringen:Ohne Bienenflug gäbe es keine Bestäubung der Blüten und damit auch keine Vege-

Allein im Raum Frankfurt sind innerhalb weniger Wochen mehr als 1000 Bienenvölker eingegangen. In Hessen und Nordbaden wurden schon 2500 Völker Opfer der Seuche, die in der Bundesrepublik Deutschland bereits jedes zehnte der insgesamt 1,1 Millionen Bienenvölker befallen het

"Ganze Arbeit" hat die Varroa-Milbe schon in Jugoslawien, Rumänien und der Türkei geleistet. wo die Imkerei praktisch am Ende ist. Die EG hatte daraufhin im Februar ein Forschungsprogramm gefordert, für das sie bereit war. eine Million Mark zur Verfügung zu stellen.

Wie Ilse Panzenböck erklärte, zeigen sich bereits mehrere ausländische Chemiekonzerne an einer Großproduktion des synthetischen Pilzgiftes interessiert: "Es ist ge-plant, gefährdete und von Schädlingen befallene Gebiete von Flugzeugen aus mit diesem Pilzeift zu bestäuben und damit zu retten."

Die brasilianische Luftwaffe hat

### Französische Apotheker stellen Notdienst ein

J. LEIBEL, Paris Frankreichs Apotheker bereiten der Bevölkerung Kopfschmerzen. Von heute an kann man nachts oder an den Wochenenden keine Medika-mente mehr bekommen – der nor-male Notdienst der Apotheken exi-stiert nicht mehr. Die 20 000 Apotheker des Landes haben den Bereit-schaftsdienst aus Protest gegen ei-nen Regierungsbeschluß eingestellt. Die Regierung hatte vor weni-gen Tagen angeordnet, daß die Preise für Medikamente um 1,5 Pro-zent gesenkt werden müssen. Auf diese Weise sollen die Ausgaben der testellicher. Vernichtung vor zien staatlichen Krankenkasse verringert werden. Die Apotheker behaupten aber, diese staatlich ange-ordnete Preissenkung bedeute einen Verdienstausfall von rund zehn Prozent. Um diesen Ausfall wettzu-machen, wollen die Apotheker nun die Kosten für den Nacht- und Wochenenddienst einsparen. Für die Franzosen – und auch für Touristen bedeutet der "Apotheker-Streik" eine Belastung. Wer überraschend ein Medikament braucht, muß erst einen Arzt anrufen oder auf die nächste Polizeiwache gehen. Hier nennt man dem Kranken dann eine Apotheke, die durch eine amtliche Anordnung dazu verpflichtet ist, auch außerhalb der normalen Ladenschlußzeiten Medikamente zu verkaufen.

### Nach 34 Jahren frei

dpa, Tokio Nach 34 Jahren im Zuchthaus und einem zähen Kampf mit den Gerichten hat ein rechtskräftig zum Tode verurteilter Japaner gestern seinen Freispruch erwirkt. In einem Revisionsverfahren hob ein Distriktge-richt im südjapanischen Kyushu, das den beute 57jährigen Sakae Manda im Jahre 1950 wegen Mordes an einem Gesundbeter-Ehepaar zum Tod durch den Strang verur-teilt hatte, den damaligen Schuld-spruch auf und ordnete die sofortige Freilassung an. Das Gericht stützte sich auf neues entlastendes Mate-rial, das der unschuldig Verurteilte selbst beigebracht natte.

### Schmuggler verhaftet

dpa, Düsseldorf Fast 300 000 Zigaretten hat der Zoll in den vergangenen drei Wo-chen auf fünf polnischen Rhein-schiffen beschlagnahmt. Die Kapitäne der betroffenen Schiffe wurden verhaftet. Die Oberfinanzdirektion Düsseldorf vermutet, daß die Zigaretten von Hehlern im Ruhrge-biet abgesetzt werden sollten.

### Kernkraftwerke geschlossen

AFP, Washington Die amerikanische Kontrollkommission für Kernkraft hat gestern die vorübergehende Schließung von fünf Kernkraftwerken verordnet, damit deren Kühlsysteme überprüft werden können. Die Schlie-Bung muß innerhalb von 30 Tagen erfolgen.

### Betrug mit Falschgold

AP, Wiesbaden Das Bundeskriminalamt ermittelt gegen eine Gruppe von Ausländern, die im Verdacht stehen, im Inund Ausland Betrügereien mit falen Goldbarren zu be reits vor einiger Zeit wurden drei rumänische Staatsbürger festgenommen. BKA-Beamte verhafteten gestern drei weitere Rumänen bei dem Versuch, einem Autohändler in Offenbach Falschgoldbarren gegen Zahlung von 45 000 Mark zu verkaufen.

### Blüten mit Selbstporträt

AP, Nairobi In der kenianisch n Hauptstadt Nairobi ist ein Geldfälscher zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden, der die Blüten mit seinem eigenen Konterfei bedruckt hatte.

### Nach Flirt erschossen

SAD, Marseille Ein deutscher Straßenmusiker. der seit einigen Monaten in Südfrankreich lebt, ist jetzt in der Hafenstadt Marseille von einem Barbesitzer erschossen worden. Der Deut-sche hatte allzu heftig mit der Frau des Franzosen geflirtet.

### **Explosion in Orly**

AFP, Paris Bei einer Explosion auf dem Flughafen Orly-Süd im Süden von Paris sind gestern nachmittag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 18 Menschen wurden bei dem Attentat verletzt. Die Explosion ereignete sich in der Nähe der Buchungsschalter für Charter-flüge. (S. 5: Terror gegen die Tür-

### An der Grenze erschossen

dps, Aachen Bei einer Schießerei an der deutsch-beigischen Grenze ist Donnerstag abend ein Mann in der Nähe von Roetgen von einem Grenzbe-amten tödlich verletzt worden. Der Mann hatte bei einer Kontrolle zu-nächst zu Fuß zu fliehen versucht, dann eine Waffe gezückt und auf die Grenzbeamten geschossen. Die Beamten hatten im Roetgener Gebiet nach Bankräubern aus Belgien gefahndet



### *ZU GUTER LETZT*

.Was früher Nessie war für die Presse in der Saurengurkenzeit, das ist jetzt der CSU-Parteitag." (Hans Tross, Sprecher der Bayerischen Staatskanzlei in München)

### WETTER: Heiter bis wolkig

Wetterlage: Ein flaches Hoch mit Zentrum über dem südlichen Mittel-europa ist für Westdeutschland wet-



Statutom 🗠 12 heatrick, West Starton S. 16°C. 🔸 bestands and = Methol. ← Specituages. ← Regum. + Schmeetal. → Schmeet. Schools Will Regart. Erff Schools. 200 Mebbl. 444 Friedgester zigebete <u>Lukstonang</u> ⇒)wana, adjab ST. AAA KAROOL AAAA OHII haga Lever glacker Lellatucies (1000 mb-750 em).

### Vorhersage für Sonnabend:

Ganz Deutschland: Heiter bis wolkig und niederschlagsfrei Tageshöchst-temperaturen 25 bis 28 Grad, im Berg-land um 23 Grad. Nächtliche Tiefst-werte um 17 Grad. Meist schwacher Wind, vorwiegend aus Süd.

Weitere Aussichten: Zunehmend schwill, abends Gewitter möglich

ren am Freitag, 13 Uhr: Kairo Berlin 18° 25° 27° 28° 27° 32° 23° 27° 17° 24° 23° Kopenn.
Las Palmas
London
Madrid
Mailand
Mallorca
Maslerca Dresden Essen Frankfurt Hamburg List/Sylt München Moskau Nizza Algier Amsterdam Prag Rom Stockholm Tel Aviv Athen

Sonnenaufgang\* am Sonntag: 5.24 Uhr, Untergang: 21.31 Uhr, Mondauf-gang: 14.15 Uhr, Untergang: 1.00 Uhr; Sonnenaufgang am Montag: 5.26 Uhr, Untergang: 21.30 Uhr, Mondaufgang: 15.30 Uhr, Untergang: 1.99 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel.

### "Energy Concentration" auseinan-dergebrochen. Die gerichtliche Un-tersuchung habe ergeben: "Die Schiffsleitung war unfähig, den an Bord befindlichen manuellen Be-

Beim Ausräumen geparkter Autos halfen der Ehemann und die beiden kleinen Kinder des Paares



gehört. 40 Millionen Dollar sprach ihr jetzt ein nur aus Frauen beste-hendes Gericht in New York zu. Das Fotomagazin hatte vor drei Jahren Nacktfotos einer blonden Frau veröffentlicht - angeblich Fotos von Jackie Collins. Jackie aber war im-

# 300 000 Menschen fliehen vor der Flut in die Berge

Verheerende Überschwemmungen im Süden Brasiliens / Mindestens 100 Opfer / Der Sachschaden geht in die Milliarden

WOLFGANG WILL, Blumenan Die schlimmsten Regenfälle seit Jahrzehnten haben eine unglaubli-che Flutkatastrophe ausgelöst und lähmen drei Provinzen in Südbra-silien. Das Leben dort ist zum Stillstand gekommen, die Wassermassen haben Städte und Dörfer verwüstet, Ernten vernichtet, Brükken einstürzen und Hochspannungsmasten wie Streichhölzer umknicken lassen. "Das ist die Sintflut", urteilte ein Fernsehreporter, der die Katastrophenregion mit einem Hubschrauber beflog. Ein Pilot berichtete in Rio de Janeiro: "Die ganze Region sieht aus wie ein großer, unübersehbarer See – mit kleinen Inseln drin – Inseln, wo einst Städte waren."

Betroffen sind die Brasiliani-schen Provinzen Rio Grande do Sul, Parana und Santa Caterina. Dort schüttet es seit zehn Tagen vom Himmel Die tägliche Niederschlagsmenge betrug bisher im Schnitt zehn Zentimeter - so viel wie normalerweise im ganzen Mo-nat fallen, der im Süden Brasiliens die Winterzeit einleitet. Die Meteorologen sagen ein Anhalten der Regenfalle voraus.

Das Ausmaß der Katastrophe ist so unübersehbar wie die Wassermassen. Schätzungen sprechen von einem Sachschaden von rund zwei Milliarden Dollar. Bisher sind mehr als 100 Todesopfer geborgen worden. Die meisten der Opfer ertranken, aber viele starben an Stromschlag, wurden Opfer des Starkstroms in sich zusammengebrochener Hochspannungssysteme. Eine tödliche Gefahr bilden auch giftige Schlangen, die sich wie die Menschen vor den Fluten in Massen auf höher gelegene Landstriche oder in die Baumwipfel geflüchtet haben. Zehntausende Menschen sind seit sechs Tagen



ohne Wasser und Nahrung, Seuchen greifen um sich. Mitten im Katastrophengebiet liegt die von deutschen Einwanderern gegründete Stadt Blumenau. Die meisten der 200 000 Einwohner sind auf Hügel in der Umgebung

geflüchtet. Durch die einst ge schäftigen Innenbezirke fahren Ruderboote und Kähne: Soldaten der Sicherheitskräfte, die Plünderungen zu verhindern haben, oder Einwohner, die noch etwas von ihrer Habe retten wollen.

> Ausgerechnet der Teil Brasi-jiens, der bislang von der Rezession ver-schont geblieben war. jetzt von ei gewaltigen des. Das

Lan-Bild cepen Ort in der Provinz Rio

alle verfügbaren Hubschrauberein-heiten mobilisiert. Die Hubschrauber werfen über den Regionen, wo-hin sich die Menschen geflüchtet haben, Lebensmittel, Kleidung, Medikamente ab. Irene Vucovix, Reporterin der Zeitung "Estado de 5. Paulo", nahm an einem solchen Einsatzflug teil und sagte nach ihrer Rückkehr aus dem Katastrophengebiet: "Man kann gar nicht beschreiben, wie die Leute unten reagieren, wenn sie einen Hub-schrauber sehen: Sie schreien, winken, hüpfen auf und ab, denn sie wissen – wir bringen zu essen, wir bringen Kleidung, kurz; Da kommen Retter." Die Bevölkerung ganz Brasiliens

ist aufgerufen worden, Lebensmit-tel, Kleidung und Medikamente zu spenden sowie Gelder auf Sonderkonten einzuzahlen.

Die drei betroffenen Provinzen waren ihrer Landwirtschaft wegen und auch dank einer industriellen Diversifikation bisher von der schweren Rezession verschont geblieben, unter der das restliche Brasilien leidet - jetzt ist diese südliche Oase zur Wasserwüstenei geworden.



# Apotheker stein Die Straßen frei – Karajan frei – Karajan muß zum Flughafen!

Ketzerische Anmerkungen zur Überflüssigkeit von Dirigenten und anderen Stars im Musikbetrieb / Von ANTHONY BURGESS

ch erkenne die Bedeutung von Noten auf den ersten Blick. Ich kann Orchesterpartituren mit ebensoviel Vergnügen lesen wie einen Roman rielleicht sogar mit noch größerem Vermügen, weil ich mich fern der Welt von Sex, Gewalttätigkeit und Politik im höchsten Himmel der reinen Form befinde. Da ich selbst ausübender Musiker bin, glaube ich, gegen die Häresie immun zu sein, die den naiven Musikliebhaber allzioft befällt: die Erhebung des bloßen Musikinterpreten zu einem Gott.

Man hat Opernsängerinnen von der Tetrazzini bis zur Callas den Titel "Diva" verliehen; das Wort "Göttliche" deutet die Reichweite der Haresie an. Die Belohnungen der Diva sind seit je mannigfaltig and extravagant gewesen. Durch ihr hohes C in Ekstase versetzt, haben sich begeisterte Anhänger vor ihre Kutschen gespannt, man hat aus ihren verschwitzien Schuhen Champagner getrunken und Fan-Clubs für die Stars, die im Privatjet durch die Welt reisen, gegründet.

Und dann sind da die Dirigenten, unter denen Karajan als herausragendes, wenn auch allmählich alterndes Exemplar gilt. Kammerdiener warten ihnen im Kapellmeisterzimmer mit Kraftbrühe und frischem Hemd auf, während im Konzertsaal noch der Beifall dröhnt. Der Flughafen ist wegen ihrer Abreise zum nächsten Termin alarmiert worden, die Polizei hält िक्ष के die Straßen frei. All das für einen Mann, der mit dem Stock fuchtelt. All das, inso-🚉 🏗 fem es die Sänger betrifft für eine stimmbegabte Maschine, die nicht so recht begreift, was sie eigentlich tut. Unterdessen De Dies wird der Komponist, der zwar kein Gott. aber immerhin mit der Muse verheiratet ist, von den Fotografen beiseite gedrängt. Strawinsky, dessen 100. Geburtstag wir in vergangenen Jahr gefeiert haben, war ein sehr großer Komponist, der den Interpretenkult fürchtete. In einer bestimmten Phase seiner Karriere wollte er seine Klaviermusik lieber einem mechanischen In-



FOTO: FELICITAS TIMPE

strument als einem Pianisten anvertrauen. Er bestand darauf, daß seine Tempi ohne expressives Rubato mechanisch eingehalten wurden, daß seine dynamischen Markierungen skrupulös befolgt wurden und daß "Ausdruck" eine aufdringliche Würze sei, die auf seiner einfachen musikalischen Speisenkarte nichts zu suchen habe. Er verehrte keinen Sänger, keinen Geiger und keinen Dirigenten; sie waren für ihn lediglich Notwendigkeiten, um den musikalischen Gedanken in die physische Realität umzusetzen

splasion in Only

Als Junge habe ich regelmäßig die Konzerte des Hallé-Orchesters in Manchester besucht. Dieses Orchester war damals das beste in Europa, obwohl die Abonnenten es an seiner vollen Entfaltung hinderten, indem sie ihm solche bewußtseinerweiternden Erlebnisse wie die Aufführung von "Le Sacre du Prinouer von Schönbergs "Fünf Stücken für Orchester" verweigerten. Das Halle war auf die temps" oder von Schönbergs "Fünf auf Beethoven und Brahms, mit gelegentlichen kräftigen Fleischeinlagen von Wagner – sonst wäre nämlich das Publikum ausgeblieben:

Einmal wurde zu meiner Freude die Aufführung eines fortschrittlichen Werks des Russen Mossolow angekündigt. Ich ging hin und bekam zu meinem Arger keine Karte mehr. Artur Schnabel spielte An dem Abend Beethovens Fünftes Klavierkonzert, und den Mossolow hatte man nur ins Programm geschmuggelt, weil man glaubte, daß es mit Schnabel am Klavier dem Besuch nicht schaden würde. Aber ich wollte weder Schnabel noch as Fünfte hören, dieses verdammte Konit kannte ich längst in- und auswendig. ich wollte den Mossolow, den die Abonnten nicht wollten.

Bei einer anderen Gelegenheit spielte ein Student des Manchester Royal College of Music vor dem beinahe leeren Haus ein kaum bekanntes Stück von Frederick Delius. Das bedeutete mir mehr als sämtliche Auftritte von Schnabel, Horowitz und Rubinstein zusammengenommen. In mir reifte die Überzeugung, daß alle Bewunderer der großen Interpreten Philister waren, und ich bin bis heute nicht ernsthaft in meiner Überzeugung erschüttert worden.

Ich will ehrlich sein und zugeben, daß es nicht genügt, einfach die Noten einer Symphonie, eines Oratoriums oder eines Liederzyklus zu lesen, dabei eine ideale Aufführung im Inneren seines Schädels zu vernehmen und dann zu glauben, man habe ein echtes musikalisches Erlebnis gehabt. Beethoven war auf diese rein zerebrale Form des Hörens beschränkt, und es existierte einmal unter Leitung des Kritikers Ernest Newman eine törichte Schule von Musiktheoretikern, die behaupteten, was gut genug für Beethoven gewesen sei, sei auch gut genug für alle anderen. Musik, sagte Newman, müsse so sein, wie es der Dichter John Keats formuliert habe: das Vernehmen von Liedern ohne Ton; denn das Hörorgan sei eine labyrinthische Falle, welche die Reinheit dessen trübe, was der Komponist zu Papier gebracht habe.

### Für Mozart waren Sänger nur ein notwendiges Übel

Es gab einen britischen Musikkritiker namens Cecil Gray, der auf der Grundlage von Flauberts "La Tentation de Saint Antoine" eine Kantate geschrieben hatte, deren Aufführung er verbot, damit der plumpe äußere Klang nicht ihre geisterhafte Reinheit besudele. Und es gibt ein seinerzeit weithin bekanntes Werk von Bernard von Dieren, die Chinesische Symphonie, deren Partitur jedem Londoner Musiker ein Begriff war, die aber nie jemand zu Gehör bekam und die meines Wissens seit ihrer Entstehung vor sechzig Jahren bis auf den heutigen Tag kein Mensch gehört hat.

Eine Zeitlang vermutete man, Bach habe die Mehrzahl seiner Werke allein um des Komponierens willen und ohne Blick auf eine mögliche Aufführung geschaffen, um sie anschließend zum Verstauben in die Schublade zu stecken. So etwas geht natürlich zu weit.

Ich wäre verrückt, wenn ich einen Vortrag mit Schubert-Liedern von Dietrich Fischer-Dieskau versäumte. "Die schöne Müllerin" muß man hören: wir brauchen den physischen Eindruck der Klänge; andernfalls will sich die Emotion nicht regen. Die Noten auf jeder Seite schreien nach Inkarnation durch die Stimmbänder und die Saiten des Klaviers. Aber warum unbedingt Fischer-Dieskau und nicht irgendein Anfänger aus der Musikschule? Nur weil wir glauben, Fischer-Dieskau besitze eine tiefe Einsicht in die Struktur der Musik und in ihre Beziehung zum Sinn der Worte. Weil er in seiner Stimme über ein superbes physisches Instrument verfügt und über die Intelligenz, es zu kontrollieren. Weil er seine Persönlichkeit der des Dichters und des Komponisten unterordnete, allein darauf ausgerichtet, einen allgemeinen emotionalen Zusammenhang zu präsentieren, den jeder Zuhörer als Teil seiner eigenen tatsächlichen oder potentiellen menschlichen Erfahrung zu erkennen

Doch das ändert nichts an dem Umstand, daß er nur ein verzichtbares Medium darstellt, durch welches Schubert Gestalt annimmt. Verglichen mit dem Komponisten ist er nichts. Man könnte sich eine Stimmenmaschine vorstellen. die so programmiert wird, daß sie Lieder unter peinlicher Beachtung des vorgegebenen Ausdrucks und der schriftlich fixierten Noten laut werden läßt. Eine "Schubert-Maschine" hingegen ist absolut unvorstellbar.

Ohne Zweifel beziehen die Bewunderer Fischer-Dieskaus ihr Vergnügen an seinen Auftritten aus der Persönlichkeit des Sängers selbst; er ist herzlich, intelligent, sympathisch, unverwechselbar. Trotzdem ist es meines Erachtens falsch, wenn die Leute sagen: "Hören wir uns heute abend Fischer-Dieskau an", statt zu sagen: "Hören wir uns heute abend Schubert-Lieder an", um erst danach hinzuzufügen: "Ah, Fischer-Dieskau singt - gut!"

Zu irgendeinem Zeitpunkt wird selbst der intelligenteste und bescheidenste Sänger eine gewisse Überlegenheit gegenüber seinem Komponisten empfinden und sich Freiheiten mit ihm erlauben. Da er meint, mehr vom Singen zu verstehen als der Komponist in seinem ganzen Leben, wird er ihn in bestimmten Punkten zu korrigieren versuchen. Und da der Komponist vor Prof. Freud gelebt habe und gestorben sei, habe er sich selbst ohnehin nicht so recht begriffen.

Das Lied liegt sozusagen auf halbem Weg zwischen der nicht angewandten und der angewandten Musik, die auf die Dienste eines Opernhauses angewiesen ist; deshalb darf ihm eine Winzigkeit an Personenkult verziehen werden. Mehr noch der Oper, die ja wie keine andere musikalische Form von der Fähigkeit der Sänger abhängt, Elemente jenseits von bloßen Worten und Tönen ins Publikum zu projizieren. Bevor wir jedoch irgendeinen Heldentenor oder eine Diva in den Himmel erheben, sollten wir uns an die Einstellung Mozarts zu den Sängerinnen und Sängern erinnern, die in Prag auf ihn warteten, als er dort mit der halbfertigen Partitur von "Le Nozze di Figaro" oder "Don Giovanni" eintraf.

Für Mozart waren die Darsteller lediglich mangelhafte Instrumente, kindlich selbstbewußt, wesentlich untalentierter, als sie glaubten, vom Applaus aufgeschwollen und dem Komponisten nur deshalb gnädig geneigt, weil der ihnen das Material zu ihrer Selbstverherrlichung lieferte. Man mußte ihnen manchmal gut zureden und sie gelegentlich einschüchtern; alles kam darauf an, ihr Ego zu unterdrücken, ohne daß sie es merkten. Für den geplagten Mozart waren Sänger nur notwendige Übel.

Es ist beinahe unvermeidbar, daß ich darauf aus bin, den Ruhm des bloßen Interpreten zu schmälern; denn ich habe in den vergangenen drei Jahrzehnten eine Kunst praktiziert, die von keinem Interpreten abhängt. Beim Roman steht außer Druckfehlern keine Barriere zwischen Spender und Empfänger. Zwar sind die Kritiker jederzeit bereit, den Dolmetscher zu spielen und dem Leser zu erklären, was er da eigentlich liest und was der Autor – ohne es selbst zu wissen – wirklich gemeint hat. Aber man braucht Rezensionen ja nicht zur Kenntnis zu

Immer wenn ich die erzählerischen Fähigkeiten, die ich vielleicht besitze, einem Medium zur Verfügung gestellt habe -Film, Fernsehen oder Bühne -, war es für mich die reine Hölle. Es ist schon schlimm genug, sich mit der oberflächlichen Eitelkeit von Schauspielern auseinandersetzen zu müssen; noch schlimmer aber wirkt sich ein neues Phänomen des 20. Jahrhunderts aus: der Regisseur, der das "Regietheater" und den "Autorenfilm" erfunden hat. Vor einigen Jahren wurde ich von der

berühmtesten Tageszeitung der Vereinigten Staaten gebeten, einen analytischen Essay über Stanley Kubrick zu schreiben, gerade einen meiner Romane ("Clockwork Orange") verfilmte. Man nahm an, daß ich nichts Eiligeres zu tun haben würde, als dem Interpreten meines eigenen Buches mit dem Tonbandgerät nachzulaufen – ein klarer Hinweis darauf, daß er den Leuten wichtiger war als ich, der ursprüngliche Schöpfer. Damit war von der Zeitung keine Beleidigung intendiert, aber ich war verärgert. Wenn Shakespeare heute lebte, würde man ihn be-"Sturm" zu unterbrechen, um ein episches Gedicht auf den ersten Darsteller Hamlets mit Namen Richard Burbage zu

Aber zurück zur Musik und zu den Dirigenten. Früher war der Dirigent ein Mensch, der vom Cembalo aus den Takt schlug. Im Lauf der Entwicklung des romantischen Orchesters wuchsen ihm ein Pult, ein Stab und schrankenlose Autorität zu. Wie die russische Revolution indes bewies, war er keineswegs unersetzlich. Die ersten sowjetischen Orchester reüssierten auch ohne einen anma-Benden Stockschwinger. In dieser Hinsicht finden es erfahrene Orchestermitglieder selbst in demokratischen Staaten sicherer, den Taktschlag zu ignorieren und den ausgreifenden Gesten, die "stringendo" oder "allargando" andeuten, nur wenig Beachtung zu schenken. Akkurat gespielt, werde die Musik - glauben sie schon von allein ihren Eindruck machen.

Der rechte Dirigent ist ein Mensch, der oach den Proben keine Funktion mehr hat. Er sollte genausowenig auf der Bühne in Erscheinung treten wie der Theaterregisseur. Pierre Boulez, den ich bewundere. hat das mit seiner Aufführung von Seine Gesten beschränkten sich auf ein Minimum und dienten lediglich als Erinnerung daran, was in den Proben beschlossen worden war. Sein Verhalten beim Konzert entbehrte völlig jener Flamboyance, von der sich Karikaturisten und Banausen so gern hinreißen

Wenn es überhaupt einen Dirigenten gibt, dem ich ein an Verehrung grenzendes Gefühl entgegenbringen kann, dann heißt er Arturo Toscanini. Er erfüllte die erste Pflicht jedes Orchesterleiters, indem er eine heterogene Gruppe von Frauen und Männern zu einem einzigen Instrument verschmolz. Er trainierte das CBS-Orchester, er kannte sämtliche Partituren, die er interpretierte, auswendig. und seine Interpretationen waren nur das Resultat endlosen Nachsinnens darüber, was der Komponist mit seinen Tempi und Ausdrucksbezeichnungen gemeint

Wenn man Toscaninis Wagner- oder Beethoven-Einspielungen hört, glaubt man den Intentionen des Komponisten so nahe wie nur irgend möglich zu sein. Folgt man Toscanini zudem noch mit der Partitur in der Hand, ist man beeindruckt von seiner totalen Treue gegenüber der gedruckten Vorlage. Wenn dieser Mann sich verbeugte, erwartete er, daß man statt seiner der Musik applaudierte. Der Personenkult ereilte ihn nie; er verließ Italien und dann Deutschland, als die Regimes beider Länder auf einen solchen Kult gegründet waren. Gott sei Dank ist er uns auf Schallplatten erhalten.

### Wenn der Erste Hornist die Noten für unspielbar hält

In gewissem Sinn repräsentierte Tosca-

nini den Gipfel einer Tradition des Dirigierens, die - zwangsläufig - in Bayreuth ihren Ausgang nahm und die er noch fortgesetzt hätte, wäre dem nicht die Rassenpolitik der Nazis entgegengestanden, die alle Juden aus dem dortigen Theater verbannte und die er vehement ablehnte. Kein Dirigent konnte die Verantwortung für eine Wagner-Partitur übernehmen, wenn er sie nicht technisch beherrschte. Das bedeutete, daß er jeden einzelnen Takt der Orchesterpartitur kennen und das Talent besitzen mußte, die manchmal ratiosen Spieler zu belehren, wie sie ihren

Mein Vater wurde nie müde, eine Geschichte zu erzählen, die er von meinem Großvater über Hans Richter gehört hatte, der einmal mit dem Hallé-Orchester "Siegfrieds Rheinfahrt" probte. Der Erste Hornist behauptete damals, seine Noten seien unspielbar. Richter, der kein Englisch sprach, bat um eine Übersetzung und danach um das Instrument des Hornisten. Er zog ein Mundstück aus der Hosentasche und spielte die Passage mit bravouröser Leichtigkeit vor. Dann reichte er das Horn zurück, und die Probe lief weiter. Nie wieder redete jemand über die Unspielbarkeit von Wagner. Das war echtes Dirigieren.

Schon 1958 unterwegs im Privatflugzeug: Karajan auf dem Bayreuther Militärflughafen

Unter den Instrumentalsolisten, die ich kenne, bewundere ich Yehudi Menuhin am meisten – vor allem wegen seiner Bescheidenheit nicht nur gegenüber den Geheimnissen seines Instruments, sondern auch gegenüber den Geheimnissen der Musik. Als er zum ersten Male als Wunderkind ein Elgar-Konzert unter der Leitung des Komponisten selbst spielte, befand sich Elgar gerade in einer störrischen Phase: In einer gezielten Reaktion auf das britische Philistertum erklärte er öffentlich, er interessiere sich mehr für

Ich war bei dem Konzert dabei, und obwohl ich noch etwas jünger als Menu-.hin war, begriff ich das Außergewöhnliche an seinem Spiel: Er kannte offensichtlich nicht nur die Noten auswendig, er schien auch zu verstehen, worum es in dem Werk ging. Die Tatsache, daß ein Bürschlein in kurzen Hosen imstande war, den verschlungenen Pfaden eines komplexen und neurotischen Komponisten zu folgen, beweist doch eigentlich, daß Musik keinen anderen Gehalt als bloße Noten hat - und wenn jemand in frühester Jugend ein Instrument beherrschen lernt, so ist das wohl bemerkenswert, aber mehr auch nicht.

Yehudi mußte erst aus der Rolle des Wunderkindes herauswachsen, um als gereifter Mann nicht Erstaunen, sondern Zuneigung hervorzurufen. Mit voller Berechtigung wandte er sich dem Dirigieren zu, denn er kannte die Probleme der Streichinstrumente, und er wußte genau, was man mit der Streicherabteilung erreichen kann. Das heißt, so genau wußte er es doch nicht. Er hat mir oft genug von dem unbekannten Territorium hoch oben auf der E-Saite erzählt, er hat seine eigene Meisterschaft bestritten, und er hat sich

seinen Sinn für das Wunder der Musik bewahrt, die er spielt. Er ist das perfekte Instrument für den Komponisten. Leider sind es gleich den Schauspielern die Sänger, die von allen Interpreten am wenigsten Demut beweisen und die

gleich den Schauspielern die meiste Lobhudelei einheimsen. Diese Krankheit reicht weit in die Geschichte zurück, sie grassierte schon unter den Kastraten des 18. Jahrhunderts - was den Verdacht nahelegt, daß es hier an etwas fehlt. Vielleicht ist die Krankheit nicht mehr so weit verbreitet wie früher, als etwa Caruso oder die Tetrazzini, die physisch zu grotesken Gestalten geworden waren, es einfach ablehnten, die Disparität zwischen ihrer Erscheinung auf der Bühne und den Anforderungen ihrer Rolle wahrzunehmen. Sie wurden größer als die Werke, in denen sie auftraten, und der Komponist sank zu ihrem bloßen Futterlieferanten herab; die Exhibition des hohen C war ihnen wichtiger als Charakterisierung oder Ausdruck.

### Erst mit Schulkindern wird Shakespeare vollkommen

Wenn ihre Tage auch vorüber sind, so gibt es immer noch zu viele Opernabonnenten, die krampfhaft an der alten Philosophie festhalten: "Sehen wir uns Stronzo oder Cazzi in "Falstaff an" – statt: Sehen wir uns "Falstaff" an und hoffen, daß die Sänger etwas taugen."

Werfen wir einen Blick auf eine bescheidenere musikalische Sphäre, in der man den Sänger kaum vom Gesang trennen kann, nämlich auf den Jazz; hier ist der Darsteller gleichzeitig der Schöpfer. Auch die Welt der Popmusik wäre in Betracht zu ziehen, in der alles vom Charisma des Interpreten abzuhängen scheint und in der noch höhere Entlohnungen winken als die eines Karajan oder Bernstein. Es leuchtet eher ein, sich nach einer Karte für einen Auftritt von Frank Sinatra oder Barbra Streisand anzustellen, als nach einem Konzert mit Fischer-Dieskau; die Musik nämlich, die sie vortragen, gewinnt erst durch den Vortrag die Substanz, die ihr a priori fehlt.

Manche unter den Popsängern haben allerdings von den alten Operngötzen den verdammungswürdigen Zustand der maßlosen Überheblichkeit geerbt. Der eine knurrt, während er eine unreife Banane schält, seinen Besucher an: "Mehr als drei Minuten sind nicht drin." (Ich war stolz auf meine Antwort, indem ich den Hut nahm: "Zwei Minuten zuviel.") Der andere trifft am Flughafen von Nizza ein. vermißt im Empfangskomitee Prinz Rainier und sagt prompt seinen Auftritt in Monaco ab.

Wie dem auch sei. In der richtigen Musik geht es darum, ein angemessenes Verhältnis gegenüber dem Meisterwerk und dem Maestro zu entwickeln - zum Beispiel darüber nachzudenken, ob nicht eine bloß "genügende" Aufführung die Größe des Werkes um so klarer aufscheinen läßt. Wenn wir von Karajans Mahler oder Bernsteins Strawinsky schwärmen. meinen wir doch eigentlich eine artfremde Zutat, als op der Komponist allein nicht ausreiche. Ich genieße Shakespeare am meisten, wenn Schulkinder ihn spielen - stellt man hingegen einen Olivier auf die Bühne, errichtet man eine lebende Wand zwischen sich und dem Barden.

In Italien, dem unmusikalischsten Land der Welt (befragen Sie den Schatten Toscaninis), erkennt man wie in einer Karikatur am deutlichsten, wohin die Anbetung des Interpreten führen kann. In der Mailänder Scala herrschte bei einer Aufführung von "Madame Butterfly" andächtiges Schweigen, sclange die Scotto sang. Sobaid nur das Orchester allein spielte, plauderte man im Auditorium munter drauflos. Brüskiert rief ich laut: Mund halten!" - und wurde gebeten. den Saal zu verlassen. Hinterher traf ich die Scotto, und sie pflichtete mir bei. Andernfalls hätte ich ihren Namen wahrscheinlich längst vergessen. Auch darin hätte sie mir bestimmt beigepflichtet. Ihr kam es ebenso wie mir auf Puccini an.



Totale Treue gegenüber dem Komponisten: Toscanini bei einer vergnüglichen Aufnahmepause in Sun Valley mit Mitgliedern der



# Susanne wohnt hier nicht mehr

Erzählung von SIEGFRIED HEINRICHS

s waren an diesem Tag 29 Grad im Schatten. In den Straßen der Stadt stand die Hitze flimmernd über dem Asphalt. Die Türen der kleinen Geschäfte an H's Weg waren ausnahmslos offen, und Ventilato ren summten in den Räumen. Nur der Verkehr rollte wie eh und je, und der Gestank des Benzins lag in der Luft wie Geruch nach Aas. Eine Stadt vor dem Kollaps, dacht H., stieg die Treppen der Unterführung zur U-Bahn hinab und be-stieg den gerade eingefahrenen Zug in Richtung Berlin-Tegel.

Er hatte nur drei Stationen zu fahren und wartete angelehnt an die Tür. Über ihm zog ein leichter Lufthauch durch die geöffneten Klappfenster des Abteils. Die Menschen saßen apathisch auf den Bän-ken. H. nahm ein Tuch, wischte sich den Schweiß von der Stirn und fluchte ob seines vielen Gepäcks. Er zog wieder einmal bepackt wie eine türkische Hausfrau nach einem Einkauf Richtung Ost-Berlin. Er wollte weiter nach C., die Mutter und vor allem sein Kind, sechsjährig,

Er lebte nun schon fast zwei Jahre in dieser eingezäunten, ummauerten Stadt, und es war ihm immer wieder ein seltsames Erlebnis, wenn er jetzt, nur durch die Kontrolle des Ausweises aufgehalten, die Sperren der DDR passieren konnte, jene Sperren, vor denen er einst oft im Jahr stand und den zurückreisenden Freunden nachsah. Er kam um 23.50 Uhr am Wachhäuschen des Grenzübergangs an, und ein Offizier bedeutete ihm, bis 0.00 Uhr zu warten, dann sei der Einlaß für den kommenden Tag.

H. blickte auf die sich langsam hinter ihm stauende Menschenmenge, die wie er die in der Nacht fahrenden Züge für Besuche in entferntere Orte erreichen wollte. An der Zollabfertigung das übliche Frage-und-Antwort-Spiel nach Inhalt und Empfänger der Taschen und Beutel. Sie waren nicht unferndlich, nein, nur unpersönlich höflich, preußisch-kalt, die Grenzbeamten aus H's ehemaligem Staate. H. passierte die im Slalom angelegten Kontrollwege und ging vom Ausgang aus direkt zur nahen Mitropa-Gaststätte, um

dort bis zur Abfahrt des Zuges in drei Stunden zu warten. Er suchte sich einen bequemen, abgelegenen, unbesetzten Tisch, stellte seine Getränkedose auf die verschmutzte Tischplatte, aß zwei mitgebrachte Schnitten, dazu einen Apfel, und sah sich um. Es gab noch wenig Publi-

Dann nahm er einige der aushängenden Tageszeitungen, großblättrig, nichts-sagend im amtlichen Stil der Begrü-Bungs- und Nachrichtenmitteilungen aufgemacht, überflog sie und hörte, wie ihn eine Frauenstimme grüßte: "Guten Abend." Er sah auf, bemerkte eine junge Frau, vielleicht 22 Jahre. Sie nahm, zurückhaltend lächelnd, Platz.

H. las noch in zwei Illustrierten, sah dann auf und kam, durch die Frage eines Gastes nach der Zeit, mit der Frau ins Gespräch. Sie schien sich wie er zu langweilen. H's Woche in der Fabrik war anstrengend gewesen. Die Hitze hielt sich seit drei Wochen, und die Wande und Maschinen der großen Arbeitsräume kühlten nachts nicht ab, und so wurden am Tage oft Temperaturen von knapp 40 Grad gemessen, und H. vertrug keine

Die Frau war gesprächig, und so hatten sie über vieles hüben und drüben in Deutschland zu reden. Sie war wie er aus West-Berlin, trug ein blauseidenes Kleid, dazu elegante Schuhe, die Hände, wie H. ihr zu reden. Da sie, wie sie feststellten, manche gemeinsamen Interessen hatten, tauschten sie ihre Anschriften und H. versprach, sich zu melden.

Es kam dann noch zu einem seltsamen Ereignis. Ein junger Mann, vielleicht zwanzig, fragte ihn unverhohlen nach Zeitschriften und Büchern, und H., ihn etwas musternd, zog forsch einen ge-schmuggelten Solschenizyn aus seiner Tasche und reichte ihn über den Tisch. Ein verständnisvolles Grinsen war die Antwort, und dann setzte er sich und blätterte und las die nächste Stunde.

Die junge Frau. Susanne hieß sie, wie H erfuhr, fragte ihn, ob es denn nicht etwas riskant sei, derartige Literatur zu schmuggeln. Ja, sagte H, aber Zom und Widerspruch ließen ihm manchmal die

Galle überlaufen, und dann nutze er halt seine Zuchthauserfahrungen in der DDR, seinem ehemaligen Staate, als ihr ehemaliger Häftling und Bürger, und wage das

Und, fragte sie, keine Schwierigkeiten bisher? Nein, sagte H., Nerven sind dabei die Hauptsache, und er erzählte die Sache mit den Taschenrechnern, die er zweimal abgezogen hatte. Sie lachte mit ihm, als er ihr schilderte, wie der Zollbeamte auf das Vorzeigen und die Frage nach Zollgebühr und Vorschriften der Einfuhr von Taschenrechnern prompt H. mit in eine Kabine nahm, ihn dort nach weiteren Taschenrechnern fragte, H. insgesamt sechs Stück auf den Tisch legte, weiteren Besitz verneinte, und der Zollbeamte ihn verließ, Gebührenhöhe und Vorschriften einholte, und H. sie dann ob der Höhe des ihm nicht verfügbaren Betrags von meh-reren hundert Mark West deponieren ließ bis auf ein einziges Stück.

Aber – der Punkt war ja, daß ich in der Jackentasche, auf dem Rücken, angebunden, Bücher über Bücher, Taschenbücher natürlich, hatte: Huchels Gedichte, dann Malaparte, Camus, Henry Miller, Biermann usw., sagte H. Eben das Not-wendige in armen Zeiten, sagte er lä-chelnd. Sie sah ihn an und lächelte

Es wurde Zeit für H., zum Bahnsteig zu ehen, die Ansage gab die Einfahrt des Zuges bekannt, und H. verabschiedete

Vierzehn Tage später dachte er an sie, Susanne, und fuhr am Wochenende zum anderen Ende der Stadt, er wollte sie kurz besuchen, sie vielleicht zu einem Spaziergang einladen, denn er hatte sie in angenehmer Erinnerung. Er ging die ihm ge-nannte Straße ab, suchte das Haus und stieß auf sich überschneidende Straßen, ging dort die Hausmummern ab, suchte und suchte und war nach zwei Stunden abgespannt und verwint, denn die durch den Mauerbau und vorherige Sanierun-gen und davor die Kriegsbeschädigungen nur noch teils erhaltenen Häuser trugen unterschiedliche, sich, wie es H. schien, widersprechende Bezeichnungen nach Buchstaben und Unternummern.

Nach einer weiteren Stunde, er lief in-

zwischen nochmals an der Mauer entlang und sämtliche Häuser ab, fragte Passanten und zufällig ihre Häuser verlassende Bewohner, ging er zu einer Telefonzelle, suchte die Nummer der nächsten Polizeivache und fragte dort nach der Straße

Der Wachhabende fragte, wie H. hörte, seine Kollegen, fragte bei H. zurück und antwortete dann kurz und knapp: dieses Haus existiert nicht, es wurde 1962, nach dem Mauerbau, da es mit seiner Rückwand an der Mauer stand, vom Osten wanu an uer mauer stand, vom Osten abgerissen. H. verstand nicht, fragte, ob kein Irrtum vorliege. Nein, versicherte der Beamte, wie ich es ihnen sagte, und etwas verärgert fügte er hinzu: Schließlich kenne ich mein Revier seit fünfzehn

H. schwieg, bedankte sich und legte den Telefonhörer auf und wollte es nicht glauben: Susanne, 22, nett, gut gekleidet, freundlich lächelnd, zurückhaltendes Make-up, lackierte Fingernägel, nachts um 1.30 bis 3 Uhr in der Mitropa-Gaststätte in Ost-Berlin: keine West-Berlinerin, keine Bewohnerin eines existierenden Hauses, nur eine kleine, freundliche Stasi-Zuträgerin.

H. sprach mit P. darüber. Was willst du machen, fragte P. Ich werde wieder fahren, sagte H. Und deine kleinen verratenen Geheimnisse, fragte P. Ich werde in Zukunft sauber gehen, sagte H., nur Ausweis, Geld, Visa, sonst nichts. Na dann, sagte P.: ein schönes Wiedersehen.

Wird schon gutgehen, sagte H., und fügte leise hinzu: Sie war wirklich ein nettes Mädchen. Ja, sagte P., fehlt bloß noch, du gehst zur Stasi nach Ost-Berlin und fragst nach ihr, sagst, hättest dich verliebt . . . Quatsch, sagte H. Ja, sagte P., sie haben dazu nette Frauen, aber wehe

Mensch, nimm's leicht, sagte P. In die-ser Stadt machst du bald jede Woche eine neue Erfahrung, und schon nach zwei bis drei Jahren glaubst du das alles manch-mal selbst nicht mehr. Hier, er öffnete eine Flasche Kognak, goß zwei Gläser ein, trink einen drauf. Er hielt H. ein Glas hin, sagte: Auf eine schöne Dame. H. lächelte, hob das Glas, sagte: Ja, auf eine schöne Dame . . .

# Werglaubt, muß schoor etwas verrückt sein

Von RUDOLF KRÄMER-BADONI

sen über mein Leben? Der Tod. Was will ich seit dem Tag memer Geburt? Fressen, ausgreifen, leben. Wir wollen leben nicht trotz, sondern wegen des Todesbewußtseins. Gäbe es keinen Tod, brauchten wir nach nichts zu streben, auch nicht leben zu "wollen". Wir wären einfach da. Wir hätten keine Eile, kein Konkurrieren, keine Lüge, keinen Haß, keine Liebe, Keine Liebe? Nein. denn Liebe ist der höchste Griff nach unerreichbarer Vollkommenheit und der tiefste Schmerz im Bewußtsein des Todes. Philemon und Baucis - die tragischste Idylle der Weltliteratur. Wir wären ungetrübt, so etwas wie Engel, das ist unvorstellbar.

Konkurrenz also, Liebe und Haß. Also bin ich nicht allein, ich bin eingebunden in ein Wir. Wir? Das sagt sich so leicht: der Mensch ein soziales Wesen. Die Wahrheit sagt sich weniger leicht: Wir kommen ohne einander nicht aus, aber miteinander auch nicht.

Der Säugling hat kein anderes Bedurfnis als Nabrung und Hilfe und Zuneigung. Diese Grundverfassung bleibt immer erhalten. Wir sind gefräßige Wesen mit dem Bedürfnis nach Hilfe und Zuneigung. Mit dem Erwachen des Selbstbewußtseins werden wir aktiv und konkurrieren. Das Ausgreifen, ununterbrochenes Zielen, Sichbehaupten. Sichwehren, ja noch auf dem Siechbett die Gier nach Milch und Weißbrot und die Hoffnung auf Genesung, da ich "noch gebraucht werde", das hilft uns über das Todesbewußtsein hinweg. Je schwächer wir werden, um so geringer unsere Ziele. Leben also, Standhalten auch unter den widrigsten Umständen, Kämpfen um seinen Anteil und möglichst um etwas mehr, und wenn es schön ist, ist es schön, solange es gutgeht, und dann ist es eines späten oder frühen Tages aus.

Der Sinn des Lebens ist, zu leben und sonst nichts. Und das Todesbewußtsein legt ihm eine Folie von Unsinn unter. Fressen, saufen, grabschen, kopulieren, und das so lange wie möglich, und dann "Lebt wohl!" Aber Sinn?

Sehen wir zu, was dagegen aufzubieten ist. Die Gesetze? Sie geben dem Leben in der Gruppe Schutz, aber keinen Sinn. Die Menschenrechte? Dito, falls sie durchgesetzt werden. Der kategorische Imperativ? So handeln, wie man die anderen handeln sehen möchte, das ist wohlmeinendes Gerede; in Wirklichkeit handelt der ausgreifende Mensch so, wie alle anderen handeln, nämlich auf sich selbst bedacht - so wird ein Schuh daraus. Die Humanisieten darin, daß er sich Lebensraum verschafft und erweitert. Liebe zur Menschheit? Menschheit ist ein Abstraktum, das konkrete Ich will leben. Gehört dazu nicht eine wohlgeordnete Menschheit oder Staatsverfassung? Das ist in der Tat sehr nützlich, aber eben nur nützlich. Vaterland? Eine Großgruppe zu Schutz und Trutz mit einer

Befriedigendes Handeln in der Generationenkette, da man doch gar nicht anders kann als seine Kinder lieben? Es ist natürlich, für die eigene Brut zu sorgen, aber die Kinder müssen sich rechtzeitig lösen und als gesunde Erwachsene ohne existentielle Bindung an die lebenden oder verstorbenen Eltern leben können. Sich in die Bresche werfen für lebenswertes Leben? Das tun die Unterdrückten selbst, sie tun sich zusammen und wehren sich. Aber wie sollen sich hilflose Alte wehren? Ja, richtig, das können sie nicht, darum werden sie abgeschoben, womit auch gleich der Begriff der Menschenwürde abgehakt ist. Jetzt aber das Wichtigste: das Gewissen? Bitte im nächstbesten Konversationslexikon den Begriff Gewissen aufschlagen und das Problem kenneniernen, das die Wissenschaft als "Ergebnis der Sozialisation" abhandelt.

Nein, außer durch Lebenswille mit den zugehörigen Phänomenen wird unser Verhalten nur durch Gruppenvorschriften mit Sanktionen bestimmt, was wiederum Ausdruck des Lebenswillens aller ist. Der Wille zu leben ist die einzige Instanz, und er erfordert die kluge Kunst, andere zur Darreichung der Lebensbedürfnisse zu stimulieren.

Wir wissen, daß wir sterben müssen, aber doch leben wir so, als seien wir unsterblich, bis zuletzt mit Planen und Greifen beschäftigt, wohl wissend, daß all unser Planen zernichtet wird, aber unbereit, die Zemichtung "jetzt" zu erwarten. Mehr noch, wir haben, seit es Menschen gibt, eine symbolische Überwindung des zerbrechenden Zielens erfunden: die Kunst. Formale Vollkommenheit ist ein "erhebendes" Symbol der pragmatisch nicht erreichbaren Vollkommenheit. Natürlich nur ein Symbol, und nur für Lebende, nicht für Sterbende. Aber es ist ein erstaunliches Zeichen dafür, daß unsere Spannkraft vom Tod nichts wissen will. Wir wissen den Tod, und wir wollen leben.

Das schmerzlichste, weil nicht symbolische Zeichen für unsere Begierde nach Unendlichkeit ist die wahre Liebe; die Liebe, die mehr als Freundschaft ist, weil sie Sexus ist, und mehr als Sexus, weil sie Freundschaft ist. Sie will Ewigkeit und ist melancholischer Schmerz. Jeder gemeinsame Orgasmus ist ein ekstatischer Todesmoment, und dann

as ist mein sicherstes Wis- der melancholische Rückfall in schmerzliche Glück. Dies ist fa vollendeter Sinn des Lebens. Ah wird uns bitter zerschlagen Eine ges ... Frag Philemon und Baucis Tod ist die Verzweiffung des Mers

Eines Tages steht ein Mann am sagt: "Wer an mich glaubt, wird i auch wenn er gestorben ist - g lich. Wer kann so reden? Ein exem scher Mensch, wie Herr Küng Dies ist das ewige Leben, dich nen, den einzigen wahren Gott, nie du gesandt hast, Jesus Christus begeisterter Mensch, der im Tot Gott angenommen wurde, wie its tigen Theologen deutlich oder tisch zu verstehen geben? Woherv sie wissen, ob ein Mensch von angenommen wird? Jeder, der an Christus glaubt, wird von Gott nommen, sagt Jesus Christus I wir das Genuschel der Theologe seite. Hören wir ihn.

Kann man denn so etwas ela Antwort: Es bleibt mir gar nichts res übrig. Entweder Verzweiflim Glaube, Dieser da, an den ich gi soll, spricht mitten hinein in de vergeblich verdi: Schmerz der Existenz, spricht hinein in meine Todverfallenhei unterbrochen spricht er vom To vom ewigen Leben, dieser uns errenen Gier. Er selbst haßt den To ter, wenn es möglich ist, laß-Kelch an mir vorübergeben." At kann er den Tod hassen, wenn ( tessohn ist? Schickt nicht Go Tod? "Eßt vom Baum der Erke. und ihr werdet sein wie Gott ur sen, was gut und was bose ist." Mythe? Ein bildlicher Ausdruck tödliche Selbstherrlichkeit und V gerung des Menschen.

Aber er verlangt ein asketisch ben? Kein Gedanke. Nichts von piareifen Heiligkeitsübungen und trinkt, und sie nennen ihn Aber er verlangt wenigstens ein & \*\* diges Leben? Kein Gedanke F kehrt viel mit Unanständigen A = len wir ein Lotterleben führer sollen an ihn glauben, das ist alf --

Plötzlich wird alles einfach. te und unterstütze ich dich, nig Sanktionsdrohungen, sonde glaube. Aber bin ich so sich glaube? Nein. Ich muß imn vor mir selbst erschrecken un Herr, ich glaube, hilf meinem ben!" Ach ja, auch das, nicht wiund Nacht beten? Kein Gedant ben habe ich das wichtigste Geb fen. Aber jetzt doch wieder Gebe Verbote, die außerhalb des Gl ... angeblich keinen Sinn vern Nein, jetzt keine Gesetze, sonder 🚟 🚬 ben an ihn, der unser armseliges und den verzweiflungsvollen I sich genommen hat, um uns gle werden, damit wir ihm gleich können, göttlich werden könnet wir an ihn glauben.

Ist das nicht abstruses Zeug! ist für Juden ein Greuel und für juden abstruses Zeug". Werdi aber, wenn wir nach unserem Impetus leben, nicht immer wied. unkoschere Dinge tun? Er cibt s mir ab, nicht obwohl ich sündig dem weil ich sündige. Er jubelt ein richtiges Schwein gläubig. Verrückt? Ja, es ist verrückt. G ist etwas ganz Verrücktes und V

ഗരമർ

- 72

式:电弧

...e),†

>< g.

. 2

33

en

La

1417

----

COM.

Fani

\*ish

ांपुर ¦

أراءعد

\*III

41.11

611

ಿದ್ದರ

`117c

î âb

" CH

Seta

se!b

لعت

C.

أنجزع

V eg

[c]

Ð

Predigt er also keine Werte und Verbote und Gebote? Der einzig ist der Glaube. Der Glaube verw dich. Aus dem tiefen Glaube springt alles von selbst, wofür du Gesetze mehr brauchst. Für den, ihn glaubt, gibt es keine Gesetze mehr. Ist das nicht Anarchismus!

denn es hat mit den politisch erfo chen Gesetzen nichts zu tun. Der ! chen Gesetzen nums zu den ich chen Obrigkeit ist er und bin ich worfen. Und die politische bleibt mir teuer, mir gefräßigem mit meinem Bedürfnis nach Hilf Zuneigung. Doch in der politischi Zuneigung. Docn in der pour meinschaft lebe ich als Gast. Di meinschaft lebe um aus stentielle Gemeinschaft mit ihm quer zu jederart Regime. Er 🐭 sich, zu der totalen Unterdrückur nes jüdischen (oder deutschen od nischen) Volkes Stellung zu nehm entwirft kein Kultur und kein schenrechtsprogramm. Er ruft und dich in seinen loskaufenden Und wenn der ganze Glaube wieder nur ein "Bedürfnis" menschlichen Todesbewußtseins doch nur eine Art Kunstsymbol

Illusion ist? Die Antwort hat Bland cal unübertrefflich gegeben: West an eine Illusion geglaubt habe, ind gar nichts verloren; habe ich ab gar nichts verloren; habe ich Realität geglaubt, dann hab Also der Tod als Tor zum Leben und görtliche Vollkommenheit et dasselbe? So ist es Und Tod unendlicher Eros ein und dasselbe. ist es. Und wir bleiben bis dahm noch unkoschere Lotterbuben können nie von uns sagen, wir bet ten ab heute nicht mehr zu rufen ich glaube, hilf meinem Ungant.
Also vital und fröhlich auf den Tet. leben? Ja, der Tod ist nicht das veil felte Ende, sondern der hoffmungs

seinen Sinn.

## Vor der Klassenarbeit einen Salto mortale

Von HELMUT SCHOECK

ngstmanagement nannte er das, nur zu sich selbst allerdings; er hatte noch nie jemandem seinen persönlichen Umgang mit der Angst anvertraut. Er wußte noch genau, wie ihm zum ersten Mal in seinem Leben diese Methode der Angstbezwingung eingefallen war. Weniger ein-, als aufgefallen. Es war auf dem Schulweg gewesen. Vor über dreißig Jahren, aber er sah noch genau die Straße, die Kurve, nur 100 Meter vom Elternhaus entfernt, vor sich, wo ihm plötzlich die Schwäche der Angst, die Verwundbar-

keit der Angst klar geworden war. Es gab eine Strategie gegen Angst. So hatte er es damals wahrscheinlich nicht genannt. Ob ihm die Redensart "Man kann nur einen Tod sterben" durch den Kopf gegangen war, konnte er später auch nicht mehr genau sagen. Was ihm jedoch sicher durch den Kopf gegangen war, muß die Lieblingsfrage seines Turnlehrers gewesen sein: Kerle, wollt ihr denn ewig leben? Und der Gedanke an die bevorstehende Turnstunde war es auch, der zu seiner Lösung des Angstproblems führte.

Der Turnlehrer war ein Sadist, vielleicht auch, um gerecht zu sein, nur ein Perfektionist; ihn jedenfalls hatte er immer auf dem Korn. Es gab nun einmal einige Turnübungen, die ihm unangenehm waren. Vor denen er sich fürchtete. Die ihm nie richtig gelingen würden. Bei denen scheußliche Unfälle vorkommen konnten. Der Turnlehrer hatte eine Vorliebe für Mutübungen. Vielleicht genoß er die Furcht der Schüler, vielleicht hielt er es für seine Aufgabe, sie zu mutigen Mannern zu machen. Vielleicht ärgerte es ihn auch nur, daß er, anders als die Mathematiker, die Philologen, keine Klassenarbeiten schreiben lassen konnte, vor denen die Schüler Angst hatten.

An diesem Tag jedenfalls hatte Sklare Angst vor beiden Bedrohnissen. Zuerst die Turnstunde, später am Vormittag eine Klassenarbeit im Lateinunterricht. Erst, wie angekündigt, das Bodenturnen, dann die Arbeit. Er war nicht gegen Sport, schon gar nicht gegen Wettkampf. Wenn um die Wette an den Kletterstangen hochgeklettert werden mußte oder wenn im Schulhof ein 100-m-Lauf fällig war, machte es ihm großen Spaß und er war mit Sicherheit nicht unter den Letzten. Vor dem Bodenturnen graute ihm aber. Über eine Reihe knieend zusammengekauerte Kameraden hinweg einen Salto mortale zu machen, war ihm unvorstellbar. Er konnte es nicht. Er wollte es

Natürlich vermied der Turnlehrer den Begriff Salto mortale, aber er mußte, so

schwer es ihm auch fiel, laut Erlaß der Aufsichtsbehörde, die Freiwilligkeit der Übung verkünden. Wer es nicht wagte, brauchte es nicht zu versuchen. Man könne sich das Genick brechen. In seinem Unterricht sei es allerdings noch nie vorgekommen, und außerdem, "Kerle wollt ihr denn ewig leben!" Die Kerle waren vierzehn oder fünfzehn Jahre alt.

Sklare war entschlossen, die Teilnahme an der Übung abzulehnen. Das war sein Recht. Er wußte aber, daß der Turnlehrer dann mit Sicherheit im Lauf der Doppelstunde Übungen anordnen würde, die nicht freiwillig abzulegen waren und vor denen er genausoviel Angst hatte.

All dies war ihm auf den ersten 100 Metern seines Schulweges durch den Kopf gegangen. In der linken Hand die Tasche mit den Büchern und Heften, in

## Sommerabend / Von RAINER BRAMBACH

Die Sommerabende im Sankt Johannisquartier

Das Platzkonzert der Blasmusik im Park Roßäpfel auf der Straße liegend guter Dung für Schrebergärten Es gab noch Fledermäuse immer hurtig auf der Jagd nach Mücken und Liebespaare auf den Bänken unter Bäumen Das waren Juli und August im Sankt Johannisquartier und manchmal eine sanfte Melodie von einer Okarina.

der rechten baumelte der Stoffsack mit dem Turnzeug, dessen Geruch, beim Einpacken vorhin, ihm bereits die Beklemmung in der Turnhalle vorweg vermittelt hatte. Alter Schweiß und das Bodenwachs der Halle.

Einfach wieder umkehren und zu Hause sagen, er fühle sich krank, ging nicht. Man konnte nicht zu oft am Tag einer Klassenarbeit fehlen. Auf einmal spürte er, wie die Angst im ganzen, wie die Furcht vor diesen beiden so verschiedenen Schulstunden von ihm wich. Irgend etwas hatte sich plötzlich geändert. Seine Laune war nicht besser geworden, es war auch keine Zuversicht, doch fühlte er sich der Angst überlegen.

Es war ja so einfach. Längst hätte ihm das klar sein müssen. Wovor er sich wirklich fürchtete, war ein Unfall beim Turnen, ein Knochenbruch mit herausstehenden Knochen, ein angeknackster Halswirbel, die Aussicht, monatelang mit einem Gipskragen herumlaufen zu müssen; natürlich auch Schlimmeres. Es konnte aber nur eines von beiden sein: Entweder verlief die Turnstunde ohne besondere Vorkommuisse für ihn, dann blieb nur die Angst vor der Klassenarbeit übrig. Oder es kam zu einem Unfall beim Turnen, dann war mit Sicherheit für diesen Tag die Klassenarbeit nicht zu schreiben. Er würde eine unanfechtbare, für jeden in der Schule sofort bekanntgegebene Entschuldigung haben. Beide Ereig-nisse, vor denen er sich ängstigte, konnten nicht am selben Vormittag stattfin-

den Turnunfall oder Klassenarbeit. Die Maxime dazu lernte er erst Jahrzehnte später: "I shall cross the bridge when I come to it!" Ich werde über die Brücke gehen, aber erst wenn ich vor ihr

de year 1sta

sagt: Mai 3:15 Beginn des Lebens. So findet des La er. I

# Tuß sch Zwei gegen den t sein Geist der Epoche

Über das Verhältnis Baudelaires zu Edgar Allan Poe / Von JÜRGEN v. STACKELBERG

m Jahre 1851 fand in London die erste Weltausstellung statt. Vier Jahre später schickte Paris sich an, sie r kann so reden En en vollere Ausstellung in den Schauen vollere Ausstellung in den Schauen vollere Ausstellung in den Schauen der Schauen vor allem und Technik vorrunren.

von Industrie und Technik vorrunren.

von Industrie und Technik vorrunren.

der Manne der Manne Aber Napoleon der Dritte, von Victor

Aber Napoleon der Dritte, von Victor

Hugo der Rieine genannt, der sich als

Priedenskaiser verstand, verlangte, daß

priedenskaiser verstand, verlangte, daß

ver werden geben Moles

auch die bildenden Künste in die neue en. ... Monster Schau mit einbezogen würden.
Monster Schau mit einbezogen würden.

giants von (m. Kunstaussteining, wie zum noch nicht gesehen hatte, wurde zum Ereignis der Pariser Exposiglaube von Gott nicht gesehen naue, war Exposi-see von Gott zentralen Ereignis der Pariser Exposi-zentralen Ereignis der 1855. Über 5000 Exponate wurden im eigens hierfür errichteten Palais des Beaux Arts aus Glas gestellt, die meisten davon Produkte einbeimischer Künstler, Ingres war mit 43 Bildern vertreten, Delacroix mit 42. Von Corot und Courbet, den Neuerern, wurden mit den nur wenige Gemälde akzeptiert, was den der letztere in einer dem und Eisen in der Avenue Montaigne aus-Kunstpalast gegenüberliegenden Barakmer Exercisis sprott & ke eine Protestausstellung seiner Werke hen geschen veranstaltete, die den Titel "Du Réalisveranstatiete, die der Begriff zum ior Francisco Modewort geworden.

Modewort geworden.

Matürlich nahm sich die Presse alsbald

Matürlich nahm sich die Presse alsbald

Matürlich nahm sich die Presse alsbald

Matürlich nahm sich die Brüder

Matürlich nahm sich die Brüder

Matürlich nahm sich die Brüder

Matürlich nahm sich die Brüder der Sache and October 19 der Sache and October den de weiner Incopune de Ereignis, wo-15t' Semant frient Gett bei sie versuchten, über die Besprechung Weidet der die Com des gegebenen Anlasses hinaus die Lage Weider der der Gert der Gert der Kunst in der modernen Welt grund-5000 it satzlich zur Sprache zu bringen. Auch Baudelaire verfaßte einen Bericht, der Baudennie verlande Ad-hoc-Kritik sein mehr als nur eine Ad-hoc-Kritik sein wollte. Er "entwirft in seinem Kommenwonte as general tar zur Weltausstellung eine Art Philosophie der Kunst, skizziert seine ästhetiprie der Lands und analysiert die geistige Situation seiner Zeit", liest man im Kommentar zum soeben erschienenen Genarie Er zweiten Band der neuen deutschen Baudelaire-Ausgabe, die von dem bekannten Obersetzer Friedhelm Kemp gemeinsam mit dem französischen Literaturwissenschaftler Claude Pichois und dem deutschen Romanisten Wolfgang Drost veran-Solden e galtet wird (Hanser Verlag, München, 462 S. 90 Mark). "Von all diesen Kritikern ist Baudelaire unbestreitbar der interessan-Rose in diesem Kommentar

In der Tat, was der Dichter der "Fleurs Gaire du Mal", jener skandalerregenden Ge-Greek dichtsammlung, die zwei Jahre später Gest escheinen sollte, in seinem Bericht über 1855 schreibt, ist mehr als nur Kunstkritik (obwohl auch diese hochinteressant ist). Baudelaire rechnet mit dem "Genius des

Jahrhunderts", den er im Ungeist des Fortschrittsglaubens verkörpert sieht, erbarmungsios ab. Seit Pascal, dem ahnungsvollen Propheten aus dem 17. Jahrhundert, der schon gewußt hatte, daß "alles, was durch den Fortschritt perfektioniert wird, auch durch den Fortschritt zugrunde geht", hatte wohl niemand zu so heftigen Worten gegriffen, um den Irrglauben anzuprangern, wer bessere Maschinen baue, bessere damit zugleich auch die Menschen. Hier ein Auszug aus dem Text, den man in dem Band nachlesen kann;

"Man frage irgendeinen braven Franzosen, der Tag für Tag in seiner Schenke seine Zeitung liest, was er unter Fortschritt versteht, und seine Antwort wird lauten, daß die Dampskraft, die Elektrizität und die Gasbeleuchtung, diese den Römern unbekannten Wunder, der Fortschritt seien, und daß diese Entdeckungen ein hinreichendes Zeugnis unserer Überlegenheit über die Alten ablegten. Welche Finsternis hat sich dieses unseligen Gehirns bemächtigt, wenn die Bereiche des Geistes und der Materie darin so wunderlich vermengt sind! Der arme Kerl ist derart durch seine zookratischen und industriellen Philosophen amerikanisiert, daß er die Vorstellung dessen verloren hat, was die Erscheinungen der physischen Welt von denen der geistigen, was das Natürliche von dem Übernatürlichen unterscheidet."

Baudelaire entrüstet sich über die Vorstellung, daß wissenschaftlich-technische Vervollkommung zugleich einen geistigmoralischen Fortschritt bedeute. Nicht zufällig lokalisiert er Amerika, das heißt die USA, als den Heimatort dieser Vorstellung, die sich bereits in den Köpfen französischer Durchschnittsbürger festgesetzt habe. Das Wort "américaniser" steht da und belegt, wie alt die Abneigung gegenüber der technikversessenen Neuen Welt in Frankreich schon ist. (Mit den "zookratischen Philosophen" sind solche gemeint, die den Menschen auf seine biologische Dimension reduzieren.)

Baudelaires Fortschrittskritik ist eine der Brücken, die ihn – paradoxerweise – über den Atlantik hinweg mit seinem Wahlverwandten Edgar Allan Poe verbinden. Im vorliegenden Band finden sich. großenteils erstmals auf deutsch, all die Schriften vereint, die der französische Dichter und Kritiker seinem amerikanischen Kollegen und Bruder im Geiste gewidmet hat. Wie tief, wie erschütternd die Entdeckung dieser Bruderschaft auf Baudelaire gewirkt hat, kann man ebenfalls dem dankenswerten Kommentar entnehmen, in dem darüber berichtet wird, wie Baudelaire alle Kenner der englischen oder amerikanischen Literatur. deren er habhaft werden konnte. "buch-



Weltausstellung 1855 in Paris: Die Aussteller erhalten ihre Preise im Palais de l'Industrie

stäblich einem hochnotpeinlichen Verhör unterzog": er wollte alles irgend Wißbare über Poe erfahren und war empört, wenn er auf Nichtverständnis oder Unwissen stieß. Er hatte sich in den Autor der "Tales of Mystery and Imagination" vernarrt, war zu einem sektiererischen Anhänger Poes geworden.

Rückblickend schrieb Baudelaire im Jahre 1860, er habe bei Poe Gedichte und Novellen realisiert gefunden, die er selbst habe schreiben wollen, ja, er habe "zu seinem Erschrecken und Entsetzen nicht nur Sujets, von denen er geträumt, bei ihm entdeckt, sondern Sätze, die er gedacht und die Poe zwanzig Jahre zuvor schon geschrieben hatte". Es gibt in der neueren Literaturgeschichte keine vergleichbare Entdeckung des Eigenen im Fremden. Und diese erklärt sich als das Resultat von Strukturzwängen, die die Moderne dem Dichter auferlegt.

Baudelaire hat nicht nur Edgar Allan Poes Leben und Werke wiederholt beschrieben, er hat nach und nach (trotz mangelhafter Englischkenntnisse) dessen Novellen und Essays und einen Teil seiner Lyrik übersetzt, einige Gedichte wie den berühmten "Raven" - sogar mehrfach. Von Baudelaires Poe-Übersetzungen, die den amerikanischen Autor in Frankreich beinahe bekannter gemacht haben, als er in Amerika war, ist zu Recht gesagt worden, es seien "Über-Übersetzungen", "surtraductions", in denen die Eigentümlichkeiten des Originals noch deutlicher in Erscheinung treten als im durch Baudelaires Verdeutlichungen als einer der Begründer der modernen Lyrik erkannt worden, was man in Amerika kaum geahnt hatte.

"Der Einfall Poes besteht darin, daß er die von der älteren Poetik angenommene Reihenfolge der dichterischen Akte umkehrte", schreibt Hugo Friedrich hierzu in seiner "Struktur der modernen Lyrik": ,Was Resultat scheint, die ,Form', ist der Ursprung des Gedichts; was Ursprung scheint, der 'Sinn', ist Resultat." Das heißt: "Den Anfang des dichterischen Prozesses bildet ein der sinnhaltigen Sprache vorausgehender, insistierender ,Ton', ein gestaltloses Gestimmtsein . . . Oder mit anderen, ebenfalls von Friedrich stammenden Worten: "Dichtung entsteht aus dem Impuls der Sprache, die, ihrerseits dem vorsprachlichen ,Ton' gehorchend, den Weg weist, auf dem sich die Gehalte einfinden."

Ist das Übernatürliche - "le surnaturel" - die Welt, in der die Dichtung beheimatet ist, so heißt das freilich nicht, daß sie nur aus dem Stoff gemacht wäre, aus dem die Träume sind. Vielmehr: es sind sehr wohl die Träume, von denen sie lebt, vorausgesetzt, man denkt dabei nicht an vage Verschwommenheiten. Im Gegenteil, es gibt ja nichts Genaueres als Träume; nur die Romantiker meinten, Träume seien vage. In der modernen Lyrik herrscht die Prazision der Traume, da wird mit nicht selten mathematischer Genauigkeit notiert, worum es geht. Zur Magie der Sprache kommt die Mathematik ihrer Behandlung. Das ist der Doppelcharakter der Lyrik, wie Poe ihn in seinen dichtungstheoretischen Schriften beschreibt und Baudelaire ihn bestätigt.

Was aber heißt das anderes, als daß Technik distanziert, den Exaktheitsanspruch, der dieser zugrunde liegt, mit ihr teilt? Sie sagt nein zum von der Technik Erzeugten, aber ja zum Geist, der der

Technik zugrunde liegt. So sieht das zwiespältige Verhältnis der Dichter zu unserer Welt aus, das wir seit Poe und Baudelaire kennen. (Man haßt die Großstädte und ist von ihnen fasziniert . . .)

"Der Fortschritt, diese große Häresie der allgemeinen Vergreisung", "diese Plage, der man allenthalben begegnet": das sind Ausdrücke, mit denen Baudelaire in seinen "Anmerkungen zu Edgar Poe", der letzten und reifsten seiner Schriften über sein Alter Ego, nicht die seine, sondern Poes Einstellung kennzeichnet. Das Leiden am Fortschritt, diesem Krebsübel der Moderne, entschuldigte in Baudelaires Augen auch die Trunksucht, der der amerikanische "poète maudit" erlegen war und die ihm selbst, der seine Zuflucht schon nicht mehr nur zum Alkohol, sondern zu Haschisch und Opium genommen hatte, kaum noch als gravierend erscheinen konnte. Auch hier werden Zeichen

Seit Poe und Baudelaire kann es als die Regel gelten, daß das Nachdenken über die Dichtung bei den Dichtern nicht mehr hinter ihrer Dichtung zurückbleibt, daß also die kritische und die kreative Komponente ihres Schaffens "ranggleich werden, wie Friedrich sagt. Das heißt für uns, daß es nicht weniger interessant wird zu lesen, was die Dichter über ihr Dichten sagen, als was sie dichten. Und das heißt wiederum, daß Veröffentlichungen wie der hier zum Anlaß genommene Band zwei der Werke Baudelaires nicht nur einem Vollständigkeitsbedürfnung tragen, sondern als solche ebenso ernst genommen zu werden verdienen wie die in Band drei erschienenen "Fleurs du Mal".

### **GRIFF IN DIE GESCHICHTE**

## **Der Sultan** ließ sich überrumpeln

Vor 75 Jahren: Aufstand der Jungtürken in Saloniki

m Vildis-Palast am Bosporus saß der seit 1876 regierende Sultan Abd ul Hamid II. am Klavier und spielte heitere Melodien, um seine Nervosität zu unterdrücken. Die Nachrichten in diesem Juli 1908 wurden immer düsterer. Es hieß, Volkshaufen aus Konstantinopel marschierten mit dem Schlachtruf "Verfassung" zum Palast. Gemeint war die Wiederherstellung der von ihm höchstselbst gebilligten Dezemberverfassung von 1876. Er hatte sie bald mit dem Bemerken beiseite geschoben, eine Verfassung tauge nichts für das Osmanenreich.

Die Gärung ging vom jungen Offizierskorps der Armee, vor allem beim II. und III. Armeekorps in Mazedonien aus. Die vielgeschundene Armee fühlte sich seit langem vom Padischah im Stich gelassen. Geld war vor allem für den ungeheuer aufgeblähten Hofhalt des Herrschers aller Gläubigen und eine umfangreiche geheime Polizei zwischen Mazedonien und dem Irak da. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten junge Offiziere in Saloniki ein "Komitee für Einheit und Freiheit" gegründet. Erstes Ziel war die Wiederaufrichtung der Verfassung, die Entmachtung des theokratischen Selbstherrschers. Fernziel ihres feurigsten und ehrgeizigsten Sprechers Major Enver Bey war die Stabilisierung eines türkischen Nationalreiches nach westlichem Muster bei Modernisierung und Stärkung der Armee als Rückgrat des Reiches.

Am 19. Juli 1908, vor 75 Jahren, ermordeten Offiziere des "Komitees" den dem Sultan ergebenen Oberbefehlshaber der Balkanarmee und proklamierten die Wiedereinführung der Verfassung von 1876. Seither nannte man die Revolutionsoffiziere die "Jungtürken". Praktisch genommen befanden sich damit das II. und III. Armeekorps im europäischen Teil des Osmanenreiches im Zustand der Meuterei. Der Sultan wich aus. Am 24. Juli 1908 verkündete er feierlich die Re-



Abdul Hemid (1876–1909) FOTO: ARCHIV FÜR KUNST UND GESCHICHTE

stauration der liberalen Verfassung, verbunden mit einer Amnestie für alle politischen Gefangenen. Frenetischer Jubel im ganzen, immer noch weiten Reich des Hauses Osman. Jubel anderer Provenienz auch in Saloniki. Bei einer Siegesparade der "Jungtürken" unter Anführung durch Enver Bey wurde die Marseillaise von einer Militärkapelle intoniert. Jungtürkische Offiziere, überzeugte Feinde der alten islamischen Geistlichkeit, verkündeten das friedliche Zusammenleben von Griechen, Armeniern, Arabern, Juden und allen anderen Nationalitäten im neuen Reich.

Für das neugewählte Parlament gab Abd ul Hamid II. ein prunkvolles Bankett, obwohl sein Hofstaat, um Geld für die Armee zu gewinnen, rücksichtslos auf ein Drittel reduziert worden war. Heimlich, ohne sich je selbst zu exponieren, förderte er jedoch eine reaktionär-islamische Gegenbewegung. Vor allem der islamische Klerus, aber auch entmachtete Paschas und konservative Teile des Offizierskorps wehrten sich gegen den westlichen Laizismus der "Jungtürken". Im April 1909 brach in Konstantinopel ein Aufstand los, den Teile der Garnison unterstützten. Darauf marschierten Verbände des II. und III. Korps von Saloniki aus, 30 000 Mann stark, auf die Hauptstadt. Nach blutigem Kampf wurden die islamischen Rebellen geschlagen. Am 27. April 1909 wurde der "Tyrann" Abd ul Hamid II. zur Abdankung zugunsten seines jüngeren Bruders Mohammed V. Reschad gezwungen. Begleitmusik zum Triumph der

"Jungtürken" Enver Beys war die Annektion Bosniens und der Herzegowina, die seit 1878 österreichisch-ungarisches Besatzungsgebiet gewesen, de iure aber noch Teil des Osmanenreiches waren, durch den habsburgischen Kaiser und König in Wien. Dunkle Vorzeichen für die Stärkung des türkischen Reiches durch die "Jungtürken".

# Wo Mahmud auf der Rubaba spielt

Besuch bei einer Beduinenfamilie in der Wüste Negev / Von KATALIN FISCHER

arim hat dunkle Hände, lange, feingliedrige Finger, zwischen denen er eine Zigarette hält. Er raucht schweigend, und wir schweigen höflich mit Bei den Beduinen fließt die Zeit großzigig dahin. Will man sie kennenlernen, muß man sich dem gemächlichen Rhythmus ihres Lebens anpassen. Das Zelt, in dem wir sitzen, ist für heutige Verhältnisse, wo die meisten Beduinen in der Negev in Hütten aus Wellblech, Nylonplanen und Sackleinen wohnen, ein schönes altes Exemplar aus Ziegenhaar und Schafwolle. Durch die zwei hochgeklappten Seitenwände geht die Luft hindurch, es ist warm, aber nicht schwül. Karims Bruder bereitet in der Ecke den

Kaffee zu. Manchmal lächelt er uns freundlich unter seiner Kafiah zu, während er die bauchige Schnabelkanne auf dem winzigen Feuer betreut. Beduinen geben mit den Gaben der Natur sparsam Sie machen ihr Feuer aus winzigen Holzspänen, immer genau dem Verbrauch angemessen

Mein Begleiter kannte Karim, der zum Stamm der Sullam gehört, schon seit längerem. Wir suchten ihn in der Wüste Peinige Kilometer südöstlich von Beer Sheva auf, nicht weit vom unteren Zipfel des Toten Meeres entfernt. Karim lud uns sofort in sein Zelt ein – eine Ehre für uns, e eine Ehre für ihn. Gastfreundschaft ist heilige Pflicht bei den Beduinen. Die Wuste erfordert diese Haltung, die dem Wanderer Dach und Nahrung gewährt. Jetzt genießen wir den vollen Schutz Karims, und dieser Schutz dehnt sich auch auf längere Zeit nach dem Besuch aus. Früher pflegten die Gastgeber das Zeichen ihrer Sippe auf den Sattel des Besu-

chers zu ritzen, um das zu demonstrieren. Einige neugierige Familienmitglieder erscheinen in der Zeltöffnung und wer-den aufgeforden den aufgefordert, den Kaffee mit uns zu teilen. Sallach, Karims Bruder, ist inzwischen fertig, er gießt den schwarzen Saft schwungvoll in die kleinen Tonschälchen. Zuerst bietet er meinem Begleiter, dann mir, dann Karim und den anderen davon an. Es gibt eine strenge Rangordnung beim Austeilen des Kaffees.

Gespräche. Gespräche über Politik, über das Vieh, über den Regen, langsame, bedächtige, höfliche Gespräche. Inzwischen kochen die Frauen irgendwo das Essen Kein Alltagsessen, sondern etwas mit Fleisch, etwas Besonderes für die Gäste. Ein niedriger, runder Tisch wird bereingetragen, in Tontöpfen dampft der Reis in flüssiger Butter, dazu Fleisch, frische "Pitas", große, runde Fladenbrote, und "Labane", säuerlicher, weicher

Eine von Karims drei Frauen bringt die

Speisen, ordnet alles, verschwindet dann wieder in ihrem schwarzen, bestickten Kleid. Von ihrem Gesicht ist nicht viel zu sehen, über Nase und Backen hängt eine dicke Traube von Silbermünzen, aber sie sieht jung und schlank aus. "Sie ist schön, deine neue Frau", bemerkt mein Begleiter.

Karim schweigt tief. Später, als wir das Mahl fast schon beendet haben (Karim ißt nicht mit uns, er bietet nur an), sagt er leise: Du bist mein Freund und mein Gast - aber sag nie zu einem Arabi (so nennen sich die Beduinen), daß seine Frau schön ist. Er könnte böse wer-

Ziegen- und Kamelzucht ist der Haupterwerb der Beduinen. Einstmals, da galten die Kamelzüchter als die Aristokraten unter den Arabi. Heute haben viele Sippen das Nomadentum aufgegeben und betreiben etwas Landwirtschaft. Karims Familie hält noch viel auf Tradition, aber auch zwei seiner Söhne arbeiten heute in der Stadt. Einer als Kellner, der andere bei der Müllabfuhr in Beer Sheva. Karim selbst arbeitet nur, wenn es um den Ver-

kauf von Vieh geht. Das ist Männersache. Das Kamel hat für die Beduinen einen weit größeren Wert als den eines bloßen Verkaufsobjekts. Es ist ein wahres wandelndes Kaufhaus. Sein Fleisch, seine Milch, seine Haut, alles an ihm dient früher oder später nützlichen Zwecken. Aus seinen Sehnen und Eingeweiden werden Schnüre fürs Zelt gefertigt, sein getrockneter Dung dient als Brennstoff, selbst sein Urin geht nicht verloren: Frauen und Kinder waschen sich damit die Haare, um es vor Ungeziefer zu bewahren und vor der Sonne zu schützen.

Gegen Abend kommen Kinder und Frauen mit den Schafen zurück. Nicht alle. Manche laufen kilometerweit zu den Weidegründen und kehren erst nach Tagen heim. Die Nacht bricht plötzlich ein.

Ich frage Karim nach der Blutrache. Er sagt: "Es ist lange her seit dem letzten Mal in unserer Sippe. Ein junger Mann aus der Familie meines Onkels wurde bei einem Streit verletzt. Zum Schluß starb er. Da mußten seine Brüder Rache nehmen." - "Geht das dann immer so weiter? Die andere Sippe muß sich doch auch wieder rächen?"

Karim nickt bedächtig. "Wenn man al lein ist in der Wüste, ist man sehr allein Jeder hat Familie. Man muß auf sie auf- teilt seine Zeit gerecht unter seinen drei passen. Mein Bruder – das bin auch ich."

Langsam verstehe ich. Jeder ist Bürge des anderen, alle verantwortlich für den Nächsten, damit man in der großen Einsamkeit nie schutzlos bleibt. "Was geschah denn zum Schluß?" - "Zum Schluß haben sie Sulcha gemacht." Sulcha, das ist Versöhnung, ein Fest zum Begraben der Blutrache, um die unendliche Kette ehrenvoll abreißen zu lassen.

Wieder Kaffee, in der Nacht, die Männer sitzen zusammen, die Frauen sind irgendwo in anderen Zelten draußen. Karim hat drei, zwei wohnen mit ihren Kindern zusammen, die dritte, die Älteste, etwas weiter weg im eigenen Zelt. Sie wurde Karim bereits angetraut, als beide noch kleine Kinder waren. Mit den zwei "Jungen" kommt sie nicht so gut aus, deshalb wollte sie ihr eigenes Zelt. Karim

Gattinnen auf. Mahmud spielt auf der Rubaba, einer viereckigen "Geige", mit einer Saite. Sie steht am Boden, er lehnt sie an seine Schulter und spielt seltsame, für unsere Ohren ungewohnte Lieder, lang und monoton. Wenn man sich hineinhört, hat die Musik ihren Reiz, bei Mondschein und Wüstenstille. "Schön gespielt", sage ich aus voller Überzeugung, als er aufhört. Alle nicken, Mahmud lächelt, er ist jung, seine großen Zähne stehen weit ausein-

Sein Vater ist ein sehr weiser Mann". sagt ein älterer, rundlicher Beduine ernst. "Er heilt alle Krankheiten, er kennt Pflanzen gegen Entzündungen und Ausschläge. Einmal hat er einen geheilt, der schon halb gelähmt war, und einen, der immer Kopfschmerzen hatte. Man sagte, es sei



Hirnhautentzündung. Da hat er Nägel heißgemacht und den flachen Kopf der Nägel rundherum auf seinen Schädel gedrückt. Am nächsten Tag war der Mann gesund." - Gespräche bis tief in die Nacht.

Am nächsten Tag wandern wir zurück durch die Wüste. Die Autobusstation ist einige Kilometer entfernt. Rundherum die Berge, schichtweise hintereinander, eine rote Kette mit spitzen Zacken, dahinter eine gelbe, rundliche mit einem schwarzen Kamm auf den Wölbungen und jede Kette nach hinten hin blasser. bläulicher als die vorige. Kein Grün. kein Grashalm dort, nur hier unten im Tal ein paar windgeplättete dürre Bäume, Disteln. Die Sonne brennt senkrecht herunter, unter den Schuhen gelbe Steine - ich bewundere die Beduinen, die barfuß oder mit dünnen Sandalen gehen.

In einem Baum hängt ein großer Leinensack. Der gehört einem Beduinen, der ihn nicht mitnehmen konnte oder wollte, aber er wird ihn irgendwann abholen, heute, morgen, in drei Monaten; niemand wird bis dahin den Sack anrühren. Wenn trotzdem Diebstähle unter den Beduinen vorkommen, sind das Folgen der Zivilisation. Manchmal sieht man auch ein einsames Kamel umherwandern. Es gehört ebenfalls einem Beduinen, der sich viele Kilometer entfernt aufhalten mag. Man kann es nicht stehlen - der Beduine findet seine Spur, seinen Dieb.

Die Wüstensöhne sehen vieles, ohne selbst gesehen zu werden. Sie sind näher an der Natur, als wir es uns vorstellen können. Sie besitzen erstaunliche Instinkte und Beobachtungsgaben. Viele Beduinen dienen als Spurenleser in der israelischen Armee. Flink laufen sie über felsigen Boden oder Geröll und entdekken Spuren von Mensch und Tier, die kein anderer wahrnehmen würde. Sie können sogar die Zeit bestimmen, wann jemand vorbeigegangen ist, und auch in etwa sein Gewicht.

In der Ferne taucht ein Brunnen auf. Er liegt nicht genau in unserer Richtung, aber wir haben Durst. Es ist ein großer, von rundem Steinwall umgebener Brunnen. Schafe weiden in der Nähe. Als wir herankommen, sehen wir auch die Schäferin, ein etwa zehnjähriges barfüßiges Beduinenmädchen.

"Salaam!" – "Salaam!" Sie läßt für uns den Blecheimer in den Schacht herunter, zieht ihn herauf und reicht ihn uns voll mit Wasser. Ich will trinken. plötzlich sehe ich einen großen dunklen Frosch am Boden des Eimers. "Das ist nichts!" sagt die Kleine, fischt den Frosch raus und schleudert ihn zu Boden. Sie hat recht, ich trinke. Was ist schon ein Frosch, wenn es ums Wasser geht, um das Rarste und Kostbarste, was es in der Wüste gibt.

Bi

### Holzfeuerstätten werden in Amerika zum Umweltproblem

In den Vereinigten Staaten greift eine neue Luftverschmutzung um sich: Rauchgase aus Holzfeuerstätten. We-gen der hohen Heizölpreise greifen viele Amerikaner wieder auf Holz als Brennmaterial zurück. Laut Ermittlungen von F. W. Lipfert und Jennifer L. Dungan aus dem Nationallabor Brookhaven werden derzeit jährlich rund eine Million neuer Holzöfen inamerikanischen Webenstein in der Webenstein der Million tellen in der Webenstein der Webnstein der Webenstein nischen Wohnungen installiert. Holz macht heute wieder zehn Prozent der in den USA verwendeten Brennmateria-lien aus. Damit hat die Nutzung der Biomasse in den Vereinigten Staaten wirtschaftliche Bedeutung gewonnen. Besonders verbreitet ist das Heizen mit Holz in den waldreichen Bundesstaaten im Nordosten und Nordwesten der Vereinigten Staaten. Dort ist es auch schon zum Umweltproblem geworden. Denn Rauch aus der Verbrennung von Holz ist unverhältnismäßig reich an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen, von denen viele als krebsbegunstigend bekannt sind. Bei gleicher Wärmeerzeugung, so Lipfert und Dungan, ent-steht beim Verbrennen von Holz 20-bis 60mal mehr Flugasche als bei der Ver-brennung von Kohle oder Öl. Die Luftverschmutzung wird zusätzlich durch den Umstand verschärft, daß die Wär-menutzung bei Holzfeuerungen im allgemeinen schlecht ist. Entsprechend muß noch mehr Holz verbrannt wer-den, um eine erwünschte Warmeleistung zu erreichen. Dergestalt liefert die Holzfeuerung mittlerweile in den Städten des Nordens der Vereinigten Staaten den größten Beitrag zur Luftverschmutzung. Welche Folgen sich daraus für die Gesundheit der Bevölke-rungergeben, ist bislang ungeklärt.

### Die Sonne ändert ihren Durchmesser periodisch

Die Sonne vergrößert und verklei-nert nach Beobachtungen sowjetischer Wissenschaftler in Abständen von 160 Minuten ihren Durchmesser um fünf bis zehn Kilometer. Das staattiche sowjetische Komitee für Erfindungswesen hat diese Beobachtung als "bedeutsame wissenschaftliche Erkenntnis" registriert. Das Pulsieren der Sonne ist mit Schwankungen der Helligkeit verbunden, heißt es weiter. "Die Entdeckung des periodischen Pulsierens der Sonne" hat den weite-ren Angaben zufolge die Wissen-schaftler bereits veranlaßt, fundamentale Auffassungen von Struktur, Strahlungsverhalten und Evolution vieler Himmelskörper zu überprüfen. Die Entdeckung gelang einem von dem Akademiemitglied Prof. Andrej Sewerny geleiteten Expertenteam am astrophysikalischen Observatorium auf der Krim. Die Beobachtungen mit einer speziell entwickelten Apparatur erstreckten sich über einen Zeitraum von zehn Jahren.

### Neutronen machen Substanzen durch Metall "sichtbar"

Zur Überwachung chemischer Vor-gänge, aber ebenso auch zur zerstörungsfreien Prüfung von Reaktionsgefäßen und Leitungen, stellt ein jetzt entwickeltes Neutronen-Durchstrahlungsverfahren eine wichtige Ergän-zung der bisher üblichen Röntgenstrahl-Technik dar. Metall wird von Neutronenstrahlen nahezu ungehindert durchdrungen, aber Neutronen werden von Wasserstoff-Atomen ab-sorbiert. Damit werden feste oder flüssige Substanzen, die Wasserstoff ent-halten, durch Metallwände hindurch "sichtbar". Man kann sie auch in einem laufenden Verfahren in ihren Bewegungen verfolgen. Schäden, beispielsweise an Dichtringen, die sich bisher der Überwachung von außen entzogen, lassen sich jetzt damit genau kontrollieren. Dort, wo kein Wasserstoff vorhanden ist, kann man zu einem Kunstgriff greifen: Man "färbt" das Untersuchungsmaterial mit Gallium-Verbindungen ein, auf die die Neutronen ebenfalls "reagieren". Die gesamte Anlage mit Bildmonitoren und Filmanlage paßt zum mobilen Einsatz auf einen Anderthalbtonnen. Zusätzliche Schutzmaßnahmen sind nach Angaben des Anlagenherstellers nicht nötig, da keine Neutronen austreten, wenn die Anlage abgeschaltet

### Schweden entwickeln Enzym-Heißleiter für die Biotechnik

Lür viele biotechnische Fermenta-tionsvorgänge fehlten bisher geeig-nete "Sensoren", die über biologisch hergestellte Gärungsprodukte eindeutige und benutzbare Meßwerte liefern. Da aber biotechnische Produktionen nur rentabel sind, wenn man sie auch kontinuierlich überwachen kann, herrschte eine intensive Suche nach solchen Sensoren. Forscher der schwedischen Universität von Lund haben jetzt ein patentiertes Verfahren entwickelt, das als "enzymatisches Heißleiter-System" Schule zu machen verspricht. Es besteht aus einer Sonde, die ein sogenanntes immobilisier-tes Enzym enthält, das also "unbeweg-lich" auf einem Substrat quasi festge-klebt ist. Dieses Enzympflaster hat einen engen Kontakt mit einem elek-trischen Meßleiter, dessen Widerstand sich schon durch geringe Temperaturerhöhungen ändert, wenn das Enzym zum Beispiel mit Äthanol, einem Gärungsprodukt, in Berührung kommt. Zwar dauert eine derartige Messung noch rund drei Minuten, aber so ist es endlich möglich, recht genaue quali-tative und quantitative Meswerte zu bekommen, mit denen der Fermentationsprozeß gesteuert werden kann.

# Arzneitest: Zu viele Versuchstiere enden auf den Datenfriedhöfen

Würzburger Toxikologe liefert den Gegnern experimenteller Erprobung neue Munition

ie Tierschützer sind schon längst auf den Barrikaden. Sie protestieren dagegen, daß Legionen von Versuchstieren für Arzneimitteltests, mehr aber noch für die experimentelle Erprobung von Kosmetika "verschlis-sen" werden. Der Würzburger Toxikologe Professor Dr. D. Henschler hat ihnen mit seinem Referat zur Eröffnung des Neubaus des Arzneimittelinstituts am Bundesgesundheitsamt neue Munition geliefert. Für Henschler sind derzeit die Anforde-rungen an Tier-Tests zur Überprüfung der potentiellen Giftigkeit von neuen Arzneimitteln überzogen. Heute nehmen tierexperimentelle Toxizitätsstudien ei-nen wesentlichen, vielleicht den größten Anteil an der Arzneimittelentwicklung. und -zulassung ein. Henschler: "Das Er-gebnis einer zeitlich begrenzten, beweg-ten und sehr schmerzlichen Entwick-

Natürlich ist es abzulehnen, daß solche Prüfungen erst am Menschen vorgenom-men werden, darauf weist auch Henschler hin. Früher war es allerdings so, daß neue Stoffe hauptsächlich am Menschen erprobt wurden. Henschler: "Für die Verträglichkeitsprüfung eines so wichtigen Arzneimittels wie Suramin, das als Mark-stein der modernen Bekämpfung infektiöser Tropenkrankheiten gilt, genügte die probatorische Einnahme durch zwei Betriebsangehörige.\* Das änderte sich freilich schlagartig in den sechziger Jah-ren. Dafür sind zwei Gründe maßgeblich. Zum einen brachte die Neuentwicklung von Arzneimitteln, die in den filnfziger Jahren den bisher größten Schub über-haupt erfuhr, nebenwirkungsbelastete Medikamente hervor, wie z. B. die für die Krebsbehandlung heute unentbehrlichen Zytostatika. Sie erforderten vor der An-wendung beim Menschen eine eingehen-de Analyse ihrer toxischen Potenz.

Zum anderen suchte man nach neuen Einsatzgebieten bekannter Substanzen. Henschler: "Die Folge waren einige schwerwiegende Arzneimittelkatastro-phen bislang unbekannten Ausmaßes wie die durch Thalidomid, Aminorex, Practolol u. a."

Die Reaktion der zuständigen Behörden, aber auch der Arzneimittel entwikkelnden Industrie war voraussehbar:
Man suchte sich besser abzusichern, fahndete nach Wegen, Arzneimittel vor der Anwendung am Menschen möglichst "wasserdicht" zu überprüfen. Die USA übernahmen hier, gewitzt durch zahl-reiche Zwischenfälle, nicht nur bei neuen Arzneimitteln, sondern vor allem auch bei Lebensmittelzusätzen, Pestiziden usw. eine Vorreiterrolle. Das Resultat war eine ständig wachsende, vom Zwang nach Vollständigkeit und Perfektion ge-

licht aus, aber in dieser Skala fehlte

Das kann sich jetzt ändern, denn der

Forscher P. Holloway von der amerikani-

jetzt ein digitales Farbdisplay entwickelt, das ein sattes und leuchtendes Blau auf-

weist. Damit können in Zukunft bei-

spielsweise die Warnleuchten-Tableaus

unserer Auto-Armaturenbretter in einer vollelektronischen Produktions-Technik

gebaut werden. Lämpchen und blaue Plastikgläser sind endlich passé. Zwar signalisiert blau im Armaturenbrett nur das eingeschaltete Fernlicht, aber gerade

das eingeschantete Fernicht, aber gerade
diese Anzeige war in der Vergangenheit
oft zu schwach ausgelegt: Der Fahrer
konnte sie nicht deutlich genug sehen,
die Leuchtstärke war einfach zu gering.
Holloways blaues Display hat aber
noch einen andern Vorteil. Es verfügt

schen Universität von Kalifornien, hat

bisher das Blau.

kennzeichnete Anforderung nach Sicher-heit der Chemikalien und Pharmaka. Die Anforderungen wurden so gesteigert, daß sie selbst von Experten heute als kaum noch überschaubar bezeichnet werden.

Immer mehr Tierarten und Tierzahlen pro Dosisgruppe kommen zum Einsatz, immer mehr klinisch-chemische und sonstige Funktionstests werden vorgeschla-gen und angewendet. Hinzu kommt eine unsichere Rechtsprechung, aber auch die selbst auferlegte Sorgfaltspflicht der In-dustrie läßt im Zweifelsfall den Untersu chungsumfang eher erweitern als heschränken.

Die logisch erscheinende Rechnung, was beim Tier gutgeht, hilft auch dem Menschen, geht allerdings zum Leidwe-sen der "Sicherheits-Planer" nicht auf Unterschiede im Reaktionsverhalten zwischen Versuchstier und Mensch schaffen auch bei den untersuchenden Wissenschaftlern Unsicherheit, die mit noch mehr Tests beantwortet wird, um dem Vorwurf zu begegnen, eine weitere Infor-mationsmöglichkeit ausgelassen zu haben. Die Konsequenz: Man versucht, seine Zweifel in einer weiteren Perfektionierung der Sicherheitstests zu ertränken.

Henschler, der die Situation als Insider gut übersieht, klagt: "Die langen Listen von Testbatterien sind für Prüf- und Zulassungsbehörden wie für die Hersteller-firmen gleichermaßen bequem, weil in sich fest gefügt und scheinbar wohlgesich fest gefügt und scheinbar wöhigeordnet, und sie wirken beruhigend, weil
unter dem Eindruck des größtmöglichen
Umfangs die Überzeugung wächst, auch
das Bestmögliche getan zu haben. Den
um gründliche Wirkungsanalyse bemühten Wissenschaftler lassen sie jedoch unbefriedigt. Tatsächlich hat ein falschvertendenes Sieherheitsbedürfnis die prästandenes Sicherheitsbedürfnis die präklinische Toxizitätsprüfung in ein Dilem-ma geführt, das aus vieleriei Gründen dringend der Abhilfe bedarf.

Eine der vordergrundigsten, aber auch wichtigsten Begründungen: Der betrie-bene Aufwand an Geld, Zeit, Medizintechnik und Personal ist enorm. Er steht in keinem Verhältnis zum erwarteten Nutzen. Die dafür benötigten Mittel fehlen der Innovationsforschung. Auch das Ergebnis ist unbefriedigend. Die Treffer-quote, definiert als Verhältnis richtiger zu falscher Voraussagen unerwünschter Wirkungen, ist zu gering. Zudem führt die Überbetonung standardisierter morphologischer Methoden zu einer Vernachlässigung anderer Verfahren, die mindestens ebenbürtig sind, z. B. die biochemischen, pharmakokinetischen Analysen. Besonders fatal ist der vom Gesetzgeber verordnete kostspielige Leerlauf geber verordnete kostspielige Leerlauf: Es werden zahlreiche Versuche ausge-führt, die absehbar kein oder ein nicht

Wenn die Dioden in Tiefblau erstrahlen

Künftig können auch Fernlicht-Warnleuchten voll elektronisch ausgelegt werden

tete Stromimpulse.

Die Elektronik hat sich bisher bei der nämlich quasi über ein eigenes Gedächt- diesem Display auszustatten, um beiEntwicklung farbiger Anzeigen nis, denn je nach dem elektrischen Im- spielsweise damit Schweißerbrillen herschwergetan. Zwar senden Dioden,
LED genannt, rotes, grünes und gelbes oder farblos durchsichtig. Die AnzeigenNeben dem Wolframtrioxyd wurden

steuerung verlangt also nur kurze, gerich-

Weiterhin wird keine elektrische Ener-

gie benötigt, um das blau leuchtende Dis-

play in Funktion zu halten. Der rote An-

teil des Tageslichts wird nämlich von ihm

absorbiert und als Blau wieder abge-

Als "elektrochromatisches" Grundma-

terial wird Wolframtrioxyd benutzt. Es

besitzt die Eigenschaft, kurzzeitig zuge-führte Elektronen des zugeführten Stromimpulses in unmittelbarer Nähe

des Wolframatoms zu sammeln und fest-

zuhalten. Darauf beruht der "Gedächtnis-

Zum andern reichen diese Elektronen

aus, um das vorher farblose Wolframtri-

oxyd in Blau umschlagen zu lassen. Man denkt auch daran, spezielle Gläser mit

verwertbares Ergebnis erbringen, nur um die Listenanforderungen komplett zu erdie Listensmorderungen komplett zu erfüllen. Henschler weist darauf hin, daß auf den Einsatz der kleinen, routinemäßig benutzten Nagetiere auch dann nicht verzichtet wird, wenn sie die vom Menschen bekannte Empfindlichkeit gegenüber einer toxischen Wirkung gar nicht aufweisen. In seinem Vortrag führ er fort: "Solche bei kritischer Vorbetrachtung nutzlosen Versuche wie auch der Einsatz unnötig hoher Tierzahlen widersprechen den Forderungen des Tierschutzes. Das offene Konfliktfeld zwischen den gesetz-lich festgeschriebenen Mindestanforde-rungen und Sim und Wortlaut des Tierrungen und Sinn und Wortlaut des Tier-schutzgesetzes harrt noch der Lösung. Eine in letzter Zeit wachgewordene Öf-fentlichkeit findet hier in der Sache be-rechtigte, in der Argumentation aller-dings meist fehlgeleitete Stoßrichtun-

Eine Neubesinnung tut not. Mit den auf Kosten zahlreicher Versuchstiere produzierten Datenfriedhöfen wird viel zu wenig erreicht, als daß man sie rechtfertigen könnte. Verbesserungsvorschläge liegen längst auf dem Tisch. Die vorherrschende starre, systematische Festlegung der Prüfabläufe sollte einer flexiblen Strategie zwichen Nicht ein gesetzmäßig vor-Prüfabläufe solite einer flexibien Strategie weichen. Nicht ein gesetzmäßig vorgeschriebenes Prüfkorsett soll entscheidend sein, sondern, so Henschler, die
Verantwortung müßte ein Wissenschaftler-Team tragen, das darüber zu entscheiden hätte, was wichtig ist und was als
überflüssig unterbleiben kann. Der Prüfelen sollte stußenförmen angelegt werden überstüssig unterbleiben kann. Der Prüfplan sollte stufensörmig angelegt werden, so daß nach jeder Stufe eine Entscheidungsphase eingelegt wird, ob weitere Prüfungen sinnvoll sind oder nicht. Pharmakokinetische sowie Stoffwechseluntersuchungen wie auch Kurzzeittests auf potentiell erbschädigende Wirkungen neuer Substanzen sollten rechtzeitig genug eingesetzt werden. Henschler: "Die Zahl der einzusetzenden Versuchstiere könnte vor jedem Einzelversuch kritisch geprüft und auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt werden." Ein plastiche Maß beschränkt werden." Ein plasti-sches Beispiel dazu: Wird ein alkylieren-der Stoff eindeutig als schädigend für das Erbmaterial und in der Zellkultur als krebsauslösend erkannt, sollte ein mur bestätigender Ganztierversuch an 600 Mäusen und ebensovielen Ratten unter-

Der Ruf des Würzburger Toxikologen Henschler nach Verbesserung der präkli-nischen Arzneimittelprüfung sollte Spuren hinterlassen. Er hat sich mit seiner Kritik lange genug Zeit gelassen. Immer-hin sind seit Inkrafttreten des neuen Arzneimittelgesetzes, das solche unmäßigen Prüfungen vorschreibt, fünf Jahre ins

kürzlich auch andere organische - soge-

nannte Ruthenium-Komplex-Verbindun-

gen – entdeckt, die, je nach ihrer elektri-schen Aufladung, chamåleonartig wech-selnde Farbveränderungen aufzeigten. Hierbei reicht die Farbskala von Orange

über Blau nach Grün, je nachdem in

welchem Oxidationszustand sich der Ru-

Beides macht deutlich, daß die Ent-

wicklung farbiger Anzeigen noch am An-fang steht. Aber es handelt sich um wich-tige Entwicklungsarbeiten in Richtung auf flache, farbige Fernsehschirme oder

elektronisch steuerbare Anzeigen. In bei-den Fällen aber auch um Verfahren, die

eine kostengünstige Massenproduktion farbiger Displays möglich erscheinen las-

ARNO NÖLDECHEN

thenium-Komplex befand.

JOCHEN AUMILLER



Alle zehn Jahre ein Knüller: Rosenneuheit "Aachener Don

## Kommt die Traumrose einm aus dem Reagenzglas?

Trmutter Rose, das fünfblättrige den Gärtner zum Überwachungsbrieden unverhüllt sichtbaren Staubgefäßen auf die Doppelgeschlechtlichkeit verweisend, hat sich durch Spontamutation und durch systematische Züchtung in eine Vielfalt von Sorten verwerndelt Amsteurzüchter in ihren nommen. Michael Kriloff Einzeleit verwandelt. Amateurzüchter in ihren Privatgärtchen und Profis in ihren modernen Versuchsanlagen sind uner-müdlich dabei, Elternrosen auszusuchen, die Narbe der Mutterrose mit dem reifen Blütenstaub der Vaterrose zu be-pinseln, die "Vermählung" etwa durch eine Plastiktüte vor Fremdbestäubung zu schützen und auf das Heranreifen der "Früchtchen" mit dem Samenkern zu warten. Wenn der Chromosomensatz stimmt, reifen sie in den Hagebutten heran, werden zum Sämling, der Gnade vor den unerbittlich selektierenden Augen des Züchters finden muß, um weiterzuleben, hochgepäppeit, beobachtet und im günstigsten Fall weiter ver-mehrt zu werden. Schließlich wechselt er als Annäherung an die ersehnte Traumrose im Herzen des Züchters seinen Standort als Tauschobjekt zwischen Liebhaberzüchtern, oder aber er geht den kostenträchtigen und langiährigen Weg in die Prüfungsmaschinerie der Versuchsgärten und Neuheitenwettbewerbe, verdient sich schließlich ein Patent, eine Auszeichnung wie die in Baden-Baden.

In der Rosenforschung wird versucht, die Bedingungen zu optimieren, unter denen die "ideale" Rose zustande kom-men soll Licht- und Wärmeeinstrahlung so zu steuern, daß das Angebot an Rosen variabel auf Knopfdruck zu be-schleunigen oder zu drosseln ist, hat an Bedeutung verloren, seitdem die Importe aus Übersee die durch die Ölverteuerung unrentabel gewordene Pro-duktion im Winter auffangen (Israel ist mit 60 Prozent der Blumenversorgung

Die Verknappung unserer Torfreser-ven und die Verseuchung des Bodens durch jahrelangen intensiven Rosenan-bau machen holländische Versuche mit künstlischen Substraten interessant. Die sogenannte Steinwolle, bei hoher Geschwindigkeit zentrifugiert und wieder zusammengebacken, bietet sich als neutraler Stoff an, in den die für die Aufzucht von Rosen benötigte Nahrung und Bewässerung spezifiziert eingege-ben werden kann. Betonrinnen und Einzelcontainer werden mit der Stein-wolle, dem "Grodan", gefüllt und per Tröpfchenbewässerung bedient Aus Israel kommt die sogenannte Twin-Be-wässerung, die über einen Schlauch das Wasser in die Pflanzen hineindrückt. Ein Hygrometer an der Pflanze zeigt an, wieviel Feuchtigkeit sie jeweils benötigt. Die Anlage setzt sich automatisch in Bewegung, ein Computer steuert Düngung und Temperatur, reduziert

Das denn doch nicht. Die Treffs heit, den großen Renner unter den lingen zu finden, hat trotz vermeh technischem Know-how nicht nommen. Michael Kriloff, Einzelge unter den französischen Züchtern net auch heute noch nach 50 Ja-erfolgreichen Züchterlebens mit.e. Knüller" pro zehn Jahren Sän teilen sich die vertrackte Eigensmit menschlichen Kindern daß zu mals so werden wie ihre Eltern Mendelschen Gesetzen zum Trotztet die Natur immer wieder mit Utschungen auf, treibt mit Mutatie "Sports", ihr Spiel Sie widerlegt! These: "daß nicht sein kann, was These: "daß nicht sein kann, was sein darf." In seiner "Rosenliche Frucht eines langen Züchterlebe kennt Gerd Krüssmann: "Die Ke-der Genetik ist noch keinerlei-für den Erfolg: Sie vermag alle Fehlschläge und Mißerfolge

Neuerdings bringt eine neue der Pflanzenvermehrung, die soge der Pflanzervermehrung, die sogete Meristern-oder Zellspitzenkulte delikafe Mobile züchterischer merzinteressen ins Schwanken ges Delbard aus Malicorne in Freich macht Miene, massiv auf Karte zu setzen. Er hat sich daz einer führenden Champagnerfahr
sammengetan, um gemeinsam die
für den Weinbau erforderlichen E
zu nutzen, in denen die Propsi
winziger Pflanzenteilchen aus
noch undifferenziert vermehr
Zellspitzenbereich vor sich gehs
Pflanzenvermehrung aus dem Res
glas spart die kostspielige und ar
anfwendige Phase der Okulierun
kommt mit dem Umbetten in zw
drei Nährlösungen aus, verkurz
vervielfacht die Möglichkeiten de
mehrung auf schwindeleret einer führenden Champagnerfabt mehrung auf schwindelene

M

Tan

Die deutschen Züchter reagiere rückhaltend. Sie befürchten die St chung des Endmaterials, weil di der Zelispitze stammenden Pir auf eigener Wurzelunterlage dege ren, weil sie gegenüber den auf Wi gen immer wieder kräftig aufgefi ten und natürlich gezüchteten I schwächer sind. Andere führen Ko gründe an, weisen auf den unst ven Arbeitsplatz an sterilen Lai schen hin im Vergleich zu der Arbe lebenden Kontakt mit Pilanzen. Si den Gewebekultur nur dort berec wo, wie in der Orchideenzucht, di türliche Vermehrung äußerst lan vor sich geht. Meristem-Pflanzen unansehnlich. Die kleine Pflanze i Papprolle wird mit einem Fertigku in der Packung verglichen, aus den ein richtiger Kuchen werden müss INGRID Z

## Stecker und Ventile im Chipformat

Auch mechanische Geräte durchlaufen den stürmischen Prozeß der Mikrominiaturisierung

ie Entwicklung, auch in der Mecha-nik, hat stürmische Ausmaße ange-nommen. Sie bemüht sich um Verkleinerung auf winzige Maße, wie sie noch vor wenigen Jahren undenkbar er-schienen wäre. Das geeignetste Material dafür ist kristallines Silicium. Seine mechanischen wie elektrischen Eigenschaf-ten lassen sich auch von der Mechanik in hervorragender Art und Weise nutzen. Während kristallines Silicium bisher vorwiegend Grundmaterial für elektronische Chips war, ätzt man nun in die Silicium-Scheibchen mechanische Formen, die sich auf vielfältige Weise anwenden lassen.

James B. Angell, Stephen C. Terry und

Phillip W. Barth von der Stanford Universität in Kalifornien berichten in "Spektrum der Wissenschaft" über ihre Entwicklung mikromechanischer Geräte, die sicherlich eine Umwälzung in Technologie und Anwendung derstellen In der sicherlich eine Umwälzung in Technologie und Anwendung darstellen. In der Praxis bedeutet das: winzige Ventile und Federn, Düsen – etwa für Tintenstrahl-Drucker von EDV-Anlagen – Stecker, Schaltkreisplatinen, Wärmeableiter für Elektronik-Chips, Sensoren zur Kraft, Druck- und Beschleunigungsmessung und zum Bestimmen chemischer Konzentrationen. Dabei sind diese Mechanismen ebenso klein, wie Chips, wie jene Bausteine in der Elektronik, ihre Einprägungen also häufig nur unter dem Elektronenmikroskop erkennbar. Dabei nutzt tronenmikroskop erkennbar. Dabei nutzt die Mikromechanik "die gleichen Techniken der Massenproduktion, die integrier-te Schaltkreise aus Silieium zu Pfennigartikeln gemacht haben". Allerdings benö-tigt die Mikromechanik vorwiegend die "dritte Dimension" – Vertiefungen, Lö-cher, Pyramiden, Furchen, Halbkugeln, freitragende Vorsprünge, Membranen, Nadeln und Trennwände, die aus den Siliciumscheibchen herausgearbeitet werden müssen, meist mit Hilfe der Atz-technik. Die mikromechanischen Chips sind auch zum Bestimmen chemischer Konzentrationen geeignet. Sogar eine derart komplexe Apparatur wie der Gas-

chromatograph (ein Gerät zum Identifi-zieren und Messen von Gasen in einer unbekannten Mischung) kann bereits in Miniaturformat aus einem Siliciumplätt-chen von wenigen Zentimetern herge-stellt werden. Dieser Gaschromatograph hat 5 cm Durchmesser und umfaßt auf dieser kleinen Fläche ein zur Spirale ge-wundenes Kapillarröhrchen von 1,5 Me-ter Länge, das als Rinne in das Scheib-chen geätzt wurde, das dann mit einer Glasplatte gasdicht abgedeckt wurde. Er



Ein Silizium-Schaibchen – bisiang Mi-kroelektronik, bald auch Mikromecha-

stellt ein komplettes Analyseinstrument dar, das zur automatischen Überwachung der Luft und ihrer Verschmutzung oder aber zur Messung des Energiegehalts von Erdgas in den Pipelines eingesetzt wer-

Die neue Technologie empfiehlt sich, weil sie nicht nur preiswert und vielseitig ist, auch weil sie in der Mechanik neue Dimensionen eröffnet, die bislang ver-schlossen blieben oder nur auf kostspielischlossen blieben oder nur auf kostspieligen Umwegen erreicht werden konnten. Vieles, was zeitraubend und deshalb teuer von Hand gefertigt werden mußte, kann nun, ähnlich wie bei den elektronischen Chips, gedruckt und auf diese Weise unbegrenzt vervielfältigt werden. Als neueste Entwicklung berichten die Autoren über einen integrierten Sensor, einen Silleium-Chip, der sowohl den Meßfühler wie die dazugehörige signalverarbeitende Elektronik enthält. Er liefert also das fertige Prüfungsergebnis und arbeitet darüber hinaus weit zuverlässiger.

Die Stanford-Universität begann 1965 mit ihren Forschungen auf dem Gebiet der Mikromechanik. Neben Sonden entwickelte man in diesen Jahre mikrome

wickelte man in diesen Jahre mikrome-chanische Druckfühler, Beschleuni-gungsmesser, Miniaturthermometer, die bereits geschilderten Gaschromatogra-phen und dielektrische Isolierungen für Elektronik-Chips, Die in Rechemnlagen verwendeten Tintenstrahldrucker arbeiten bereits mit der regelmäßigen Anordnung von winzigen Silicium-Düsen, wobei die unter Druck austretenden parallelen Tintenstrahlen in einzelne Tröpfchen zerfallen. Je nach Form der zu schreibenden Zeichen treffen nur bestimmte Tröpfchen das Papier, während die übrigen von einem Kondensator abgelenkt und in einem Sammelkanal abgefangen werden. Selbst Kühlsysteme lassen sich auf mikromechanischem Wege mit Silicium-kromechanischem Wege mit Silicium-Wafer in kleinstem Format entwickeln. Damit werden in der Elektronik die inte-grierten Schaltkreise noch schneller funktionsfähig gemacht. WOLFGANG ALTENDORF

### JET hat Fusionshoffnung Aber Energieausbeute wird nicht vor 1988 erwartet

it dem kurz JET genannten Joint European Torus im britischen Culham verbinden sich die Erwartungen der Wissenschaftler, die Energieprobleme der Menschheit durch Wasserstoffkernfusion langfristig zufrieden-stellend lösen zu können. Die Anlage ist ein Projekt der europäischen Atomenergiebehörde Euratom.

Mit dem Torus ist eigentlich nur das ringförmige Herzstlick des Versuchsreak-tors gemeint, das Gefäß, in dem die Ver-schmelzung der Atomkerne des Wasserstoffs in einem extrem erhitzten und elektrisch hoch aufgeladenen Zustand der Materie stattfinden soll, der Plasma ge-nannt wird. Auf den ersten Blick erinnert dieser Torus an einen sehr dicken Reifen für ein sehr kleines Rad. Sein Querschnitt entspricht indessen einem D, das 4,2 Meter hoch und 2,5 Meter breit ist.

Dieses rund 100 Tonnen schwere Gefäß soll das Plasma aber nicht nur magne-tisch gebändigt aufnehmen, es ist auch-der Teil eines mächtigen elektrischen Transformators, mit dem dieser Plasmaring als gleichsam einzige Sekundärwick-lung aufgeheizt werden soll. Deshalb wird dieser Ringkörper sternförmig von acht Eisenjochen von insgesamt 2700

Tonnen Gewicht umspannt, welc elektrischen Primärwicklungen und zusammen mit Elektromagnet seine Wandungen und seine Gesall die Primärseite dieses Systems bik diesen beiden elektrischen Kom ten fließen Ströme von 40 000 ur 70 000 Ampère Stärke, deren sich gernde Magnetfelder das Plasma rus sowohl aufheizen als auch so menpressen sollen, daß es den W nirgendwo nahekommen kann. Der se wären den angestrebten Temper von 100 Millionen Grad Celsius sei kürzeste Zeit nicht gewachsen.

Läuft alles planmäßig, wird ma Mitte 1988 an die nuklearen Vers zungspartner Deuterium und Triti den Torus einspeisen und auch z können. Doch weiß heute noch nie so recht, was sich dann ereignen kö ob es zu einer ersten geringen En ausbeute kommt oder nicht.

Trotz ihres Optimismus zweifel Physiker daran, daß der Zeitplan halten werden kann. Die Tatsachi die einzige vergleichbere Anlage in rike früher fertig wurde, beunruh Culham nicht.

DIETRICH ZIMMERM





## Nach dem Bildersturm jetzt das rechte Maß

Teil Bins der Goethe-Biographie von Karl Otto Conrady

In underer Zeit eine Goethe-Biographie zu schreiben, die Bestand haben soll, ist ein Wagnis in mehrfacher Hinsicht: Weder Einfl Staigers dreibändige Darstellung "Sethe" (1952-59), noch Richard Friederhals Buch "Goethe/Sein Leben und Bing Zeit" (1963) sind vergessen. Und Higher Staiger zur Zeit der Entstehung Jenes Werkes noch auf den Bildung Henn alter Schule samt historisches Emmaissen beim Leser rechnen und geneht er deshalb für manchen Heutigenscht, zu hoher Warte, so gehört Friedenstängen, die jene Götterdämmenung einheiteten, deren Auswirkungen heute heit Bildungsmiveau einer ganzen Genesiann in Frage stellen lassen. Zur Rechteritung seines Bildersturms, der

Karletto Conrady: Souther Leben und Work Enter Sand: Hälfte des Lebens. Athe-naum Verlag. Königstein/Ts., 526 S., 42

viele shrungslose Leser mitriß und sein Buch zu hohen Auflagen kommen ließ. ibersah und mißdeutete Friede thal manche Quell., ja verkürzte er ein ' itat, so daß desser. Aussage in ihr Gegenteil erwandelt wurde. Aus dieser vißlichen Situation is das

eit "Aachener Dog"

In seiner Rosenbebeig

The commontant of the august-

.o.filelsomerking

Verlangen nach einer neuen Goethe-Bio-Verlangen nach einer neuen Goeine-Bio-graphie laut geworden. Aber was muß sie leisten? Sie muß nicht nur Quellenkennt-nis und treue beweisen und die Fülle direkter und indirekter dokumentari-scher Zeugnisse samt zugehöriger Sekun-därliteratur sichten und nach ihrem Aussagewert wägen, sondern sie darf, um den Bildungsverhältnissen unserer Zeit zu entsprechen, auch nichts als bekannt vorentsprechen, auch ments ets verannen be-nicksichtigt Karl Otto Conrady in seiner nicksichtigt Karl Otto Conrady in seiner Goethe / Leben und Werk",

nicksichtigt Karl Otto Conrady in seiner Darstellung "Goethe / Leben und Werk", deren Renner unter dens zweiter Band vorliegt und deren zweiter Band vorliegt und deren zweiter Band noch bis zum Herbst dieses Jahres erscheinen soll.

Charakteristisches Merkmal der Goethe-Biographie Conradys ist die Redichkeit des Autors: sowohl gegenüber dem Leser-Conrady hat die Fülle der direkten mit der dem Under Leser-Conrady hat die Fülle der direkten und indirekten Zeugnisse zu Goethes Leben und Werk sorgsam studiert und gewogen. Er steht den Quellen mit der dem Understeht gebottenen Stenen mit der dem wogen. Er steht den Quellen mit der dem Glise Historiker gebotenen Skepsis gegenüber, filmt seine Kritik aber in jenem gleicher-Ingre weise gebotenen konstruktiven Sinn, der mit bei die Bedingtheit der Quelle zur Bestimmung ihres historischen Ortes nutzt. Auf " Sp. e. Sie widerleg in diese Weise wird ein Hintergrundwissen was wermittelt, das dem Leser das Spezifische

ger wäre zu sagen: in das Mikroger wäre zu sagen: in das Mikromet des phon eines Fernseh-Reporters hineinmet beprach – war sie rund neunzig Jetzt ist,
met des sie noch ein paar Jahre älter. Das Buch,

der sie noch ein paar Jahre älter. Das Buch, ericht das dabei herausgekommen ist kann man der als hochinteressant bezeichnen. Allerler dings ist die Frage: für wen? Vor allem wohl für diejenigen, die von dem, woon der die Rede ist, zumindest eine leise Ahmung ericht schrümer konstatieren müssen, auch Verleite schrümer konstatieren müssen, auch Verleite wechslungen, nicht gerade von sehr

wechshungen, nicht gerade von sehr

Marta Feuchtwanger:

dem Unietter in ratio Marta Feuchtwanger:

iter eine Frau

Jahre – Tage – Stunden. Langen/Müller

Verlag, München. 328 S. 36 Mark.

Verlag, München. 328 S., 36 Mark.

wichtigen Dingen, aber immerhin – es hätte vermieden werden können. Dazu

was sich während des Ersten Weltbarden was sich während des Ersten Weltbarden des Jahren 1910

was sich während des Ersten Weltkrieges erignete und nach 1933 in Südfrankreich, wo auch Lion Feuchtwanger und seine Frau lebten.

Doch ein paar Fehler kann man ruhig in Kauf nehmen weil der Stoff au fentalig

Doch ein paar Fehler kann man ruhig in Kauf nehmen, weil der Stoff so fesselnd ist und so fesselnd erzählt wird. Die Sa-

st und so fesselnd erzählt wird. Die Sa-che beginnt damit, daß ein sensationell schönes junges Mädchen, das eine be-zählt schöne Frau werden sollte, den

damais noch relativ unbekannten, nicht gerade besonders ansehnlichen.

المتعادد ال

ffnung

1888 strates

Southern English

hritiken nur mühsam sein Leben fristete, und das, obwohl die wohlhabende Fami-lie Familienten

Braut aus weniger reichen Kreisen

lie Feuchtwanger dagegen ist, weil die

Mit Notvisum in die Staaten

Here the less fig Marta Feuchtwanger blickt auf ihr langes Leben zurück

Is die Witwe Lion Feuchtwangers zwischen 1918 und 1930 Erfolge hatten, aber, vielleicht zu Unrecht, vergessen sind. Und wie er dann zufällig seinen ersten sensationellen Welterfolg hat, den Roman "Jud Süß", für den sich anfangs überhaust kein Verleger fürdet

von Goethes Autobiographie "Dichtung und Wahrheit" begreifen läßt und ihm verständlich macht, daß Goethes Reise nach Italien mehr und problematischer war als Goethes "Italienische Reise".

Von der Biographie findet sich der Leser unversehens in die Werkinterpretation geführt – aber nicht mit der Absicht, das Werk einfach nur biographisch zu verstehen, sondern damit deutlich werde, welchen ieweiligen Punkt der Biographie welchen jeweiligen Punkt der Biographie das einzelne Werk bezeichnet. So wechseln biographisch benannte Abschnitte mit solchen ab, die Werktitel tragen und sich detailliert mit einzelnen Dramen oder Gedichten beschäftigen. Das gibt die Möglichkeit, parallel zu Goethes Lebensstationen nicht nur die Epochen seines literarischen Werkes zu kennzeichbensstationen nicht nur die Epochen seines literarischen Werkes zu kennzeichnen, sondern darüber hinaus noch deren Stellung in der Geschichte der deutschen Literatur zu bestimmen. Das literarische Werk Goethes steht damit nicht isoliert, sondern ist gleicherweise wie Goethes Leben in einen geschichtlichen Zusammenhang gebracht.

Leben in einen geschichtlichen Zusammenhang gebracht.

Daß Conrady die zum Verständnis des allgemeingeschichtlichen und besonders literargeschichtlichen Zusammenhangs nötigen Kenntnisse nicht voraussetzt und bewußt ein Buch "nicht für die gelehrten Literaturwisse schaftler und kenr nisreichen Kritik ir geschrieben" hat, sondern für Leser, die über Goethes "Leben einläßlich informiert und in seine Werke eingeführt werden möchten" ist seinen Erfahrungen als Professor für Neuere deutsche Literatur (an der Kölner Universität) mit der jungen Generation zu danken. Besonders dieser Generation und den mittlerweile schon zahlreichen Jahrgängen, denen im Schuhunterricht Kenntnisse von Goethes Leben und Werk wie auch Geschichtskenntnisse weitgehend vorenthalten worden sind, ist das Buch gewidmet. Ihnen wird es beim Lesen dieser Lebensreise gehen wie Goethe auf seiner Italienreise, von der Conrady schreibt. auf seiner Italienreise, von der Conrady schreibt: "Er probierte aus, ob das, was er auf der Reise erwartete, ihn noch ansprechen, noch erreichen würde: das Große, das Bedeutende, das, was schon Dauer bewiesen hat und dauern wird. Und es erreichte ihn in der von ihm geahnten und gewünschten Eindringlichkeit."

Mit Goethes italienischen Remniszen-zen nach der Rückkehr in die Weimarer Enge schließt Conrady seiner Goethe-Darstellung ersten Band, den er "Hälfte des Lebens" benannt hat. Die Übereinstimmung dieses Untertitels mit einem Gedichttitel Hölderlins kann bei dem Hölderlin-Kenner Conrady kein Zufall sein. Man darf gespannt sein auf Conradys Darstellung der zweiten Hälfte von Goethes Leben.

überhaupt kein Verleger findet. Marta Feuchtwanger schildert nicht nur ihr Leben mit ihrem Mann und sein

Berufsleben, es wird auch sehr ausführ-

lich von seinen Münchner Freunden er-

zählt, vor allem von Bert Brecht, mit dem

er ja viel zusammengearbeitet hat, von der Bergner, von Sybilie Binder, damals einem großen Star, und vielen Schauspie-

lern der Münchner Kammerspiele, von

Arnolt Bronnen, Joachim Ringelnatz,

Erich Engel, Bruno Frank.
Dann ziehen die Feuchtwangers nach

Berlin, hauptsächlich weil sie finden, man könne zu jener Zeit, Anfang der dreißiger Jahre eigentlich nur in Berlin leben. Lion Feuchtwanger, um diese Zeit

bereits international durchgesetzt, baut

Als die Nazis an die Macht kommen,

flieht seine Frau nach Tirol, wo sie mit

ihrem Mann zusammentrifft, der nicht eine Stunde in Nazi-Deutschland ver-

bracht hat, sondern in den fraglichen

Tagen und Wochen quer durch Amerika reiste, um Vorträge zu halten. Das war

sein Glück, denn es gibt nur wenige, die

die Nazis so hassen wie ihn, was sich auch daran zeigt, daß ihre Horden in sein Haus

eindringen, mitnehmen, was ihnen paßt und das Übrige kurz und klein schlagen. Die Feuchtwangers sind inzwischen nach Südfrankreich gezogen, vorüberge-hend ohne Geld, aber bald kommen die Vorschüsse aus Amerika. Auch in Süd-

frankreich, in dem kleinen Sanary sur

Mer, haben sie interessante Gesellschaft: andere literarische Emigranten wie Hein-

rich und Thomas Mann, die Werfels, um

Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges

ereignet sich, was bis heute unbegreiflich

les, in dem auch Thomas Mann lange wohnt. Er kann dort bis zu seinem Tode 1958 noch viele Bücher schreiben. Marta

bewohnt heute das Haus, das er sich auch dort gebaut hat, pflegt seine Bücher und empfängt seine zahlreichen Bewunderer. CURT RIESS

nur einige zu nennen.

sich ein Haus im Grunewald

JÖRN GÖRES





## Alle Orte des biblischen Geschehens

je Bibel ist der beständigste Best-seller der Welt. Die Gesamtauflage dieses Dokumentes religiöser und zugleich historischer Erfahrung soll bei 2 Milliarden Exemplaren liegen. Kein Wun-der, daß auch immer neue, die Bibel erfäuternde Rücher erscheinen besonerläuternde Bücher erscheinen, beson-ders in einer Zeit, in der die Fortschritte der biblischen Archäologie zu ganz neuen

Erkenntnissen führten. Zwei Professoren der hebräischen Universität in Jerusalem legen einen neuen Bibelatlas vor (Yohanan Aharoni und Michael Avi-Jonah: "Der Bibelatias", aus dem Englischen von Walter Hertenstein, fachliche Bearbeitung von Dr. Joachim Rehork, Hoffmann und Campe, Hamburg, 172 S. mit 264 Karten, 78 Mark).
Michael Avi-Jonah ist Archäologe und Kunstgeschichtler, Yohanan Aharoni wurde vor 20 Jahren durch seine Beteili-

gung an der Ausgrabung der Höhle Bar Kochbas bekannt. Die Landkarten des Atlas umfassen die Zeit von 3000 v. Chr., der vorisraelitischen, frühkanaanäischen Frühbronzezeit bis 200 n. Chr., als Juden und Christen, die lange Zeit miteinander gelebt hatten, endgültig verschiedene Wege nahmen.

Ribelzitate und erläuternde Texte begleiten die Landkarten, und Zeichnungen weisen auf kulturelle Einflüsse der jeweiligen Epoche hin. Eine Bereicherung gegenüber anderen Bibel-Atlanten sind in erster Linie die gewissenhaften Rekonstruktionen der Schlachten, die in den biblischen Berichten erwähnt werden, dazu tritt ein Geschichtsbewußtsein, das in unserer Jahrhunderthälfte aus der Heimkehr des jüdischen Volkes in seine angestammte Heimat erwuchs.

Diesem neuen Geschichtsbewußtsein ist es auch zu danken, daß der Bibelatlas

die kleinen Dinge des Alltags (Kleidung, Werkzeuge usw.) nicht vergißt und die Einflüsse des Wirtschaftslebens gebüh-rend vermerkt. Beide Autoren haben durch ihre früheren Arbeiten tiefe Einsicht in die Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte, und sie in den Atlas hineingearbeitet. Das Register macht den Atlas zu einem idealen Nachschlagewerk, nicht nur für Fachleute, sondern auch für Laien, die ihre historischen Kenntnisse erweitern wollen. Überhaupt kann man die ausgezeichne

ten Texte dieses Bibelatlasses sogar im Zusammenhang wie ein Buch lesen, was von ähnlichen Werken kaum zu sagen ist. Aber vor allem ist er eine unentbehrliche Hilfe für jeden, der sich für die Bibel und für die von ihr geschilderten Epochen

GÜNTER FRIEDLÄNDER

## Als Brandt sich in der Rechenart irrte

Helmut Herles treffsicherer Schnellschuß auf den Machtverlust der SPD in Bonn

as ganz Gründliche über die Verän-derung der Macht am Rhein muß noch geschrieben werden, aber ein Schnellschuß aus der Hüfte heißt nicht, daß die Kugel nicht trifft. Helmut Herles schrieb ein schmales Buch aus den Notizen des Bonner FAZ-Korrespondenten. Die Improvisation ist gewollt. Aber aus ihr bezieht, wie bei einem guten Pianisten, das Thema seine Ausdrucksschärfe.

Im Mittelpunkt pointierter Kritik steht der SPD-Parteivorsitzende Willy Brandt, Helmut Schmidt, Herbert Wehner die wirklich tragische Figur, Vogel tritt als Nutz- und Zugvogel auf, als der "Versuchsflieger Brandts, SPD-Faustulus auf der Suche nach der "neuen gesellschaftlichen Mehrheit". Und dann reiht die Inszenierung die anderen Chargen und Gegenchargen auf, wie Eppler, La-fontaine, Conradi einerseits, die Linksformation, und die Diadochen andererseits, wie Rau, Apel, Ehmke, Boerner und Koschnik, deren politisches Charakterbild so bedenklich schwankt.

Das Bild der Sozialdemokratie nimmt sich in Herles' Bühnenfassung aus, als habe der Oberregisseur Brandt, der die Strippen zieht, das an sich sehenswerte, honorige Parteistück durch Utopie- und Aufbruchkonfusion total durcheinandergebracht. Chaos auf der Rampe, "Brandt ist der Vater der größten Niederlage seiner Partei seit 20 Jahren... Seine Führungskunst war, wie er sie selbst ironisiert hat, ein Larifari des Sowohl-als-auch". Er habe versucht, alles zusammenzuzählen: Grüne plus Friedensbewegte plus Frauenrechtler plus Sozialliberale, ein Zufall von soziologisch-politischem Eklektizismus. Die Addition jenseits der Union geriet jedoch zur "Subtraktion von der Substanz seiner Partei": Der Vorsitzende habe die "Grundrechenarten" ver-

Das ist alles so richtig, daß der SPD-Vorstandssprecher Wolfang Clement

m Jahre 1848 verkündete der romanti-

dem Autor Herles den Gefallen tun mußte, sich im "Vorwärts" furchtbar über den gemeinen "bürgerlich-konservativen Journalismus dieser Tage" aufzuregen. Nun gut: Kontroversen beleben das gemeinen Buchgeschäft. Aber defensive Polemik ist noch kein Befund; denn es hat sich herumgesprochen bis Kneipe und Kiez, daß die Sozialdemokratie den Verlust der Mitte zu beklagen hat, ohne bislang eine

Helmut Herles: Machtverlust oder Das Ende der Åra Seewald Verlag, Stuttgart. 162 S., 24

neue Linke gefunden zu haben. Auch an der Peer-Gynt-Rolle Brandts ist nicht zu zweifeln. Suchend und trollend verschaffte er der SPD das Gesicht der "Doppelpartei": für Schmidt und gegen ihn, für den NATO-Doppelbeschluß und gegen ihn, für Kernenergie und gegen Kernenergie. Dies alles, den Verlust der Macht und der Regierung und des Parteicharakters, zeichnet Schnellmaler Herles mit treffendem Strich aufs Papier.

Und doch muß man fragen, ob die Zeichnung in zehn Jahren noch stimmt. Handelt der Vorsitzende Brandt aus politischer Will-Kür, wie Helmut Herles es unterstellt? Darüber sind die Meinungen in der Fortschrittsliga des "bürgerlich-konservativen Journalismus dieser Tage", zu der sich auch der Autor dieser Rezension mit Vergnügen zählen läßt, durchaus geteilt. Das von Herles notierte typische Beispiel, daß von den 1800 Ortsvereinsvorsitzenden der SPD in Nordrhein-Westfalen 60 Prozent aus dem öffentlichen Dienst stammen und sechs Prozent der Lehrergewerkschaft GEW angehören, ist der Alleinschuld-These Brandt nicht gerade förderlich. Was sich in der Sozialdemokratie wirklich abgespielt hat, beschreibt Herles nicht: Die alte Arbeiterpartei ist passé. An dieser Grundverschiebung aber hat Willy Brandt kaum mitgewirkt. Nachgescho-ben hat er ein bißchen, aber der Schub selbst hat andere Ursachen. Wischnewski brachte die Grundverschiebung einmal auf den Begriff. Als er noch SPD-Chef in Köln gewesen sei, mußte er nur die Be-triebsräte der großen Firmen zusammentrommeln, um die ganze Partei um sich zu haben. Das sei heute anders, nicht ganz unverschuldet, aber auch nicht ganz verschuldet. Die soziologische Formel der "Arbeiterpartei" hat sich mit der Bewegung von der "Industrialisierung" zur "Bürokratisierung", von der "Verantwortungsethik" zur "Gesinnungsethik", vom "Generationenkonsens" zum "Generationendissens" verändert – dramatisch im Sinne der Bühnensprache. Daher ist die im Loewenthal-Stil vorgebrachte Forderung, die SPD möge ihr altes Heil in der Rückkehr zum alten Parteicharakter finden, eine beweispflichtige rückwärtsgewandte Utopie. Das geht nicht mehr, weil da nämlich nichts mehr steht.

Ist das wirklich so schlimm, wie Herles aus Loewenthal-Munde sagt? Was ist eine Partei - muß sie ewig leben? Willy Brandt bosselt im Grunde sein Leben lang an der Grundverschiebung herum, weil er sie erkennt und einfach Linkes will. 1969 und 1972 holte er die flotten Aufsteiger aus den Suburbias samt Protestsöhnen und -töchtern, heute guckt er nach Grü-nen. Alternativen. Friedensfreunden, Freundesfreunden und anderen Röcken. Das ist gar nicht immer so einfach, wenn es nichts anderes gibt. Wenn schon nicht denkmöglich, ist es doch wenigstens phantasiemöglich, so zu handeln. Es kann für den Traditionsverein SPD das Ende bedeuten, aber das verhält sich wie Schiff zu Orkan. Es das "Ende der Ara Brandt" zu nennen, greift zu kurz. HERBERT KREMP

Der Traum vom Fliegen Obwohl Rudolf Braunburg diese

Texte nicht selbst geschrieben hat, verrät ihn die Zusammenstellung als Herausgeber: Es geht um Mythos, Imagination, Abenteuer, Krieg, Routine. Das Buch heißt "Auf dem Wind", Die schönsten Geschichten vom Fliegen, Schneekluth-Münchner Edition, 448 S., 34 Mark, und es ist ein unbekümmertes Nebeneinander von Unterhaltungsstoff und literarisch Unvergleichlichem, wofür nur Kafkas "Aeroplane von Brescia", ein paar Zeilen des Mar-quis d'Arlandes, Hermann Hesses Mitflugbericht, ein sogenannter Brief von St. Exupéry an einen General, aber auch ein kurzer Text Ingeborg Bachmanns genannt seien. Aus der Flugzeughandschrift (einer Petition) des Melchior Bauer im Jahre 1763 an die Königliche Majestät in Preußen geht eine unbändige Sehnsucht nach dem Fliegen hervor. Dieser Mann erbittet sich vom König ein säulenloses Haus auf hohem Berge, darin will ereinen mit Messingdraht ausgekreuzten Flieger leimen, dessen Flügel steif wie Eis sein sollen und dessen Drähte klingen. Wäre die Fliegerei nicht schon erfunden, in diesem Text träumt sie sich hervor. Indes, über den Aufstieg in den Weltraum fehlt noch jede genaue Nachricht, denn es sind bislang noch keine Dichter mitgenommen worden.

Psychogramm des Astronomen Günter Doebel hat eine interessante, lesbare Biographie des faszinierenden Johannes Kepler geschrieben, der auszog, die Harmonie der Sphären zu suchen und die Himmelsmechanik ent-

deckte - wie Saul, der seines Vaters Eselinnen suchte und ein Königreich fand ("Johannes Kepler", Styria Ver-lag, Graz/Wien/Köln, 256 S., 44 Mark). Die herrliche Schilderung, die Kepler selbst in der "Astronomia nova" von der Entdeckung zweier seiner drei berühmten Gesetze gibt, liest man zwar ausführlicher in dem vergriffenen

> \*\*\*\*\*\*\*\*\* 10 000 Taschenbücher

Systematisch nach Sachgebieten geordnet in 112seitigem Katalog mit allen TB-Neuerscheinungen. Die Übersicht über den Taschenbuchmarkt. Katalog kommt köstenlos in alle Weit. Karte genügt.
MAIL ORDER KAISER Buchhandung Postfach 40 12 09 / W – 8000 München

"Kepler" Max Caspars und hinreißend erzählt in Arthur Koestlers "Nachtwandlern", dafür aber beschäftigt sich Doebel mehr mit der komplexen Persönlichkeit Keplers. So entsteht das Psychogramm eines buchstäblich einmaligen Menschen. Da Kepler seine Mutter rettete, die als Hexe verbrannt werden sollte, handelt Doebel ausführlich über den Hexenwahn. Auch sucht er den heutigen Astrologen die Berufung auf Kepler auszutreiben. Solchen Zugaben wäre eine ausführlichere Würdigung der Keplerschen Wissenschaft vorzuziehen.

Dichterbriefe an einen Maler

Die "Briefe an Cézanne" von Rainer Maria Rilke, die er im Oktober 1907 aus Paris an seine Frau schrieb, sind ein bemerkenswertes Zeugnis, gleicher-maßen über den Maler wie über den Dichter. Der Insel-Verlag hat sie in der Edition und mit dem Nachwort von Heinrich Wiegand Petzet jetzt in seiner Taschenbuchreihe erneut vorgelegt. Der Band mit 17 farbigen Abbildungen (140 S., 12 Mark) erinnert daran, daß nicht nur neue Bücher uns wichtige Erkenntnisse über die moderne Kunst vermitteln können.

Kunst in der Sektkellerei

Goethe hat ihn gelobt, den Schweizer Maler Johann Ludwig Bleuler, der vor 150 Jahren eine Serie von topogra-phisch recht genauen Rhein-Ansichten zeichnete. Es sind, anders als sonst bei derartigen Rhein-Serien, die sich auf das pittoreske Panorama zwischen Bingen und Koblenz beschränken, Bilder von der Quelle bis zur Mündung. Später radierte Bleuler davon 80 Blatt, die er anschließend mit Gouache-Farben übermalte, so daß ein Mittelding zwischen Graphik und Gemälde entstand. Da diese Bilder dementsprechend teuer waren, sind sie nur in wenigen Sammlungen zu finden. Die Sektkellerei Henkell besitzt eine ganze Reihe davon. Und da sich in diesem Jahr die Gründung der Firma zum 150. Mal jährt, regte sie eine Buchausgabe mit diesen kleinen Kunstwerken an. So entstand der großformatige Bildband "Der Rhein" von Johann Ludwig Bleuler (herausgegeben von Patricia Caspari, Bruckmann-Verlag, München, 128 S., 105 Abb., 168 Mark), der 24 Blätter ganzseitig in Farbe, die anderen ver-kleinertin Schwarz-Weißabbildet.

Hinweis

Die Erzählung "Susanne wohnt hier nicht mehr" von Siegfried Heinrichs auf Seite II dieser GEISTIGEN WELT ist dem Band "Maria oder Sehet die Vögel unter dem Himmel" entnommen, der Anfang August beim Verlag europäische Ideen in Berlin erscheinen wird - Rainer Brambachs Gedicht "Sommerabend", ebenfalls auf Seite II, wird in dem Band "Auch im April" enthalten sein, der im September beim Diogenes Verlag in Zürich herauskommt.

## Die erfüllte Prophezeiung des Dichters

Georges Castellan:

Georges Castellan legt eine Geschichte des polnischen Katholizismus 1795-1982 vor

Es wird dann beschrieben, wie der Kriund unentschuldbar geblieben ist: Die Franzosen sperren die Deutschen in Konzentrationslager ein, und zwar vor allem die Hitler-Emigranten, also die Leute, die seit 1933 vor Hitler gewarnt haben, als die Franzosen noch nicht an Hitler denken wollten. Die Feuchtwangers leben eine Zeitlang in getrennten Konzentrationslagern. Dann gelingt es der sehr lebens-tüchtigen Frau, aus ihrem Lager heraus-zukommen und Lion Feuchtwanger aus dem seinen herauszuholen, was etwas schwieriger ist, weil er ein ungewöhnlich unpraktischer und weltfremder Mann ist. Es ist wohl allein ihr zu verdanken, daß sie beide nach Marseille und von dort über die Pyrenäen nach Spanien, Portu-gal und schließlich in die Vereinigten Staaten gelangen. Wie gefährlich des für Staaten gelangen. Wie gefährlich das für sie und andere Emigranten war, die immer damit rechnen mußten, von den Be-hörden an die Nazis ausgeliefert zu werhörden an die Nazis ausgeliefert zu werden, wird sehr erregend geschildert.
Den Boden Amerikas betraten die Feuchtwangers mit einem von Mrs. Roosevelt durchgesetzten Notvisum, später wanderten sie über Mexiko legal ein. Doch die amerikanische Staafsbürgerschaft bekommt er im Unterschied zu seiner Frau nicht. Allzu laut hat er seine Sympathien für die Sowjetunion und vor seiner Frau nicht. Auzu taut hat er seine Sympathien für die Sowjetunion und vor allem für Stalin bekundet. Man läßt ihn in den Vereinigten Staaten leben, in Pacific Palisades, einem Vorort von Los Ange-

sche Dichter Juliusz Slowacki den polnischen Messianismus und prophezeite – "wenn die Gefahren am ärgsten drohen" – das Kommen eines slawischen Papstes. Doch hundertdreißig Jahre später wurde die Wahl von Kardinal Wojtyla auch in Polen noch als eine sensationelle Uberraschung empfunden. Nichtsdesto-weniger gilt im Westen weiterhin das Stereotyp vom Polen: Er sei Katholik, und zwar ein besonders devoter. Wie sich diese Gleichsetzung herausbilden konn-te, erklärt der Sorbonne-Professor und ausgezeichnete Kenner der Geschichte Deutschlands und Osteuropas, Georges Castellan. In seinem sowohl für Experten als auch für Laien höchst interessanten Buch schildert er die letzten zweihundert Jahre als Reifezeit des polnischen Nationalbewußtseins und die dabei ausschlaggebende Rolle des katholischen Glaubens und der Kirche.

In den Jahren 1795-1918, als Polen von der europäischen Landkarte ausgelöscht war, bildeten diese beiden Faktoren die moralische und politische Basis des Wi-derstandes gegen die Russifizierung durch den orthodoxen östlichen Nachbarn einerseits und den preußischen "Kulturkampf" auf der anderen Seite. Der Mythos von den Polen als den "Märtyrern der römischen Kirche an den Grenzen der Christenheit", der schon durch ihre Hauptrolle während der 300jährigen Verteidigung Zentraleuropas

gegen die Türken bestärkt worden war, gilt bis heute: Die Polen sind das unge-horsamste Volk von allen, die nach der Weltteilung von 1945 im Schatten des Dritten Rom" zu leben haben.

Castellans Buch liefert eine Analyse des polnischen Katholizismus von seiner guten, aber manchmal auch seiner dunklen Seite. Als negativ muß z.B. die Zwischen-Kriegsgeschichte jener katholi-schen Intelligenz bewertet werden, die,

Gott schiltze Polen! Geschichte des polnischen Katholizismus 1795–1982. Mit einer Enführung von Paul Wilhelm Wenger. F. H. Kerle Verlag, Frei-burg/Heidelberg. 1983, 318 S., 39,80 Mark.

als sie in die Versuchung der Macht gera ten war, eine Welle des politischen Anti-semitismus auslöste. Einen massiven Antisemitismus gab es in Polen jedoch nie. Wohl beschreibt Castellan die dumpfe Intoleranz eines Teils der polnischen Bevölkerung in der Zeit des Genozids an den Juden; er gibt aber auch viele Bei-spiele menschlicher Solidarität, was der Autor der Einführung zu diesem Buch, Paul Wilhelm Wenger, unberücksichtigt

Besonders interessant sind die Kapitel, die der Nachkriegszeit gewidmet sind. Die Kirche leistete nun erbitterten Widerstand gegen die Sowjetisierung des Lan-des. Die schwierigsten Jahre der polni-schen Stalin-Ara 1953-56 verbrachte Primas Wyszynski im Gefängnis. Später kam es angesichts einer zurückweichen-den KP zu einer allmählichen Ausweitung des Freiraums der Kirche, wenngleich immer nach dem Prinzip: "Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist." Den Höhepunkt des Unabhängigkeitsbewußtseins der Kirche in der Volksrepublik Polen markiert offen-bar der 1965 veröffentlichte "Brief an die deutschen Bischöfe" mit seinem in die Geschichte der Versöhnung beider Nach-barvölker eingegangenen Satz: "Wir ver-geben und bitten um Vergebung." Be-reits seit dem II. Vatikanischen Konzil ist eine starke, durch das "Aggiornamento" geprägte Tendenz im polnischen Episko-pat zu erkennen, die sich eben in der Persönlichkeit des damaligen Erzbi-schofs von Krakau, Msgr. Wojtyla, ver-

körperte.
So zeigt Castellans Buch, wie das umsichtige Handeln der katholischen Kirche, die niemals die Legitimität des kommunistisch regierten Staates in Frage stellte, das durch dessen ideologische Kompromittierung entstandene Vakuum ausgefüllt hat. Die aktuelle Haltung des Episkopats jedenfalls zeigt, daß es nicht konservativ und von der Bevölkerung isoliert ist, sondern als dritte Kraft im Lande die nationale Existenz der Polen

zu retten versucht.

JAROMIR JANKOWSKI



# Schlechte Noten - Schulsorgen?

Ein gutes Internat kann die Lösung sein. Versäumen Sie deshalb nicht unsere

ELTERN-INFO-TAGE über Internate mit Prädikat

17 bis 21 Uhr, Kamphūs in Sylt.

MÜNCHEN, am Sonntag, dem 24. 7. 83, in der Zeit von 10-18 Uhr, im Hotel Vier Jahreszeiten.

Unser Schulberater und die Schulleiter der besten deutschen und Schweizer Internate beraten Sie und Ihre Kinder persönlich. Nähere Auskünfte und die neue Broschüre über gute Internate (geg. Schutzgeb. DM 20,-) erhalten Sie von den Sekretarlaten der

Euro-Internatsberatung:



Boxberg-Gymnasium Heidelberg

privates, staatlich anerkanntes GANZTAGSGYMNASIUM

senem INTERNAT

für Jungen und Mädchen mit angeschlossenem INTER

Unterricht täglich von 8.10 bis 16.00 Uhr, samstags unterrichtsti

Keine Hausaufgaben, sondern Fachunterricht mit integrierten Ar-beite- und Übungsphasen bei verstärkter Stundenzahl in den Hauptfä-

Optimale Organisation der Oberstufe (7stündige Leistungskurse, intensive Abiturvorbereitung)

Engagierte und erfahrene Lehrkräfte, die unser bewährtes pädagogi-

Persönliche und freundliche Schulatmosphäre, in der die Schüter zu guten Leistungen motiviert werden

Unterbringung und Betreuung im Internat in modernen und bequem eingerichtsten 2-Bett-Appartements mit Bad und Balkon, ca. 300 m von der Schule

**BOXBERG-GYMNASIUM HEIDELBERG** 

Buchwaldweg 6 - 6900 Heidelberg 1 - Tel. 0 62 21 / 38 30 55

Privatschulkette zu verkaufen

gesamt oder einzeln.

Gesamtumsatz DM 2,5 Mill.

Einzelne Schulen ab DM 150 000,-

Hohe Rendite. Feste Verträge mit Handel und Industrie vorhanden

Zuschriften erbeten unter PU 46739 an WELT-Verlag, Postfach,

2000 Hamburg 36.

Fremdsprachen

Schon 2 Wochen im Ausland bringen

oft mehr als 2 Jahre im Abendkurs.

Sprache + Ferien - Malta

Englisch plus Sport für Schüler.

Sorachferien für die ganze Familie.

Fremdsprachen-Intensiviraining

für Studenten und Erwachsene aller Berufe.

Dr. Steinfels Sprachreisen GmbH

Soo schön wie fliegen kann lernen sein

Englisch - Französisch - Spanisch - Italienisch

blitz-Superlearning

nach Prof. Dr. Losanov Grotisisto: Postfach 6 22 12 · D-8261 Tüssling · Tel. 0 86 33 / 14 50

Staatl gepr Techniker Masch/Str/Bau

Staatl gepr

Bitte fordern Sie die kostenlosen

Hotelfachschule

Sie iernen leicht, zut und schnell

Spanisch Italienisch

die kostenlosen Farbprospekte an

Mittagessen und Freizeitgestaltung in der Schule

stungsrückstände aufzuarbeita

Klassen ab 15, Kurse ab 5 Schüler

Wir nehmen Ihnen die Schulsorgen ab

Anerkannt nach den Bildungsurlaubs-

Technikerschule

euroyac

Englisch in der Sonne

Malta

Schuler, Erwachsene, Familien. Sprachkurs u./o. Tennis, Surfen, Tauchen, Reiten. Familienunter-kuntt, Hotel o. Ferlenwohnung.

sünstige Pauschalpreise währen

Eurovac Neckarstr. 226 Stuttgert

Ausküntte 28 20 53

Ihr Ziel: Akademiker

Der schnelle und seriöse Weg übe nichtskedemisches Wirtschaftscholon

nichtsissdemisches Wirtschaftsdiplom zum High-School-Abschluß mit an-schließendem anerkannten Universi-tätsstudium ohne Berufsunterbre-chung. Außerdem Promotionsmöglich-keit an kirchlicher Hochschule (BRD). Wir weisen Ihnen den legalen Weg. Schritt für Schritt. Auskünfte- gegen Freiumschlag (DIN A 5, 1,60 Porto). FSBWeV, Postt. 10 04 30 5620 Veibert 1 Tel. 0 20 51 / 5 92 80 u. 6 99 66

Englische Sommerkurgs

Vom British Council anerkannte Scho e im Südwesten Englands, Auch ganz

MEDIZIN-STUDIUM

TMS: Bundesweit ZVS-Test-Training: wisa. überpr. / Zentrale: (0 57 23) 8 14 82

rig f. Englischkurse geöffnet. Tor-School of English, Haldon Road, quay, Devon, GB. Tel.: 90 44 / 8 63 / 271 65. Telex: 42 651 TSE G.

gesetzen



Mean Sie uns lbre Tochter anvertreuen wolles. melden Sie sich bitte frühzeitig. Seste Referenzen. Auskunrt bei Panilio Dr. Gaugler Harifonales Tuchterinstitut "Sonny Daie", CH- Harifonales Tuchterinstitut "Sonny Daie", CH- 1812 Interlaken, Born. Oberld. (Suisse) Tel. 30-221718



ist vom British Council anerkannt und Mitglied von ARELS?
 bat eine 100%ige Examess-Erfolgsquote?
 bletet lissen ein unlibertreffenes Freizeltprogramm?
 und kostet nur DM 250,— wöchentlich einschließirch Untern

### CHURCHILL HOUSE SCHOOL RAMSGATE

Hauptkurse (2-40 Wochen), Examenskurse, Crash-Kurse, Business-Kurse, Ferienkurse. Für alle Altersgruppen. Für Anfänger und Fortgeschrittene. Verlangen Sie noch heute eine kostenlose Broschüre (in Deutsch): 40-42 Spencer Square, Ramsgate-os-Sea, Kent, England Tel. Durchwahl 00 44 / 8 45 / 5 36 30

### Ausbildung in der Schweiz

- Französisch für Ausländer (Diplôme de l'Alliance française) ● Englisch für Anfänger und Fortgeschrittene Diplômes: commerce, secrétariat, secrétaires de direction
- Maturité (Eidgenössisches Abitur) Baccalauréat français
- Ferienkurse August-Sept

Internat-Externat Ecole Lémania 3. chemin de Préville Tél. 0041/21/20 15 01 CH-1001 Lausanne Télex 26600

lėmania

### Höhere Fachschule – Touristik Fachhochschulreife/Wirtschaft mit Schwerpunkt Reise - Frem-

denverkehr - Verkehrswesen - Freizeit - Sprachen a) Aufnahme (11. Klasse) mit Sekundarstufe 1 2 Jahre/4 Semester

- (Gymnasialer Zweig 12/13. Klasse Abitur) b) Aufnahme mit Hauptschulabschluß
- 3 Jahre/6 Semester mit Zwischenprüfung nach dem 1. Jahr (Realschulabschluß)
- c) Aufnahme mit Abitur/Fachhochschulreife - einjährige fachspezifische Ausbildung -
- Semester-/Schulbeginn August 1983 Schülerheim für Jungen

Akademie für Wirtschaft und Technik 3260 Rinteln; Postfach 13 08 - 4923 Extertal 4 - Tel.: 0 57 54 / 2 00

### Private Schulen KRÜGER staatlich anerkannt mit INTERNAT für Jungen und Mädchen

Hauptschulabschluß, Mittlere Relfe, Fachhochschulreife (Wirt schaft), Abitur (uneingeschrankte Hochschulreife), Grund-, Haupt und Realschule: Besuch der örtlichen Schulen

Oberschaubare Klassen; Unterricht im Klassenverband; kein Unterrichtsausfall; alle Prö-fungen im Hause durch eigene Lehträtte; intensive Gruppenarbeit; Logasthenietherapit durch Diplompsychologen; individuelle Betreunnd; Beaufsichtigung der Hausaufgaben; viel-seitiges Pretzeitangehot. Sporthalle. Renplatz, Tennisplätze, hoderne Bauten in reizvolle Landschaft. Bitte fordern Sie unseren Prospekt. 531 Wersen NRW (BAB Abrabit Osnabruck Hufen) - Tel. (05464) 2024-25

## **ENGLISCH IN ENGLAND**

## **ERMÄSSIGUNG**

Schreiben Sie an: REGENCY SCHOOL OF ENGLISH Ramsgate-on-See, Kent, England, Tel. 8 43 - 5 12 12, Tx. 96 454

KEINE ALTERSGRENZEN - KEIN MININGM-AUFENTHALT - DAS GANZE JAHR
GENEFINET
SONDERWEINACHTS- UND -OSTERKURSE



Norddeutschlands älteste freie Schule für Jungen und Mädchen. Gymnasium ab Klasse 5 mit reformierter Oberstufe. Staatlich anerkannt. Alle Abschlüsse. Abitur vor eigener Prufungskommission. Geregelte Hausaufgabenbetreuung. Vielseitiges Förder- u. Freizeitangehot. Legastheniker-Programm —
 Diabetiker-Betreuung —
 Fordern Sie bitte den Prospekt an!

3423 Bad Sachsa Sudharz Teleton (0 55 23) 10 01

## **Wo kann man alle** Segeischeine machen?

Natürlich beim DHH.

Fordern Sie unseren Prospekt an: Deutscher Hochseesportverband Hansa' e V Postfach 30 12 24. 2000 Hamburg 36





sprachreisen

Hauptstr. 26. Tel. 06027/1251 mit Buch, Cassetten, Lehrbriefen, Sams-tagunterricht! Solide Ausbildung dir. d ufsverband gepr. Graphologen I München-Baldham, Rossinistr. 9

Heilpraktikerschule Seit 1962 beriesbegleitender, staatlich zugelasst ner Lehrgang in 13 Stadten, Dazu naturheikondik die Intensiviourse (auch für Schulfrende). Schule für Psychologie Scheinsyndologie und Psycholomagie, berustiegle-ierd en Kondistridum, staallich zugelussen Fernkur-aus in Gestachnaling und Perschiedinststation, Freierespekte (Bar & (82122) 73318 D BILDUNGS-UNID GESUNDHEITSZENTRIBIN Dipl. Kim. R. Hardt - Hellpraktikerin Ch. Hardt Wachtel Kriderstekte - U-5550 Solingen 11

### Staatl. anerk. priv. Realschule für Madchen und Junger

Ganztagsschule

Leistung. Daneber-gibt es viels. Freizeitange-bole (eig. Sport- u. Termispietz, Turnhalle, Hobbywerkräume, Foto-



Die WELT hilft wieder beim Tausch von Shu plätzen. Die Tauschbörse organisiert der Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) schließlich er nimmt die Tauschwünsche enter Auch die Antworten auf die Offerten sind schließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49 Bonn 3, Telefon 02 28 /46 00 55, zu richten Bei Antworten sollen nur das Studienfach, das Sem und die laufende Nummer der Offerte angeg werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherig zweiter Stelle der gewünschte Studienort genau

29 Heidelberg

30 Heidelberg 31 Heidelberg

32 Hamburg 33 Hamburg

34 Hamburg 35 Hamburg

36 Hamburg 37 Lübeck

38 Lübeck

43 Marburg

44 Marburg

45 Marburg 46 Marburg

47 Marburg

48 Marburg

49 Marburg 50 Uni Mün

51 <u>Mainz</u>

52 Mainz

53 Mainz

40 Köln

41 Köln 42 Köln

Fre TU Min Uni Min Tüb

Hair Heidi Heidi Heidi Hair Hair Hair L

Freiburg

Frankfurt

Die Tausebaktion betrifft

Humanmedizin 2, kiinisches Semester

I FU Berlin Düsseldori Lübeck 3 FU Berlin 5 FU Berlin Freiburg Lübeck 8 Essen 9 Essen TU München Tübingen Würzburg Essen 16 Essen 11 Göttingen 12 Göttingen 13 Göttingen 14 Göttingen Freiburg Milmster

15 Lübeck

17 Lübeck 18 Köln 19 Köln

20 Kõln

22 Köin

27 Ulm.

23 Marburg

24 Minster

30 Würzburg

25 Saarbrücken



els zweizügige Resischule (KI, 5–10) bietat intens. Lenshilte.

Anmeldungen für das neue Schul-jahr bitte sofort. Schloß Varanhotz, 4825 Kalletal Tb (a. d. WessenWRW), dz (8 57 55) 4 21

31 Würzburg

Köln

Tübingen Hamburg

Bono

Milnster

Köln Uni München

TU München

Uni München Gießen

Hamburg Heidelberg

Lübeck

Erlangen

Heidelberg 33 Würzburg TU München Humanmedizin

## 3. klinisches Semester

Freiburg Lübeck 2 Bonn 3 Bonn 4 Bonn Münster TU München 5 Bonn 8 Boun Uni München Bonn Hamburg 8 FU Berlin 9 FU Berlin 10 FU Berlin Köl Marburg 11 Düsseldori 12 Düsseldori Hambur Tübingen Freiburg 12 Düsseldor
13 Essen
14 Erlangen
15 Erlangen
16 Erlangen
17 Erlangen
18 Erlangen
19 Erlangen
20 Erlangen
21 Erlangen
22 Erlangen
23 Erlangen
24 Erlangen
25 Erlangen
26 Erlangen
27 Erlangen
28 Erlangen
28 Erlangen
29 Erlangen
29 Erlangen
20 Erlangen Bon Freiburg Heldelber Marburg TU München Uni Müncher Tübingen Ülm Wilrzburg

55 Würzburg 56 Würzburg 57 Wirzburg 58 Würzburg 59 Würzburg TU ME Uni ME 60 Würzburg 61 Würzburg 62 Würzburg

54 Saarbrücken

tich suf das Son

### Englisch in England

Intensiv- und Spracherholungskurse durch englische Lehrerin mit langiähriger Erfahrung an deutschen Schulen. Kleiner Kreis, persönliche Atmosphäre. Unterbringung im eigenen Haus am Meer oder bei Gastfamilien. Schillerferienkurse, Abiturvorbereitung, Cambridge Certificate, Anfänger und Fortgeschrittene, Wirtschaftsführensen und Fortgeschrittene, Wirtschaftsführen und Fortgeschrittene und Fortgeschrittene.

Janet Muth-Dunford Am Mühlenberg 38, 4800 Bielefeld 1, Tel. 05 21 / 10 12 53

26 Freiburg 27 Göttingen

28 Göttinger

### **FERIENKUR**

19. Juli bis 6. August 1 Intensiver Kleingruppenunte 8 Schüler/innen) durch Leh rer Schule nach dt. Lehrpi wirkt gründliche Lessungss in einem Problemfach na DEU-ENG-FRANZ-LAT- k Kurpfatz-Internet, 6901 Bar Diersteinstr. 4, (0 62 23)

Haben Sie Haarpro

Versuchen Sie unser FUCH

DM 9,75 oder FUCHS-Birth

wasser 500 ccm 9,25, beide id-len-Vital- und Vitaminstoffen Brief

Hilte, baut auf, kráftigt das Hea

und regeneriert. Als Ergania Krauter-Haarshampoo

DM 8,75. Und innerticity

guten FUCHS-Vitalica len 500 g DM 17,-11,5 kg Tabletten Dose m. 650 FUCHS-Rein-Lecithia

Dose DM 25,-/bei 3 Dosen & 2

Maßhem

Kurt Müller KG, Wäsc

Postf. 3270, 8670 Hof, Tel. (0 5

lezsburger Strandla Postf. 15 48, 2390 Ples Tel, 94 61 / 2 48 9

\* Blütenpol

Cultinge Anneigenpreininte für de landausgabe, Nr. 52 und Kombinal DIE WELT/WELT am SOKNTAG ült die Hamburg-Assaulten.

Borne, der Bremer Wertpapierbeit Rheinisch-Westfilischen Barre 3 doet, der Frunkfurter Wertpapierbeite Kannestinchen Wertpapierbeite. Hi der Niederstehnischen Biler zu Ha

Strandkörb

exclusiv pre

SMOCKS ...

Hatje Zigarren

Otto Hatje Alte Königstraße 5, 2000 Hamburg 50 Tel. 0 40 / 38 54 09

Ohne Tabletten durck Intra-Schall (physik Therapen, Prof. Schälephale) SCHMERZFREI Verbiüfende Erfolge bei Migräne, Rheums, Arthrose, Ischias, Band-scheibe, Musikelschmerzen (auch em bei NOVAFON, van Deiden-Str. 4 486 Nordhom, Teleion (0 59 21) 51 3

NEU! Die schwarze Trickkiste! Tips, Kosteni. Info, WAS 1 aufordern bel: Spezialbuchnersand Gunia, Past-fach 10 10 55, 4650 Geisenkirchen 1.

Qualitäts-Oberhemden für jede Figur

Bielefelder Fabrikal, nur DM 39,45 Von Größe 37 bis 50, Verschie-deng Armlängen. 1 Jahr Garan-te, Rückgaberecht Gleich Pro-spekt anfondern! Sie bekommen ihn GRATIS.

WiSi-Textii-Markt GmbH Abt. WS, Postfach 1703 50, 5300 Bonn 1, Tel. 0228 / 61 20 37

Daunen-Decken von höchster Qualität. Direkt vom Hersteller, daher unge-wöhnlich preiswert! Auch alle Sonderanfertigungen möglich! -Fordern Sie kostenlos und un-prestrießlich Sessiellertest

verbindlich Spezialkatalog an. Kein Vertreterbesuch. Reinhard KG, Postf. 5 92 63 6960 Osterburken/Nordbaden Tel-Sa-Nr.: (96291) 80 46, Tag + Nach

ENDLICH die richtigen

StrumpRabrik GmbH. 5800 Hagen-Haspe Postlach 74 43 22 Telex 08 23 585 oder Tel. (0 23 31) 467 63 ron 0-24 Uhr

Hermageber: Axel Springer, Matthias Walten Berlin

Chritedakteure Wilfried Hertz-Richenro-de Dr. Herbert Kromp Stelle, Chefredakteure: Peter Gillieg Bruno Waltert, Dr. Gduter Zelma

Berster der Chefredaktion: Heinz Berth

urg-Ausgabe: Diethart Goos

Chefs vom Dienst; Klaus Jürgen Pritzsche, Beitz Klage-Lübbe, Jons-Martin Lüddeler (WELT-Report), Benn; Friedr. W. Heering, Essin, Horst Blüesbeim, Hamburg

(WELT-Ropari, Bonn; Friedr. W. Heering, Essein, Horst Elliesbein, Hamburg Verantwortlich für Seitz I, politische Nachrichten: Gernot Factia, Feter: Philippe istelle: Deutschinnd: Norbert Hoch, Ridiger v. Weltowiny (stelle: I, intermationals Folitis: Manfred Neuber; Aussand: Jürgen Liminski, Maris Weldenhiller (stelle: S. Seitz Burdaward Sinier, Dr. Marnfred Rowold (stelle: J. Seimosgen. Emo von Lowenntern twerantw.). Horst Stelle: Bandaweir: Ridiger Moniac; Bundengerichle/Estopa: Urlich Lükt; Osteuropa: Dr. Carl Gostaf Strühm; Zeitgeschichte: Walter Gestle: Wrischaft: Gert Briggermann, Industriepolitis: Hans Banmann; Geid und Kredit: Claus Dertinger; Feulleton: Dr. Feer Dittimp; Beinhard Beuth (stelle: J. Gestige Well-WELT des Briches: Alfred Starfmann, Peter Böbbis (stelle: J. Dr. Hellmat Juschich istelle: J. Franscher: Dr. Hellmat Juschich istelle: J. Franscher: Dr. Brighte Gelör: Wissenschrift und Technik: I. V. Klaus Berum; Geocher: Parkette Geochen; Ann aber Well: Urlich Begen; Kunt Teube stelle: Reier-Well: und Anto-WELT: Hein: Hortmann, Rhygi Cremer-Schleitense (stelle: J. Bries-Well: Well: Reier-Well: Reier-Well: Dokumentgalion, Hainbard: Berman: Gerefit: Well: Reier-Well: Gerefit Reier-Well: Dokumentgalion, Hainbard: Berman: Gerefit: Well: Reier-Well: Reier-Well: Dokumentgalion, Hainbard: Berman: Gerefit: Well: Reier-Well: Well: Dokumentgalion, Hainbard: Berman: Gerefit: Well: Reier-Well: Well: Reier-Well: Reier-Well: Well: Reier-Well: Reier-W

Bonner Kontrapondenien-Redsktion: Man-fret Schell (Letter), Heinz Meck (stelle), Gimber Hading, Stefan G. Heydeck, Hand-durgen Mohabe. Dr. Eberhard filtschie, Gi-sela Reiners

thicker Korrespondent: Bornt Cop-

mit Blitz-Superlearning-Tonband-kassetten nach Prof. Dr. Losanow. Bestellen Sie einfach Gratisinfor-mationen direkt vom Verlag für mo-derne Leramethoden, Postf. 62112, 8261 Tüssling, Tel. 0 86 33 / 14 59 Socken! Beste Schurwoliqualität und trot enorm haltber und weschmaschine

enorm haltbar und weschmaschinenfes Riesensuswahl (184 Uni-Möglichkeite in 12 versch. Größen von Schuhgt, 35-53 **NICHT VERSETZT?** Es ist sinnlos, nur eine Klasse zu wie-derholen, wenn seit Jahren schon die Grundlagen lehlen. Wir schließen in Lei-Auch ohne Gummit Günstige Preise, wei von Hersteller direkt zum Verbräucher Nutzen auch Sie diesen modernen und vernünftigen Vertriebsweg! stungsgruppen alte Kenntnislücke unterrichten werter. Man verbesse Freiprospekt anfordern bel:
WEISSBACH

 nur 2-7 Schüler/innen pro Klassel
 Aufn. v. Mehrfachrepetenten
 Realschulebschluß o. Abbur Abivorbereitung (BW u. Hes Kurpfalz-Internat, Diersteinstr. 4 6901 Bammental bei-Heidelberg

# **AUFSTIEG**

mit den bewährten GABLER FERNKURSEN stootl. gepr. Betriebswirt ☐ Handelsfachwirt ] Industriefachwirt ] Finanz/Kreditfach 🗌 Vermögensberater ] Versicherungsfachwirt ☐ Bilanzbuchhalter Personalfachkaufmann ] Fachkoulmann Einkaul/ Materialwirtschaft

☐ Betriebswirtschaft für Techn\_/Ingenieure Am besten sofon Kurs ankreuzen, Anzeige ausschneiden, absenden und GRATIS-KATALOG anfordern GABLER

### Selbständig machen mit einem **Versandgeschäft**

Sicher haben Sie schon überlegt, wie sich mit einem Versandgeschält Geld verdienen läßt. Unser Handbuch DER VERSANDHANDEL zeigt Ihnen, wie Sie starten, ohne ihre derzeitige Tätigkeit autzugeben. Sie erfahren alles, was für den Außeu und die Führung eines Versandeschäftes wichtig erf. Das Štartkapital

Prospekt- und Kalt Auftragsabwicklung Gewerbeanmeldung und was zu beach-

Lieferantenadressen (Einkauf an der Quelle) Enkauf an der Quelle)
ca. 34.500,- DM Unsalz mit einer Anzeige
Wie Sie mit zwei Klemanzeigen für nur
230,- DM in 4 Wochen ca. 2.000,- DM
verdienen
Das Geschäft mit der Kosmetik

Das Geschäft mit der Kosmetik

Sender Sie mit den Deckstuhl für
Sender Sie mit den Deckstuhl für

verdienen

Das Geschäft mit der Kosmetik

So bekommen Sie hunderte von Warenangeboten aus Formosa und einen 
kostenlosen Herstellerkatalog aus Hong-

kosteniosen Herstellerkatalog aus Hongkong

Vield Tips, Ideen und Ratschläge für ihren
geschäftlichen Erfolg
Das Arbeitshandbuch DER VERSANDHANDEL kostet kompt mit allen Unterlegen
NUR DM 78,- Fordern Sie es noch heute an.
GARANTIE MIT 8 TAGEN RUCKGABERECHT BEI NICHTGEFALLENI Liefenung
erfolgt gegen Vorkasse per V-Scheck portotrei per Nachnahme plus Porto. PK-Verlag, Ringstraße 3/W35, 7504 Weingerten, Telston (07244) 2871

Roulette Systematische Rekundgewinne sind machbar! Ihr persönliches Strategic-kmzept "MIT DM 3000- IN 18 MONA-TEN ZUM MULLONAR" erhalten Sie gegen nur DM 50,- (NN + 5,50). LPG-Service, Post! 15 32, 2800 Pinneberg

Der ideenmarkt! zeigt Marktificken auf: Neubeiten, Er-findungen und neue Rieen. Gratispro-spekte WS 1 unbedingt anfordern: E. S. Kneer, Der Ideenmarkt, Postf. 708, 7320 Göppingen.

Akupunktur • Grattis problemen.
Elektro obne Nadelsticke 1000-mai erfolgr. Bei Rheuma, Aligrites, Filite u. a. Horrlich befreiende Selbeithite. Die Wirkung: Mehr-

Prosp. -,60. Perseus, 8 München 82, Askari 7/S. Tel, 0 89 / 4 30 27 16

## DECKSTUHL aus echtem Teakholz in Handarbei

Dieser elegante Stuhl ist längst ein begehrtes Objekt an Deck der berühmten Traumschiffe und Luxus-Liner, Gönnen Sie Ihrem Rücken einen Hauch Kneuzfahrt-Romantik.

Garantiert erstklassige Verar-beitung – echtes Teakholz mit III Messing beschlagen. Prospekt; G. F. Niesse, P 1000 Berlin 41, Tel. 030/

gegen Nachsterme zamuel Genden Sie mir den Deckstuhl für DM 395. Genden Sie mir den Deckstuhl mit ver-stellbater Ruckenlehne für DM 495. das Gartenparadies Meyer's Mühle

Während alle Welt klagt, machen einige Laute mehr Geld als je zuvor Mit einen eigenin. hekrativen Webensternetzuen X Be-spiele zeigt netweige Witschaftszeitschaft Alfr allen Zahm, Falme, Adressen. Tops und Troks. Grabend: Die Geschäftsider, Th. Heuss. Sr. 4/WE328 5300 Bonn 2

X Schach dem Konkurs X wie man selbst in letzter Minute den Ruin vermeidet und sein Untermehren, rettet: Leeen Sie Gratie-Inlo vom INSER-TA-VERLAG, Posti. 1731, 4800 Herford DIN-A 4-Schreibblöcke aus UMWELTSCHUTZPAPIER

Ernte 82, körnig, naturell, 1,5 14,70, Kielnbt, Weldensössber 10,95, 500 g Dal 50, ... Kärbiekeri los gerrachsen, als Krabbern DM 27,— Proben kostenios. Natur-Lebenstonium, eine Kur, 3 FL, DM 60.-. Bell Rendsburg, Postl., Tal. 943? Restposten spottbillig. Tel. 0 74 72 / 2 20 33, auch Sa. u. So.

Jedes Jahr erscheinen in der WELT ca. 35 Interviews. Gespräche mit kompetenten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft,

Kulturleben und Sport. WELT-Leser erfah ren so aus erster Hand die Gedanken der Akteure des Weltgeschehens.

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Deutschland-Korrespondenten Berlin-Hans-Rödiger Karutz, Klass Geitel, Peter Weettz, Düsseldorf. Dr. Wim Herlyn, Joschim Gehlundf, Baraid Pouny; Frank-hart: Dr. Dankerst: Caratzach: Laugielek Korresponden: für Städnebund-Architektori, Inge Adham, Joschim Weber; Hamburg-Rerbert Schütte, Jan Brech, Kläss Warpel-ku MA; Hamnount-Kiel: Christoph Graf Schwern von Schwanengied (Politik); Han-novor: Dominik Schnidt (Wrtschaft); Mün-chon: Pety Schnalt, Dankward Seliz Statigart: Xing-He Kun, Werner Neltzel

Allee 90,. Tel. (02 28) 30 41, Telex 885 714

2000 Hamburg 36, Kaiter-Wilhelm-Straße i, Tel. (0 60) 34 71, Teleza Redaktion und Ver-trieb z 170 010, Anzeigen 2 17 001 777 4390 Ruses 18, Lm Teelbruch 100, Tel. (0 30 54) 10 11, Telex 8 579 184 Fernkopierer (0 30 54) 8 27 28 und 8 27 28

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (65 11) 179 | 1, Telex 922 919

4900 Disseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (92 11) 37 30 43:44, Telex 8 397 756

6000 Frankfur (Main), Westendstraffe & Tel. 605 11) 71 73 11, Telex 412 449

Vertrieb: Gerd Dieter Letteb 8000 Minches 40, Schettingstraffe 39-43, Tel. (0 M) 138 13 01, Telex \$22 813

de year lite





r bein Tallach ton &

SP Modes
54 Suprometer
55 Width and
56 Width and
57 Width and
58 Width and
58 Width and
59 Width and
50 Width and
50 Width and
50 Width and
50 Width and

Semesterangaben sich auf das Some 1983

FERIENKURS

Section of the sectio

Krimi, Smitheust (30)

Krauter-Macrahampan mai

デビジャS・Vite kraft-Bits

~exclusiv preise

Kurt Malier KG Wasde

The sound ab Fairle Frankling Strankland Found 15 45 200 Flore

ा = -- 3ser शांधी

Strandkorbe

Tal 64 52 - 1852

### **AUKTIONEN**

In der Bundesrepublik ist die Auktionsseson 1982/83 beendet. Lediglich bei Dreczko in Reutlingen finden am 23. Juli und am 27. August Ubren-Versteigerungen statt. Die nächsten Auktionen in Deutschland sind Anfang September.

### AUSSTELLUNGEN

Burgi Kühnemann - Neue Aktzeichnungen, Galerie van Almsick, Gronau-Epe (bis 21. Juli) Bernd Rose, Zeichnungen und Aquarelle, Karin Gottschalk, Wolfgang Meer, Keramik,

### Bücher für Sammler

E Mayer: Annuaire International des Ventes, 1983, Editions Mayer. 224, Avenue du Maines, 75014 Paris, 1480 Seiten, 630 Franc in Kunstleder Nicht nur in Frankreich, sondern auch in der Bundesrepublik ist der

Mayer" für Kunsthändler und Kunstliebhaber ein quasi-offizieller Wertanzeiger. Das jetzt erschienené, reich bebilderte 21. Jahrbuch zeichnet sich dadurch aus, daß Werke von Künstlern, die gegenüber den Vorjahren größere Preisabschläge verbuchten, unabhängig vom Versteigerungserlös aufgenommen wurden. Insgesamt sind die Erlöse von 42 000 Gemälden, Aquarellen, Stichen, Zeichnungen und Skulpturen angegeben. Erfaßt wurden 1265 öffentliche Versteigerungen in Frankreich, der Bundesrepublik, Großbritannien, Österden Belgien, Dänemark, Spanien, and, Italien, Schweden und in Schweiz sowie – teilweise – in Abstratien, Brasilien, Hongkong, isiael, Uruguay, Kanada und den USA. Die Zahl der alten und modernen Signaturen beträgt diesmal

Redaktion: Dr. Leo Fischer \_issn\_0722-1452 :

### Umstrittener Breughel ging zurück

SAD, Brüssel Der Versuch des belgischen Kunstsammlers und Immobilienmaklers Charlie de Pauw, das vermutlich früheste Jugendwerk von Pieter Breughei dem Älteren zu verkaufen, ist mißglückt. Das von Breughel mit der Jahreszahl 1553 signierte Gemälde "Landschaft mit der Erscheinung Christi bei den Aposteln" fand bei einer Auktion bei Sotheby's in London mit einem Ausrufpreis von einer Million Pfund keinen Interessenten. Allerdings ist die Echtheit des Bildes oder zumindest der Signatur umstritten.



### KUNSTMARKT-NACHRICHTEN

### Rekordpreis für Sekretär von Ludwig XVI.

London (AFP) - Ein Sekretär Ludwigs XVL istim Londoner Auktionshaus Sotheby's für die Rekord-summe von 900 000 Pfund Sterling (rund 3,6 Millionen Mark) versteigert worden. Wie ein Sprecher von Sotheby's erläuterte, wurde der Tischklappen-Sekretär aus Ebenholz mit Perlmuttintarsien um das Jahr 1784 angefertigt. Er wird, ob-wohl nicht signiert, dem Kunst-tischlermeister Adam Weisweiler. zugeschrieben, der mehrere Aufträge von Königin Marie Antoinetteerhal-ten hatte. Der Sekretär entspricht exakt der Beschreibung eines Mö-belstücks im 1787 erstellten Inventar des Königschlosses von Versailles. Er hatte Ludwig XVI. auch nach dessen Verhaftung begleitet. Das kostbare Möbelstück wurde von einem amerikanischen Privatsammler erworben, der seinen Namen geheimhalten ließ. Auch der Anbieter wurde nicht genannt. Der bishe-rige Rekordpreis für Möbel wurde 1979 mit 822 500 Pfund Sterling für einen Ludwig-XV.-Sekretär erzielt.

Kostüm von Henri Matisse London (dpa) - Für ein von Henri Matisse entworfenes Kostum hat ein Sammler bei einer Versteige-

rung des Londoner Auktionshauses Christie's fast 22 000 Mark bezahlt. Das Kostüm wurde für ein Stra-winsky-Ballett angefertigt und ge-hörte zu einer Sammlung von zwölf Gewändern, die vor mehr als sechzig Jahren für den russischen Bal-lettmeister Serge Diaghilew und sein berühmtes "Ballet Russe" kreiert wurden. Ein Preis von rund 15 000 Mark wurde für ein von Natalia Gontscharowa entworfenes Bal-lett-Kostum erzielt.

### Monet-Selbstporträt

Paris (AP) - Auf einer Kunstauktion in Paris hat ein Selbstporträt des Impressionisten Claude Monet für drei Millionen Franc (mehr als eine Million Mark) einen Abnehmer gefunden. Das Gemälde, auf dem sich der Künstler mit einem Barett darstellte, war von der Familie Monets den bisherigen Besitzern ge-schenkt worden. Käufer und Verkäufer blieben anonym.

### Geflügelter Merkur

London (dpa) – Eine geflügelte toskanische Merkur-Figur aus ver-goldeter Bronze, die in das späte 15. oder frühe 16. Jahrhundert datiert wird, hat im Londoner Auktionshaus Christie's 194 400 Pfund (etwa 780 000 Mark) erzielt. Der Wert der 61,5 cm hohen Plastik wurde erst

kürzlich erkannt, nachdem unter einer schwarzen Lackschicht die Vergoldung zum Vorschein gekommen war. Der Schöpfer ist unbekannt, doch weist die Skulptur Ähnlichkeiten mit Werken von Donatello und Andrea del Verocchio auf. Wohin der bronzene Merkur gehen wird, wollte sein Käufer nicht verra-

### Seite für Seite

Toronto (AFP) – Einen Rekord-preis von über 1,7 Millionen Dollar hat der seitenweise Verkauf einer Kopie von John James Audubons "Amerikanische Vögel" in Toronto erbracht. Für eine Seite der insgesamt 435 textlosen Illustrationen wurden von den Kunstliebhabern Preise zwischen 30 000-45 000 Dollar bezahlt. Die vom Auktionshaus Sotheby's in New York durchgeführte Versteigerung erbrachte so-mit mehr als den auf 1,5 Millionen Dollar geschätzten Wert des Origi-nals, das in der Stadtbibliothek Toronto ausgestellt ist.

### Gemälde von Ribera

London (dpa) - Das Gemälde Martyrium des heiligen Bartholomäus" von Jusepe de Ribera (1591– Roman "Le Cheval de Troie" 1652) ist vom Londoner Auktions- erwarb.

haus Sotheby's für 660 000 Pfund (etwa 2.5 Millionen Mark) an einen Londoner Händler versteigert worden. Zwei ähnlich bedeutende Bilder im Millionen-Schätzwert fan-den dagegen keine Käufer. Dazu gehörte "Cupido und Psyche", das um 1612 von Peter Paul Rubens gemalt wurde.

### Manuskripte gut verkauft

Paris (afp) – Eine Versteigerung von Literaturmanuskripten des 20. Jahrhunderts hat im Pariser Auktionshaus Drouot insgesamt 8,6 Millionen Francs (knapp drei Millionen Mark) erbracht. Der höchste Preis wurde mit 422 000 Franc für Jean Cocteaus Manuskript "Opium, Journal d'Une Desintoxication" bezahlt. Die Originalausgabe von Ben-jamin Perets "Je Sublime" erzielte 240 000 Franc. Von ihrem Vorkaufsrecht machte die französische Nationalbibliothek Gebrauch, die unter anderem das handgeschriebene Manuskript eines Filmprojekts Andre Gides nach dessen Roman "Isabelle", Jean Giraudouxs Manuskript von dessen Roman "Suzanne et le Pacifique" sowie die Originalausgabe von "La Condition Humaine" von André Malraux und das Manuskript von Paul Nizans

### KUNSTHAUS AM MUSEUM

# Hochwertiges Mobiliar sorgte für Höhepunkte CHRISTIAN OTTO, Kiel Außerordentlich erfolgreich rungsraten waren beträchtlich. So

Außerordentlich erfolgreich konnte das Kunsthaus am Museum, Carola van Ham, in Köln soeben seine Auktionssalson 1982/ 83 beenden. In der nunmehr fast 25jährigen Geschichte des Hauses war noch nie ein so hoher Umsatz in einer Sommerauktion erzielt worden. Trotz beinahe unerträglicher Hitze hielt die Kauflust des Publikums während der dreitägigen Versteigerung unvermindert

Wie erwartet lagen die Höhepunkte am ersten Tage beim umfangreichen Angebot an hochwer-tigem Mobiliar. Den höchsten Preis erzielte dabei ein mainfränkischer Schrank aus Nußbaum, Ahorn und Pflaumenholz, eingelegt und poliert, mit abgeschrägten Körperkanten. Das zweitürige Mö-bel mit Bau- und Bandelwerkdekor, Muschelornamenten und nach oben ausgestelltem Kranzgesims aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war auf 10 000 Mark geschätzt und erzielte 28 000 Mark.

Zwei schöne polierte deutsche Kommoden des 18. Jahrhunderts brachten es auf 18 000 Mark (Taxe 15 000 Mark) und 10 000 Mark (Taxe 8000 Mark). Bei Biedermeiermöbeln hielt der Preistrend nach oben

wurden für fünf Stühle in Kirsch-baumholz, um 1820 von einem deutschen Meister hergestellt, statt der Taxe 3000 Mark schließlich 3700 Mark gezahlt, und für einen bescheiden mit 300 Mark angesetz-ten kleinen Spiegel, ebenfalls um 1820 von einem deutschen Meister gearbeitet, mußte der Käufer schließlich 1700 Mark bezahlen. Ein Sofa mit drei Armlehnstühlen stieg auf 12 000 Mark.

Eine kolossale Bronzeskulptur von Peter Breuer, ein Unikat mit der Darstellung von Adam und Eva wurde von der Schätzung von 12 000 Mark auf 24 000 Mark hochgeboten.

Auch bei den kunstgewerblichen Gegenständen war das Kaufinter-esse erstaunlich. Bei den Krügen aus Steinzeug und Fayencen wurde zum Beispiel ein Birnkrug aus dem schlesischen Bunzlau, im 18. Jahrhundert entstanden, bei 2400 Mark zugeschlagen (Schätzpreis 2000 Mark). Und ein Westerwälder Walzenkrug in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden, bei 800 Mark geschätzt, konnte vom Ersteiger erst bei 1700 Mark plus Aufgeld und Mehrwertsteuer nach Hause getragen werden.

### SOTHEBY'S / CHRISTIE'S

## Beide Auktionshäuser steigerten ihre US-Umsätze

dpa/VWD, New York Lie beiden international führenden Auktionshäuser Christie's und Sotheby Parke Bernet haben ihre Verkäufe in New York, neben London der Hauptum-schlagplatz für Kunstwerke, nach der Rezession des letzten Jahres wieder steigern können. Das zeigen in New York veröffentlichte vorläufige Verkaufszahlen an. Dabei konnte sich Christie's, besser erholen als Sotheby's, das im vergangenen Auktionsjahr in den USA einen Verlust von 4,6 Millionen Dollar (rund elf Millionen Mark) erlitt. Sothebys's

Finanzprobleme, die Experten auf eine zu starke Expansion und die Rezession auf dem Kunstmarkt zurückführen, hatten zur Schließung der Ausstel-lungsräume des Hauses in Manhattan geführt. Sotheby's schätzt das Volumen seiner Verkäufe in

Nächste

16. Sept.

17. Sept.

New York in der am 31. August endenden Auktionssaison auf 191,3 Millionen Dollar oder 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit liegt das Auktionshaus allerdings deutlich unter dem vor zwei Jahren erzielten Verkaufsergebnis von 190,6 Millionen Dollar.

Christie's schätzt, daß es sein Auktionsjahr in den USA mit einem Umsatz von 141 Millionen Dollar oder einem Zuwachs von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr abschließen wird. Das Haus setzte impressionistische und moderne Kunst für 31,9 Millionen Dollar, Nachkriegskunst für 11,7 Millionen Dollar sowie Edelsteine und Schmuck für 20,2 Millionen Dollar um. Sotheby's konnte in dieser Saison in den USA impressionistische, moderne und Nachkriegs-Gemälde für 56 Millionen Dollar ver-

### Briefmarkensig. Saar

Neusaat, Jahrgänge 1947/50, kpl., Kabinett, Orig.-Gummi, Kalaiog ca. 15 T. DM. Preis zur 3850,- DM; dito gleiche Jahrgänge igustempekt, kpl., fast mur Rundstpl., sehr sauber gepr., Nettokatalog ca. 50 T. DM, Preis 27 500,- DM.

SMOCKS 661 KIAUS FISCHER - Briefmarken-Fachhandel Colonnaden 13 (1. Etage), 2000 Homburg 36 Tel. 040/34 51 53 oder 34 24 43

### Meisterwerke der größten Maler sind jetzt erreichbar für Sie.

Cibt es für Sie ein Lieblingsbild, das weit weg, irgendwo in einem Museum hängt, selbst für viel Geld unerreichbar? Dann kommt für Sie nur eine von Meisterhand gemalte Kopie in Frage, die auch speziell für Sie in Auftrag genommen wird. Bitte sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns. Wir informieren Sie unverbindlich über alle Details.

> Galleria Verbano di Martin Koebisch Via della Stazione 4, Locarno-Muralto/Ti Tel. (CH) 00 41 93 - 33 43 19 oder 33 55 31



Bismarck-Liebhaber erkante "Das Bismarck-Museum" 1 Wort und Bild, lim. Aufl. Buch 97/1892, sehr guter Zustand, gegen Höchsteebot. Augebote erbeten unter P 8223 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Suche Karten für die **Bayreuther Festspiele!** Tel (0 55 23) 85 74

Ober 800 echte
CHINA TEPPICHE handgelandpri, in Wolle und Seide. Alles, was zemästliche Knöpfkunst hervorbringt, zeigen wir Ihnen is ungewöhrlich
großer Vielteitru. Ausweit Ständig über
30 Teppiche; Bascien u. Wondbäd-Teppiche am Lager – sech is Alt e. is
bermeilen. Anfertigung von Sondermoßen it. nach Sonderwünschen möglich, qm ab. DM 432. franko. Neus Jetzt
such Tibes-Teppiches. Fordem Sie bitzt
unverbindlich Frsteprospekt u. Lagerilsie an. Bei Angobe acherer Würsche
(Größel/rurbe) Zusenking; von Fotos u.
Katolog –gegen Rückgobe, Kein VertreIntbesoch:
Belaliese NG, Teppichinport.

Reinhord KG, Teppichimport
Postfock I IT 85 Tel.-Sq.-Mzz (0 62 71) 98 46 Tag and Nacht

A.-Paul-Weber-Tierbilder ab 150,– DM. Gerd Hedler Dallarmi 57, 8000 München 19

Für unsere kommenden Schmuck-Auktionen nehmen wir Ihre <mark>Einlieferungen</mark> entgegen.

### Versteigerung Sammlung Erotische Kunst

in 4 Teilen: am 12/13. September 1983: 1. Europa 1500-1880, 2 Europa 1880-1935, 3. Asien, 4. dieAntike, 4 1889-1935, 3. Assen, 4. GieAntise, 4. Luxuskataloge in Buchform nur bis 15.9.83 DM 300,— danach 480,— per NN/Vork., Lederflieseinband, über 1000 Farb— und SW-Tafeln, wissensch. Text., Einlieferungen sind noch möglich. Weitere Infos DM 2,— in Bridwarken Einstland Park in Briefmarken, Künstlerische Ero-tika und Fotobücher Auktionahaus D. M. Künger, DMK Verlag, Mühl-gasse 1, 85 Nürnberg, Tel. 09 11/ 20 39 48, Telex 6 22 716 DMKD

**ENGLISCHE** Stil- und Ledermöbel

\* handfinished \*

TEMO w. Bremer Str. 70, 4000 Du Telefon 02 11 / 39 47 22 Fordern Sie Ferbkateloge s NORDDEUTSCHE EICHENMÖBEL Autiko bechwertige Ortginale - Fotos auf Anfrage Telefon 9 4791/57507 VIEBAHN

Reichhaltige Auswahl Meissen Schürk Nachf. XX 3280 Bad Pyrmont XX Kurhaus-Arkaden

Tel 05281/4667 Glashütte-Uhr Klappdeckel, 585 Gold, neuwertig. mit Echtzeitszgs., im Oziginalstui, gegen Angebot zu verkaufen. Zuschr. erb. u. Y 8187 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Historische Wertpapiere aus aller Welt – Katalog frei; Ankauf/Verkauf/Beratung. Erstes Wertpapler-Antiquariat E. Ullrich, Surkenstr. 55a 4630 Bochum 1, T.: 02 34 / 79 79 12

### Sammler-Rarität aus Meissen Für Freunde

Meissener Porzellans zum LUTHER-JAHR 1983



Martin Luther Jubiläumsteller

Schloßkirche zu Wittenberg nach Lucas Cranach d.Ä.

Jedes Sanimlerstück ein Unikat!

Jedes Sammlerstück ein Unikat!

Schia/Aquatinta

Dekoration in Handmalerei
Goldrand 24 Karat
Schwerteinarlie von Hand
anheinagen
Einzelne tümerierung
Echtheitzertifikat
har I. Wihl
Ein Meisten et anseler ältesten
Porzellaginaraunistrie uropas
zum Preis von nur DM 258,
Kleine Auflase!

Kjeine Auflage! effen Sie noch heute Liefening Schlomber DW .

Nur durch Disektockellung

für Kunsteditionen mbH Habsburgerplatz 1-3 München 40 T.:! 480/39 80/60 Aus 18karātigem G<u>old</u>

Juwelen Kopien

unglaublich repräsentativ mit dem synth. Schmuckstein syment, der aussieht wie lupenreine Britlanten, wie diese geschäffen ist, aber nur einen Bruchteil devon koster, z. B. Einkaräter in 750-Weißgold-Fassung ab DM 686,— mit 7190-Garantiet Auch mit synth. Rubin, synth. Saphir und smarzgognürnen Dubletten verarbeitet. Von Teusenden getragen, von Millionen unsertennt. - 170-Seiten-Farrikateliog mit rd. 4500 Wahlarbkatalog mit rd. 4500 We en unverbindlich – auch tele nisch. Tag und Nacht (0 62 01) 5 41 41. Schäfer-Schwuck, Postfach 172 07 6040 Weisheim



ESSEN KLAUS STRAUBINGER Aquarelle und Gemalde von Bumer Menschen, Landschaften u. Stillebe Katalog DM 20,- gegen Vorsuszahl. Galerie Neber Rüttenscheider Str. 75 4300 Essen 1, Tel. 02 01 / 78 20 71 Telex: 8 57 303

GRONAU-EPE Ausstellung vom 23 Juni-21. Juli 1983 **BURGI KÜHNEMANN** GALERIE GEORG VAN ALMSICK Merschstr. 21, 4432 Gronau-Epe Tel. 0 25 65 / 10 63, Mo.-Fr. 9.00-18.00 Sa. 9.00-12.00 Uhr u. nach Vereinbarur

HAMM-RHYNERN Sonderausstellung "Das schöne Bild" nat Werken u a. von O u A. Achenbach, Grützner, Defregger, Jumphans, Velts, Zügel. Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr. Sa. 10.00–14.00 Uhr So. Besichtigung von 14.00–17.00 Uhr. Keine Berstellung, kent Verktaaf INTERN, GEMÄL DEGAL ERIE MENSING Ottendorf 2010 BER-Linke Mensing Ostendorf 2-10, BAB-Austahr Hamstr nabon BAB-Rassattise Phynom-Hord

KAMPEN (SYLT) his Oktober 1983 **NETSUKE-AUSSTELLUNG** Netsula und fire Logenden im Rabmen einer Ausstellung christereter + inpenischer Meleret Gallerte N. Frachsmann 6242 Knorberg/Tr. × 2z. Kumpen/Syd. Kumbausstr. 2, neben "Kuntten", Tol. 0.48 514 31 6 13gl. ged/met 16–19.20 Uhr

KEVELAER **GALERIE KOCKEN** Ausstellung: Arentz, Calmés, Chagail, Dali, Elbin, Friedlaender, Horst Jamsson, Kurz, Labbé, Marz, Miné, Pasch, Rennal, Schlicher, Verstraston, Zuumer

Öffnungszeiten: tägl., auch so., bis 18 Uhr Kevelaer, Hauptstr. 23, Tel. 0 26 32 / 7 81 36 Maritime

Antiquitäten: Bilder u. Bücher, Modelle und Dokumente von anspruchsvollem Sammler gesucht. Angebote unter Z 4204 an WELT-

Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Anzeigen in der Rubrik Kunst, Antiquitäten,

erscheinen zweimal: am Samstag in der WELT, am Sonntag in WELT am SONNTAG. Anzeigenschluß ist mittwochs um

12.00 Uhr. Telefonische Anzeigenannahme Tel.: (02054) 101-518, -524, -1 Auskunfte und Beratung: Tel.: (040) 347-42 64, -1

DIE WELT WELT\_SONVIAG

9. Juni – 4. Sept. 1983 Die teer – eine idnetierle Menechen, Sticke, Landsch BMW-Galorio Petzeiring 130, 8000 München 40 tägl. geöffnet 9–17 Uhr (Eintritt frei) MUNCHEN 2. 7. bis 18. 9. 89

BOCKHERINT-TEAY

Hommage à Günther Franke
Bilder, Stulpturen u. Arbeiten auf Papler
Misseum Ville Stuck
Prinzregentenetz. 60, 8000 München 80,
781. 0.897.47 12 80

Offnungszeiten: tigl. sußer mo. 10–17 Uhr STUTTGART

2. 7. - 27. 8. 1983 LOVIS CORINTH Gemålde und Graphik Kunsthaus Bühler Wagenburgstr 4/Haltestelle Eugensplatz 7000 Stuttgart, Tel. 07 11 / 24 05 07 Mo.-Fr. 9-13 u. 14-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr **WEIL AM RHEIN** 

bis Ende August HORST JANSSEN Galerie Stahlberger Plaedistr. 4, 7558 Weil am Rhein Tel. 0 76 21 : 7 46 50 Di.-Fr. 16-19, Sa. 10-12 Uhr

Nutzen auch Sie die Moglichkeit einer werbewirksamen Anzeige im GALERIEN-SPIEGEL Übersichtlich, informativ und erfolgreich. Tel (0 40) 3 47 42 64

HISTORISTHES DORTFOLLO ALTE WERTPAPIERE Geschenk-Service . Sammler-Beratu Broschüre mit vielen Abbildungen dekorativer aiter Aktien und Antei

Kaiserstraße 24 w D-5000 Frankfurt/M. ME TEL. (0611) 21 61-348 ME 8. — 17. Juli 1983

Antik-Sommer Mallerburg IM BADRIA

täglich 13.00 bis 21.00 Uhr

Seltene Stadtansichten, Landkarten, Varia Bundesrepublik, Ostgebiete und Ausland mit über 4000 Positionen Katalog Nr. 5 soeben erschienen auf Anfrage köstenios Galerie Hans Rübel

5730 Neustadt/Weinstraße



KUNST Lückenlos geschl. Sammlung seit 1888 sämtl. Jahrgänge "Die Kunst" u. "Das Schöne Heim" in Originaleinbanddecken, aus Privatbesitz mögl an Priv. zu verk. Zuschr. unt. E 8149 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

ROTTACH/EGERN-TEGERNSEE Verkaufsausstellung alter russischer sammlungsw

IKONEN vom 18. Juli bis 5. August nunserer Sommergalerie in Rottach Egern, Seestr. 31, Tel. (0 80 23) 57 32 Geoffnet: Mo.-Fr. 14-18 Uhr samstags 11-13 Uhr

**IKONEN-KUNSTSTUBE** 





KUNSTAUKTION **Einlieferungsschluß** Jugendstil – Art deco Gemälde - Antiquitäten

6. August 1983

Weichmann Wiesbaden Auktionshaus - Luisenstraße 24 T. 0 61 21 / 30 70 60, Mo.-Fr., 10-18 Uhr

Gemälde von Pit Leysing, J. P. Junghanns, Lüdecke-Cleve, Max

Liebermann und Heinrich vor

gesucht.

Postfach 10 08 .4. 4300 Essen

Ang. u. F 5906 an WELT-Verlag.

von Privat zu kaufei

Antiquarische Bauelemente strücke vieler Stileoochen Kamine, Türen, Treppi Fußböden, Gittertor auf 10 000 qm. Bestens konservie

Th. Evers antieke bouwmaterialen Tel. 0031 45 22 33 33 / 0031 44 58 17 65 AB Aachen-Heerlen, Ausfahrt Hoensbri

**ARCHĂOLOGIE** Ausgrabungsstücke aus ver-schiedensten Epochen der Antike mit Echtheitsgarantie. Katalog-Schutzgebühr DM 10,-. Galerie Günther Puhze, Stadtstr. 28,

7800 Freiburg, Tel. (07 61) 2 54 76 Historische Segelschiffe les 16,17. Jahrh. Feinste, einmalig schöne Stücke, maßstäblich nachge-aut, auf Bestellung als Hänge- oder Standmodelle bis zu 3 m Größe. Modeliban Ednard E. Sillke Am Beul 1, 5960 Ope-Sassmicke Tel. 0 27 61 / 39 90 od. 55 55

Wer willneith ein eigenes Familienwappen? Schriftl. Gratis-Inform. von Heradische Werkstatt Marischier Niederniehnstr. 14a 4009 Disseldorf 1 Tel. 02 11 / 45 19 81 **Briefmarkensammlung** Disch, Kolonien u. Alt.-Deutschl sauber in Falzlosalben unterge-br., will ich von meiner umfangr Sammig. zu v. Katalogwert abgeb. Zuschr. unter PS 46718 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Blüthner-Flügel 100 J., Kirschbaumwurzelholz, Rarität, techn. neu, umständeh. f. DM 24 000 zu verk.

### Damit Sie den Überblick behalten: Kunstpreis-Jahrbuch 1982

Was ist Ihr Kunstbesitz heute wert? Was müssen Sie anlegen. wenn Sie kaufen? Mit welchem Ergebnis können Sie beim Verkauf rechnen? Das sind nur drei von vielen Fragen, die Ihnen das Kunstpreis-Jahrbuch zu beantworten hilft. Noch aktueller. Und noch aus-

führlicher.

KUNSTFREISHAFBBUCI Beide Bandy ienengebunden Formal 14.5 cm brei 20.5 cm hoch Des Kunstpreis-Jahrbuch 1982
Eine der wichingsten Onemerungshiller im innernasionalen Kunst- und Anlquestenmarkt. Mit den Auswertungen aus rund 1700 innernationalen Austronen und der Beschreibung von inspesamt über 10500 Kunstobetigen und Ambqutatien in zwei Banden ist auch die neue Ausgabe ein unentberwiches Nachschagewerk ist Sammer und Händler Ausen für den, der zu sammer beginnt, ist des Kunstpreis-Jahrbuch durch de Aushahme neuer prespunchgerer Sammelgebete, die übersichtliche Gleicherung und die großunge Bebilderung mit ca. 2550 Fotos eine überaus hötzene Fachleichze.

Band 37 A

Band 37 B

Er beschreibt au 7000 in der Saison 1981/82 versteigene kunstobjekte und Antiquitatien und nehm den hir sie erziel ten repräsentstiven Preis Er enthalt die

Kapiter Mobel, Tamsserien und Techen, Sold, Silber, Schmitch Visinenobjeble und Fabere, Uhren Lampen und Leuchter, Spiegel und Rahmen, Keramit und Fliesen, Glies Stuighteen Kurtst-handwerk, Volkskunst und Wenzeuge sowie Gemalde "Erichungen und Grahlte, NEU Ministurer erschienen en Gemaldetel in einem eigenen Kapite.

Band 37 B

Fribeschreibt ca. 3506 Objekte mil
Presangaben für die Genetie Frunkt des Onenst (mit Orientieppichen) Anthen, Causagaben Fund ger Habrundlier Mo-nen Buchmateris, despative Gradhi und Gebrauchsgraphis, kursaterische Protographe, wissenschaftliche Instru-monte, Judaca Medjatien, Purper und Smetzeun Hausac, Walfer und Mataria.



# Bonnifaz

Still liegt Bonn zu weit wie breit in der Sauregurkenzeit. Dort wie beingh allerorten handelt man jetzt sehr mit Worten.

Politik verschiedner Sorten lehnt sich leicht aus Seitenpforten und bekennt: Wir warnen, grollen, fordern, hoffen, werden, wollen,

und es gibt auch manchen tollen Profilierungston aus vollen Kehlen, denen Echo leiht just die Sauregurkenzeit.

Bonnifaz, der Reimesprießer, übt so long als Blümchengießer, Friedlich-beide-Augen-Schließer: Sauregurkenzeitgenießer.

**JONAS** 



Was Samantha und Onkei Andropow vergaßen . . .

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

m Wald liegen Scherben. Sie liegen am Seeuler. An jedem erholsomen Urlaubsort liegen grüne, braune, wei-se Flaschenscherben. Wer war das? Na, wir wissen doch Bescheid. Es waren die Rokker oder die Friedensbewegten, die Wehrsportgruppe "Alte Hoffnung", Jusos.

Aber woher kommen die Scherben auf dem einsamen Beggiptel? Erst stundenlange Fußwanderung führt hinauf. Welcher Naturfreund steigt kilometerweit durch den Hochwald, um an der Ur-Eiche Flaschen zu zerschmeißen? Das müssen Ausländer gewesen sein, Türken wahrscheinlich oder Jugoslawen, Italiener, Ostfriesen.

"Vielieicht", sagt der kleine Moritz und kickt die leere Coladose ins Gebüsch, "kommen die Scherben mit dem sauren Regen herunter."

"Viele Jugendliche", räumt Dipl.-Psychologin Elke H. ein, "zeigen heute eine gestörte Ordnungserfahrung. Sie leiden unter Repressionszwöngen und Permissionsanspruch. Da zertrümmern sie schon mal ein Flüschchen und befreien so die angestaute Aggressivität – haben Sie das verstan-

Das versteht heute led Soziologen Gußem den docht, daß manche Ro scherben out Aussiche ten, Feldwegen, Walk plätzen: schon de fé

Scherben dorthin gen worden sind: 🔧 "Besonders naturenty te Bürger fürchten sich) fremdartigen, dämone wohitten Naturwelt Die gebrachten Scherben sir

was Vertrautes aus iliter

sation, ein bißchen Kün-

Scherben machen

keit, ein bißchen Trümm ibrem innerlich schon z ten Zuhause, Kultursch Verstehen Sie das?"

Das versteht heute je Dr. Allweis von der "I ten lilustrierten" geht de biem mit Rat und Hilfe

"Lassen Sie sich den i nicht verderben, behalt **JUTTA MAKC** 



Ich verwende das Wort "Fortschritt", weil ich es im herrschenden Sprachgebrauch vorfinde, um Veränderungen zu bezeichnen, die nicht eben alle überaus bewunderungswürdig sind





itterböses Blut macht bei Kunstfreunden die neue Linie der Filmförderung. Geiz und Ungerechtigkeit werden dabei ruchbar. Politiker und Beemte maßen sich freche Urteile über die Qualitäten deutscher Filmkunst an. Dafür drei Beispiele.

1. FRAUEN-NOT

In diesem kritischen Autorinnen-Film schildert Adelheid von Schrotta das süßsaure Schicksel der Hilde G. Zu Beginn schwebt sie in ewig langen Kameraeinstellungen tänzerisch, ganz anmutige Unschuld, durch Schrottas freie Natur. Dorthin hat sie sich aus Ekel vor den Männern gestüchtet.

Ewig lange Rückblenden zeigen Hilde G.s vielfältige Leiden. Ihr Vater, wortkarg, grob, ungeschlacht, verfehlt den Zugang zum Herzen der empfindsamen Tochter, Max - ihr Mann - findet ihn zwar, aber: Er nutzt sie aus. Er ist kalt, ein Lügner, wortgewandt, aber falsch. Noch ein dritter Mann kreuzt Hildes Fluchtweg, aber: Er grabscht sie an, plump, aufringlich, ein

graziöse, kluge, herzliche Kunigunde von Flotta, ja! Ja, bei ihr findet sie Verständnis, ja, uneigennützige Liebe, jaja, Geborgenheit. Von Flottas feinem, zart-weiblichen Liebesnest aus tanzt Hilde in ewig langen Kameraeinstellungen Schrottas Silberwald, das ist schön! Und für sowas will Bonn

2 WEST-TEUFEL

Pastor Heini Achderbusch, führender Kopf der Pastoren-Initiative "Wider die!", entlarvt in seinem kritischen Pastorenfilm die frei gewählten Demokratien des Westens als den Gottseibeiuns der modernen Welt. Unter einem Wehrmachtshelm die Satansfratze nun unverhüllt, marschiert der West-Teufel in Prag ein, zertrampelt dort sämtliche Frühlingswiesen. In einem NATO-Panzer (Leo 2) überrollt er die freiheitsdurstigen Ungarn sowie deutsche Arbeiter in Ost-Berlin, fällt

Linus Krämer

### Kunstfilme

in Afghanistan ein, paktiert mit Hitler, teilt mit dem Polen auf und besetzt es, erobert das Bal-

Zum Schluß erscheint, pausbāckig und bösartig, das ehrliche Gesicht des Pastors Achderbusch selbst auf der Leinwand und schleudert dem Westen (in Gestalt Helmut Kohls) ein verwegenes "Weiche von mir, Satanas!" entgegen. Das ist doch wahr! Und das will Bonn nicht mehr fördern!

In diesem kritischen Autorenfilm macht uns Karlheinz Wakkerlein mit der Problematik seines Privatlebens bekannt. Wakkerlein hat als erstes schon mal die falschen Eltern gehabt, zusätzlich jedoch auch noch die falschen Lehrer, Lehrherm (4). Freunde (3) und Freundinnen (2). Er ist – kurz gesagt, lang gefilmt – nie so richtig verstanden worden.

Schon am Anfang will er nichts als seine Ruhe haben. Aber Mutter Wackerlein schickt ihn einkaufen, Vater zum Jäten in den Kleingarten – Frust!

Null-Bock auch in der Schule bei zwei mal zwei ist drei sowie in den Lehrjahren als Azubi und in der Berufsschule bei zwei mal zwei ist fünf. Nirgends Verständnis.

Freunde, die für ihn die Arbeit machen sollen, lassen Wakkerlein gemein im Stich. Freundinnen verlangen von ihm ei-nen gewissen Tatendrang. Aber im Film läßt er als Zeichen seines Unwillens die Hosen berunter und weist den Mädchen sotikum und zielt schon mit 500 wie der Kamera und damit der Doch da, in ihrer Frauen-Not, SS-20-Raketen auf die er ganzen mißratenen Welt längedas ist doch gut.

> Aber Bonn verweigert jetzt die nötigen Steuergelder, ohne die kein Mensch mehr Lust hat, diese wichtigen Filme zu drehen. Wozu denn? Für die Masse? Die dich doch nie versteht? Nö, jetzt soll es mal kritisch werden für den kritischen Auto-



Ich glanbe es ist eine weltbekannte sache, daß in Berlin der Fortschritt re







### In der guten alten Zeit wurde Oberländer sogar als Medizin verordnet

"Ich verschreibe Ihnen hiermit eine Stunde Oberländer", verordnet der resolute Kaufmann in Gerhart Hauptmanns Theaterstück "Kollege Crampton" einer jungen, zur Me-lancholie neigenden Dame. 1892, als das Stück uraufge-führt wurde, verstand jeder diesen Satz. Die Karikaturen

von Adolf Oberländer in den "Fliegenden Blättem" gehörten zum humoristischen Häusschatz der Deutschen. Doch inzwischen ist er fast vergessen. Fast. Der Deutsche Taschenbuch Verlag erinnert mit dem Bändchen "Ach du gute alte Zeit" (7,80 Mark) jetzt wieder an den Zeichner.







SIG., POIN

Dring.

Ter 04 35 '

واخله



r. 163 - Samstag, 16.J.

Das versieht hewe

Soziologen Guser dacht, daß manche

Besonders nothing to Burger fürchten se

fremdartigen, döge wohnten Naturwelt

Scherben machen

keit, ein DiBchen inime

ihrem innerlich schon

ten Zuhause. Kultusak Verstehen Sie das

Das versieh; heule jeg

Dr. Ailweis von der Ja ten litustrierten" gehickt blem mit Rot und Hille

"Lassen Sie sich den L

nicht verderben, belde

ie weltoekannte k

er Fortschritt m

jen Steckor hardusfant

tiable mich nicht

wick · · ·

Schuhe on!"

Gebrochten Schert was Neutrantes of sotion, ein bißchen Kr

scherben out Au ten, Feldwegen, Platzen schon Scherben dorthin worden sind:



# AUTO WELT

Vor dem Erfolg standen intensive Forschungsarbeiten. Unabhängig voneinander entwickelten mehrere deutsche Automobilunternehmen eine erheblich verbesserte Getriebeautomatik. Bei den Bayerischen Motorenwerken wird der 745i jetzt bereits mit der neuen Technik ausgestattet und verfügt damit über drei verschiedene Fahrprogramme.

## **BMW** fertigt Automatik mit 3 Fahrprogrammen

unterschiedliche Fahrprogramme steuern die Getriebeelektronik, sondern die Motronic liesert der DW. München Die elektronische Steuerung er-laubt bei dem neuen Viergang-Au-Getriebeelektronik erforderliche tomaten mit Schongangübersetzing von BMW, wahlweise ein Sparprogramm, ein Leistungspro-gramm zu wählen. Erstmals wurde Informationen. Die Schaltpunktsteuerung sorgt vor allem dafür daß der Motor stets im verbrauchs günstigsten Bereich gefahren wird. Elektronisch gesteuerte Schalt-kennlinien bedeuten: eine Motorelektronik (Motronic) mit einer Getriebe-Elektronik eng

Das Sparprogramm: Es macht möglich, in allen Gechwindigkeitszwischen angebotener Motorlei-stung und erwünschten Fahrleibereichen wirtschaftlich und zugleich komfortabel zu fahren - Das Leistungsprogramm: Es garantiert, die volle Leistungsfähigkeit von Motor und Kraftübertragung zu Nicht allein die elektronisch ge-speicherten Schaltkennlinien für

zahnt: Feinfühliger denn je er-

folgt damit das Zusammenspiel

nutzen, also nach Bedarf auch optimal zu beschleunigen, um sport-lich zu fahren. – Das Handschalt-programm: Es erlaubt, nach Belieen einzelne Gänge zu wählen. In schwierigen Situationen, vor allem auch im Winter, vermeidet man dadurch unerwünschte Schaltvor-

Aber nicht allein die Elektronik und das Schongang-Getriebe kennzeichnen den neuen Getriebeautomaten. Da ist vor allem die Wandlerkupplung. Sie überbrückt ab einer bestimmten Geschwindigkeit den hydraulischen Drehmo-mentwandler. Damit schaltet sie

im dritten und vierten Gang den kraftstofffressenden Schlupf aus. Bei konventionellen Automatik-Getrieben ergeben sich dadurch Leistungsverluste von 5 bis 9 Pro-zent. Wiederum ist es hier die Elektronik, die bei der Ausschaltung der Verluste eine entscheidende Rolle spielt.

Die elektronische Steuerung richtet sich nach der Kupplungslinie des Wandlers und überbrückt diesen nach vorgegebenem Programm. So vermag der neue Ge-triebeautomat durch seine elektronische Steuerung sowohl im direk-ten dritten Gang (Höchstgeschwin-digkeit) als auch im vierten Gang (Energiespar-Programm-Schon-gang) den Wandler zu überbrük-ken. Hier hat allein die Elektronik befriedigenden Schaltkomfort und eine feinfühlige Anpassungsfähigkeit zu bieten.

Der Sicherheit dient ein Notlauf-Programm. Fällt einmal die Elek-tronik aus, schaltet das Getriebe automatisch in den dritten Gang. Gleichzeitig verfügen die gespei-cherten Kennlinien über zahlrei-che Sicherheitsfunktionen. So erfaßt beispielsweise die Elektronik sofort, wenn eine unzulässig hohe Motordrehzahl erreicht wird. Die Schaltbefehle werden dann nicht







# In Abarths Geist röhrt der Fiat Kraftpaket für feine Leute

P. HANNEMANN, Turin Carlo Abarth, in den 70er Jahren verstorbener Motoren-Konstrukteur, hatte zeitlebens Benzin im Blut. Seine Schaffenskraft diente stets dem Schnellermachen biederer Fiet-Motoren.

Heute halten die Fiat-Oberen für ihre sportlichen Modelle seinen Namen reserviert, sozusagen als Synonym für besonders leistungsfähige Fiat-Abkömmlinge. Eines jener Exemplare ist der neue Fiat Abarth 130 TC, der nicht nur von seinem Leistungsvermögen her diesem Anspruch gerecht wird, sondern auch optisch Potenz signalisiert. So sind Bug und Heck mit Spoilern bewehrt (Cw: 0,38), die sich allerdings harmonisch ins sportliche Gesamtbild einfü-

Daß er schnell ist, stellt der 2-Liter-Doppelnockenellenmotor unter Beweis, an dem Carlo Abarth seine wahre Freude gehabt hätte. 130 PS realisieren einen Be-

schleunigungsschub von 8 Sekunden bis 100 km/h und lassen den schnellen Ritmo an die 200 km/h Spitze laufen. Besonders erfreulich ist aber auch, daß der agile Fiat Abarth dabei nicht immer auf hohe Drehzahlen angewiesen ist, denn immerhin garantieren 2 Liter Hubraum in gut Maß an Elastizität, so daß der 130 TC bereits aus niedrigen Drehzahlen bullig herausbeschleunigt. Nach Angaben von Fiat soll sich dabei der Kraftstoffverbrauch in angemessenen Grenzen halten; mit einem Praxisverbrauch von ca. 10 Litern muß gerechnet wer-

Großes Lob gebührt auch dem Fahrwerk, das mit einer hervorragenden Dämpfer-Feder-Abstimmung aufwartet und für eine mustergültige Straßenlage eintritt. Da-bei glänzt das Fahrwerk ebenso auf engen wie weiten Kurvenradien als auch - und dies hat uns besonders beeindruckt - auf zerklüfteter und welliger Fahrbahn. Nie

geht der Bodenkontakt des Abarth-Fronttrieblers verloren, gleichwohl er sich im-mer neutral bis leicht untersteuernd benimmt.

weniger positiv schnitt im Vergleich das Interieur des Fiat Abarth 130 TC ab. Besonders die Sitze fielen bei der allgemeinen durch ihren plastifizierten Bezug über Gebühr schweißtreibend und bieten Gebühr überdies wenig Seitenhalt, obwohl sie durchaus profiliert aussehen. Auch die zu flache Lenkradstellung begünstigt nicht gerade das engagierte Fahren dieses doch so fahraktiven Abarth. Zudem lassen Armaturenbrett und Verarbeitung einiges zu wünschen übrig. Bleibt dennoch festzuhalten, daß Fiat hier einen leistungsfähigen Kompaktwagen auf die Beine gestellt hat, der beson-ders sportlich orientierte Fahrer anspricht und zu einem Preis von 20 600 DM eine ganze Menge Fahrspaß

P. HANNEMANN, Wiesbaden Der Lancia Delta HF Turbo, distinguiertes Äquivalent zum eher hausbackenen Fiat Abarth 130 TC, sorgt für

Turbulenz im eigenen Haus. traditionsbewußte und mit der Attitüde der Sportlichkeit behaftete Fiat-Tochter, legt in letzter Zeit eine enorme Geschäftigkeit an den Tag, einzig dem Ziel dienend, der Marke wieder jenen Glanz zu verleihen, der sie einst so berühmt gemacht hat.

Berühmt wurde sie auch, weil sie stets technisch au-Bergewöhnliche Lösungen anzubieten hatte, die sich deutlich von der Norm unterschieden. So geht Lancia auch heute wieder technisch eigene Wege, ohne aller-dings die publikumswirksa-men Trends aus den Augen zu verlieren. So heißen bei der noblen Firma aus Turin die Highlights "Kompressor" und "Turbo", wobei sich laut Firmenphilosophie der Kompressormotor vor-

BMW 732i

81, 44 000 km, 1. Hd., unfallfrei, SD,

ZV, Colorvergl., Aluf., Vollstereo distelmet., scheckheftgepfl., 23 950,

Tel.: 02 11 / 20 39 83

BMW 628 CSi Coupé

Ruf 02 08 / 84 43 87 VM

Gelegenheit

BMW 735 i

Bj. 7/81, nur 25 800 km, 1. Hd., umfalifr., saphirblaumet., WD-Glas grün, LM-Felgen, TRX-Rei-fen, 5gang Schongang, ZV, 2. e. Spiegel, Rad.-Ster.-Cass., Spoiler vo. + hi., DM 34 500,- im Kunden-

**BMW 745 IA** 

ascotgraumet., Bj. 6/81, erst 33 000 km, a. Extras, inkl. Kli-maautom., DM 37 500,-inkl. MwSt.

Tel. 0 67 31 / 86 82

EZ 12/82, DM 155 000,-

Tel.: 96 31 / 2 66 62

BMW 525 i a

5/83, 7000 km SD, met., DM

31 900,- inkl. MwSt.

Antohaus Brüggemann

Tel. 0 59 75 - 4 24

Anto Rahi

Recaros., Color, 197 000 km Au-tobahn, 24 800,- inkl. MwSt.

Bj. 4/80, zypressenmet., 5gar Sportgetr., SD, 4 E-Fenster, Al

rangig der Drehmomentstärke widmet, hingegen der Turbomotor eher für die Leistungsbereitstellung bei höheren Drehzahlen eintritt. Der Lancia Delta HF Tur-

bo ist ein treffliches Beispiel

dieser Philosophie. Zwar wirkt auch er bei unteren Drehzahlen nicht kraftlos, doch in seinem Element ist er erst so richtig ab 3500 U/min, jener Marke, bei der der Turbolader seinen Ladedruck aufbaut und dem Delta HF spürbar zusätzlichen Beschleunigungsschub verpaßt. Dadurch ergibt sich im Gegensatz zum Kompressormotor, der ja im Beta Coupé und HPE zum Einsatz kommt, eine etwas nervösere Arbeitsweise, die auch eine aggressive Fahrweise zur Folge hat. So erreicht der HF Turbo eine Spitzenge-schwindigkeit von 195 km/h, wobei 100 km/h bereits nach 8,9 Sekunden erreicht werden. Bestnoten verdient das kleine Lancia-Kraftpaket (130 PS) bezüglich seines Lancia-Kraftpaket Fahrwerks, das in puncto

Straßenlage in dieser Klasse wohl kaum noch zu übertreffen sein wird. Selbst der schon hervorragend liegende Fiat Abarth muß sich hier leicht geschlagen geben, wenngleich die etwas kompaktere Karosse des Lancia Delta oder auch die Reifen für ein leichtes Plus sorgen

Die Erkenntnis, wer gut sitzt, fährt auch gut, trifft auf den Delta HF besonders zu. Deutschland-Ausführung (ca. 22 000 Mark) wird serienmäßig mit Recaro-Sportsitzen geliefert, die zu-dem noch mit körpersympathischen Stoffen bezogen sind. Wie überhaupt der Lancia Delta HF ge-Lancia Delta HF ge-schmacklich eher zu den feinen Vertretern der sportlichen Mittelklasse gezählt werden muß, denn sowohl sein Innenraum-Ambiente seine komplette Ausstattung wie auch sein dezent sportliches Blechkleid lassen ihn besonders für eine kultivierte Kundschaft interessant

# WDRII **UKVY-Verkehrs**rundfunksender mit Frequenzen (MHz) 91,125 99,6 Nachdem das Informationsnetz zwischen Polizei und Sendeanstalten

verbessert werden konnte, kommen die Verkehrsfunkdurchsagen im Autoradio schneller und präziser. Staus können frühzeitig umfahren werden. Die Karte zeigt alle Sender auf einen Blick. Im Ferien-Chaos auf

### NOTIZEN

### Visa-Cabrio "Plein Air"

Noch vor dem Beginn der Auslieferung der ersten Fahrzeuge an die Käufer und dem Export-Start hat Citroën den Namen des Visa-Cabriolets - eigentlich eine Cabrio-Limousine – abgeändert. Das Auto wird nun anstatt Decapotable die Bezeichnung "Plein Air" führen. Der Export wird im Herbst anlaufen und der Preis zirka 4000 Mark über dem Visa-Super-E als Limousine liegen.

Als Spitzenmodell der Quattro-Typen wird Audi auf der IAA eine formal und technisch aufgewertete Version des bisher schon 6000 Mal verkauften Quattro-Coupés vorstellen. Der neue Quattro soll zunächst nur in 200 Exemplaren gebaut werden. Die Fünfzylindermaschine mit 300 PS Leistung hat 16 Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen und einen Turbolader. Das Auto wird vermutlich etwa 280 km/h schnell sein

### 190-Diesel leiser

Attraktive Eigenschaften wird der neue im September erschei-

nende Mercedes 190-Diesel aufweisen. Durch extreme Geräuschdämpfung und einen gekapselten Motor soll das Auto akustisch kaum mehr als Diesel zu erkennen sein. Duch den technischen Aufwand wird das Auto deutlich teurer als die Benzin-Versionen sein.

### Neue Autokarten

Völlig neu überarbeitet wurden die Shell-Autokarten. Sie vermitteln eine bessere Übersicht und sind leicht lesbar. Die neunteilige Serie liefert wichtige Notrufnumdie einzelnen Länder. (Flugrettungsdienste, Pannenhilfe etc.). Der Preis für das Kartenwerk: 9.80 Mark pro Stück.

### Dieselfahrer aufgepaßt!

Keine Haftung übernimmt der Tankstellenbesitzer für Schäden. die an einem Dieselmotor dadurch entstehen, weil das Dieselöl nicht der DIN-Norm entspricht. So urteilte das Oberlandesgericht in Hamm (AZ: U 76/81). Aus diesem Grund scheint es ratsam, bei der Wahl des Dieselkraftstoffes Markenartikeln den Vorzug zu geben oder sich vorher nach der Qualität zu erkundigen.

Mercedes 190 E

anthrazitmet, MB-Tex creme Klims, SD, Color, Servol etc. DM 42 500, inkl MwSt.

Firms 06 41 / 6 18 74

Mercedes 280 SEL USA

OSA-Vollausstattung, Exportpreis DM 85 800,-.

Mercedes 380 SEC USA

USA-Komplettausstatung. Export preis DM 98 000,--, sofort Beferbar. H. Ennde Import seit 1972 Tel. 0 83 81 / 26 13, Telex 5 41 145

Merc. Pkw 250

Winterreifen, Alu-Sparmot., Best-zustd., aus Nachlaß für DM 20 000.-

zu verk., 14 600 km.

Sonnend., Rad., Autom., 4 neue

### Es gibt über 1000 gute, preiswerte, attraktive Gründe für Auto Becker Mercedes - Porsche - BMW 100 Mercedes, alle Modelle pebraucht 2T neuw., 200 D-500 SEL sof lieferbar Großauswahl 20 Porsche Einzelstücke Rotte-floyce und Jaguar fast alle Modelle solort lieferbar JAGUAR 25 Ferrari 2 Reparaturwerk mit Lackiererei und Unfallinstandsetzung. Täglich 2mal Expreßgul-Ersatzielle-Versand. Sonderantertigung Bitter exclusiv jetzt zum Verkauf UNG nige Lorenzvollspider AUTO BECKER OFF ROAD-GROSSAUSWAHL \$12 BBi und 308 Tel. 02 11 / 33 80-2 65

Achtung, Achtung! Kaufe: 190 E - 280 E 280 SE - 500 SE 280 SEL - 500 SEL 380 SEC - 500 SEC 280 SL - 500 SL 500 SLC a. Persche Tarbo Sofort Barauszahlung: C. M. Automobile Tel # 23 31 / 2 77 39

ANKAUF - 280 E 200 T - 289 TE 280 St., 500 St.C., 280 S — 580 SEI

neu und gebraucht, gegen bar dringend gesucht. AUTO BUSCHMANN KG Irehbellener Str. 246–259 2250 Bottrop Tel. 0 20 41 / 98 44–48 Telex 8 579 410 wibs

**ANKAUF** fabrikneu,

braucht und Verträge. Dringend gesucht: 500 SEL ● SEC ● SL

Autohaus Schwarz Tel. 0 71 30 / 60 63

Barzahlar sucht Mercedes, Porscho, Rolls-Royce, Ferrari Tel. 9 61 63 / 8 73 25 gew.

Barzahler sucht dringend Merc., Porsche, BMW o. Ferrari Tel: 9 89 / 76 54 57

Dringend gesucht! 500 SEL, 500 SEC neu od. Nov. 82 Styling Garage Tel.: 0 40 / 8 30 00 51 Telex 2 165 109 sgs d.

Merc.-Benz-Neuwagen An- und Verkauf 280 S und 500 SEC Tel. 64 31 / 8 50 63, Tr. 2 92 318

Sofort Bargeld für Gebraucht-wagen a. Fabrik. Typen u. Klass, wir garant. schnelle Abwicklung. Tel. 9 49 / 21 49 08 - FS 2 11 981

Suche 500 SL, SEC, SEL neu und geb Firms, 96 41 / 6 18 74

Suche 280 - 500 SL, SLC 380-500 SE, SEL SEC gebr. od. neu, geg. Barzahlung. Tel. 66 41 / 618 74, Händler

500 SEL, 500 SEC, 500 SL, 190 E gegen Aufpreis bis an DM 3000, (micht bei 190 E) p. sefort gesucht. Telefou: 05 61/31 46 12

aller Typen Hercedes-Gehranchiwagen kauft zu Höchstpreisen sofort. Berzahlung mit Abholung. Tel.: 92 21 / 27 15 12

280 \$E/126 ab Bj. 80, 240 TD/300 TD, ab Bj. 79 Firms Förster, Kfz-Handel 3850 Kulmbach, T. 0 92 21 / 7 45 72

Suche 280-500 SL/SEL/SEC Tel. 06 11 23 23 51, Tx. 4 11 559

500 SEL/SEC + SL

Tel.: 02 01 / 71 13 46, FS 8 571 220

Merc. Barankauf 450 SE. SEL, SLC, SL + Porscha 928

max 5 Jahre, nur gepflegte Fahrzeuge, überdurenschert! Preise, komme sofort! Tel. 02 01 / 28 50 71 oder

**DB An- und Verkauf** 500 SL, SEL, SEC, neu und Kaufvertr. sowie 450 SL bis 5.0 SLC. Fa. M. Schäfer, Bad Kreuznach Tel 06 71 / 6 10 49, Tx. 4 2 789

Ferrari 400 i . Autom., 9/81, 30 000 km, leicht Blechsch., 59 000,- DM inkl. MwSt. Tel.: 0 61 03 / 8 73 25 gewerblich

sofort neuestes Modell H. Rande, Neuwagen Tel. 9 83 81 / 26 13, Tx. 5 41 145



EZ 83, 12 000 km, DM 28 950,-inkl, MwSt. Audi 200 Turbo Dienstwagen EZ 10/82, 7700 km, DM 26 950,-

Audi 200 Turbo Autom. EZ 9/81, 29 000 km, Extras, DM 22 900,- im Kundenauftrag ob-ne MwSt.

**Audi Quattro Dienstwagen** noch nicht zugei, 800 km, a. Extras, weiße Lederpolst., DM 67 500 inkl. MwSt.

Mehrere Fiat 124 Original **US-Spider** m. TÜV-Abnahme, EZ ab Kau 5-Gg., el. Einspritz., DM 17350,-sof. lieferb. Autom.-Mehrpr. DM 600.-

R. Liebermann GmbH Tel. 089/581779 

Range-Rover-Neuwagen günst., sofort ab Lager lieferbar Telefon 9 21 01 / 6 95 44

BMW 323i, fabriknev

Cheyrosat Pour

Jaguar X36 S. II Autom., Klims, el Fenster, get. Scheiben, Zentralv., 135 000 km., Mot. u. Getr. 35 000 km., günstig. Tel 0 41 01 / 2 90 01 Hdl.

Jaguar XJ 5,3 (1) Mod. 81, 52 000 km, viele Extr., bla met., 27 400 DM inkl, MwSt. Tel.: 66 11 / 86 12 98 gew.

Jaguar XJ\$ Bj. 7/82, 20 000 km, met., Klim alles Zubehör, 38 500,-Tel.: 0 61 02 / 16 88

Jaguar XJ 5,3 (II 1 J. alt, Anschaffungspreis 72 000, DM, jetzt 39 000,- DM inkl. MwSt. Tel: 0 63 91 / 29 18

> Jaguar-Neuwages stig, sofort ab Lager Hefer Huseber-Impex Telefon 0 21 01 / 6 95 44

Jaguar i V 12 Cabrio voll restaur., n. Motor, Lederver-deck, Chromspeichen etc., Zustd abs. Spitzenklasse, DM 69 500,- inkl. MwSt. (ev. Inzahlungn.).

Tel.: 0 73 51 /7 47 50 od. 7 19 50

Jaguar JX 6, Serie ill 12/79, 70 000 km, scheckheftge pfl., DM 19 500,-TeL 92 11 / 28 64 92

Jaguar XJ 5,3 L neuweriges supergepfl. Direk-tionsfahrz, Bj. 78, bordeauxrot, schwarzes Dach, Lederausst., Kli-maanl. etc., 78 000 km, inspektionen, Preis VB. Tel: 9 23 31 / 5 65 65 od. 1 56 19

Jaguar MK II Saloon 2,4 Ltr., 98 kW, Baujahr 68,

70 000 Meilen, Rechtslenker, Faltdach, neue(r) Reifen, Bremsen, Auspuff, überholter Overdrive, regelmäßige Wartung, VB 14 000. Mo.-Fr. 9-18 Uhr: 07 11 / 57 40 23

Verkaufe Ducati 900 SSD umständehalber, neuwertig r. 66 51 / 2 29 53 mm Wochenend

. . . . . . . . . . . . . 500 SL, SEL v. SEC

fabriknen, Auswahl in versch. Ausstattungen. Autohaus Saturski Mainzer Landstr. 272 6 Frankfurt Tel. 96 11 / 73 39 68 n. 73 39 91 Telex 4 11 189 AH sat

Bj. 79, sehr v. Extras, Preis VS Telefon 95 31 / 34 57 22 **300 SL Flügeltüren** 

silber, Leder schwarz, Bestzu stand, DM 180 000,-, Inz. mögl Firms HoSa Tel. **68** 71 / 2 10 31 u. 0 87 95 / 406 450 SEL 6.9

silbermet., 95 000 km, Bj. 11/78, ABS, Klimatisierungsautom., an Privat geg. Höchstgebot. 8a. ab 14 Uhr ♦ 29 32 / 2 75 66

500 SLC EZ 81, alle Extras, Lederausstat tung, DM 79 000,-. Firma 06 41 / 6 18 74

500 SEC Neufahrzeug mit vielen Extras, DM 88 000,—+ MwS Tel. 07 11 / 31 10 09

**DB 500 SEL** Neuwagen, dkfbl., 904/vel.grau 958, kompl. Ausstatting Export, sof. lieferbar – u. a. Tel. 86 11 / 47 46 94 od. 47 46 99 Tx. 4 17 00 93

## 

500 St Neuwagen dunkelblau, Leder dattel, alle Extr., DM 84 000, für Export champagner, Leder brasil, 1/83, Zenderumbau, DM 82 000, 280 Zenderumbau, DM 82 000,--, 280 SL, Bj. 80, anthrazitmet., viele Extr., auch Klima, DM 43 000,--Tel. 0 74 83 / 366, Tx. 7 65 428

> DB 240 TD DM 16 500,--. **T. 0 40 /** 5 52 48 30 So. 14 U.

**Exklusiv 500 SE Lorinser** ABS, Klima, Velour, usw., NP 110 000,- DM, nehme evtl. Por-sche o. Quattro in Zahlung., Festpr. DM 54 900,-. Tel. 09 06 / 50 41 od. 0 90 92 / 85 95

Merc. 280 SL Tel.: 0 71 51 / 6 93 62 abenda

Mercedes USA-Neuwagen H. RUNDE, Neuwagen Import/Ex-port seit 1972, Tel. 0 83 81 / 26 13, Tx.

Merc. 500 SL signalrot. Led. dattel, Extras Tel. 0 21 51 / 5 54 65

Merc. 500 SE 80, silbermet., Klima-Autom., SD, Color etc., im Auftrag ohne MwSt. 46 500,- DM. Tel. 06 41 / 6 18 74

Merc. 350 SLC

EZ 78, silbermet., Klima, Autom., Leder, Color, Alufelg., Radio, DM 31 800,– im Auftrag ohne MwSt. Tel. 92 92 / 6 66 63 c. 46 15 33 Rdl.

Merc. 380 SL EZ 8/82, 10 000 km, rot, Sond. Lack, Leder schwarz, el. Fenster he., u. w. Extras, AMG-Umbau, J× 15 H2 LM-Feig., 225/50 VR 15 Pirelli, DM 72 000,-. Tel. 6 22 71 / 6 13 46

Merc. 200 D, Rechtslenker fabrikneu, div. Zubehör, DM 31 000,-Exportpreis, port, Tel. 9 83 81 / 26 13, Tx. 5 41 145

Mercedes-Jahreswagen

280 SL, 77 74 000 km, Extras, 31 900,-

EZ 83, 7000 km, silbermet., Auto matik, SSD, Extras, 53 000,-Firma Schäfer, Tel. 96 41 / 3 30 88

Merc. 230 CE Jahreswg. ranganbraunmet/dattel 9500 kg el SD, Drehzahlm., LM-Felgen, Ra-dio Blaupunkt Frankfurt, autom. Antenne, Hecklautsprecher u. w. Extras, unverbindliche Preisemp-fehlung 41 500,-, jetzt DM 35 500,-. Tel.: 0 61 04 / 4 36 36, Sa./So. u. 17 Uhr

Merc. 450 SEL, 6,9 I Bj. 78, silbermet.. Bestzustand, Klimaautom., FH, ZV, Wi-Wa, Stereo, Preis 39 000,- DM

380 SEC Bj. 10/82, silbermet., Leder blau, e. SSD, BBS, P7, tiefergelegt, Becker Mex. electr., Preis 76 000 DM

Fa. Auto-Exclusive Intern. Tel. 0 68 41 / 26 06 c. 52 01, 6 17 10

Merc. 280 SL Bj. 81, 30 000 km, manganbraunmet Color, Radio, LM, Kinderstize usw 7a Zustd., DM 46 800,~. Tel.: 06 11 / 86 12 68 gew.

280 SE EZ 8/81, silberblaumet., ABS, Klima, SSD el., FH el., Radio-Cass., Vel. polst., Alu-Feig., DM 38 900...+ MwSt.

280 SLC, 5/80 Hd., unfallfrei, 59 000 km, lapis blaumet., Led. schwarz, Autom., el. FH, SD, Alu, neue Reif., Rad/ Stereo/Cass., aut. Ant., DM

o/Cass., aut. Ant., DM 41 500,- inkl. MwSt. T. 65 11 / 65 63 48 auch Sa.+So

3x 190 E neu, schwarz/Velours anthrazit, fast Vollausstattung zum Listen-preis, auch evtl. Inz.-Tausch.

Tel. 0 68 68 / 5 17, Tx. 4 45 242 des

EZ 82, 16 000 km, zypressengrün-met., Velours, Klima, SSD, ABS, etc., DM 73 700,- inkl. MwSt.

Ab Mo. Fa. Kamitz Tel. 65 51 / 6 17 62 Hdl. TUNING

**MERCEDES-**FAHRZEUGEN

BRABUS

Sportfahrwerk

für 190 + 190 E und Tacho-

meter bis 260 km/h ab so-

fort auch im Versand

lie ferbar

Chrombeschichtung in Schwarz, Grau oder Wagenfarbe

AUTO BUSCHMANN KG

4250 Bottrop Kirchhellener Str 246-259 (BAB 42, 500 m rechts) © 02041/9889\* + 9 3003 + 9844-8

Geschaftsteilen Mo-Fr 8-18 Upr. Sa 9-13 Uhr

Innerausstattung in Leder und

LMF-Schwellerleister
 Kilme- und Alarmani

der, Klima, dunkelblaumet., BMW 745 i EZ 3/81, zypressengrün, eL SSD, Klimaautom, Tempomat., el. Fensterh., 79 000 km. ATM 4000 km, Radio-B-Brandaktuell!

Mexico, DM 37 500,-. Autob. Neumann BMW-Vertragshdl. Am Verkehrsübungsplatz 48 Bielefeld-Quelle

**500 SEL** 

EZ 82, 33 000 km, sehr gepfl., an-thrazit/anthrazit Velourp., Kli-ma, ABS, Hydropneumatik, el. SD, Tempomat., Color, el. Fah-rers, Wilwasch, el. Spiegel, Bek-

ker-Mexico-Cass., Wurzelholz, TRX-Bereifung 220/55/390, DM 72 800,-

Tel.: 0 62 37 / 68 24

**Bad Homburg** 

Bj. 1982, erst 15 000 km, Kli-

Bj. 1982, 20 000 km, arktis-

blaumet., el. SD, Radio-Cass., Scheinw.-Waschanl.,

Dienstwagen, Bj. 82, erst 9000 km, ZV, Color, Leder-

lenkrad, DM 39 800,- inkl.

DM 49 500,- inkl. MwSt.

Radio-Cass., polaris-DM 33 000,- inkl.

BMW 728i

BMW 635 CSi

BMW 725i

F. Kohihas KG

neu + gebraucht

mbH & Co. KG

4800 Bielefeld 1

Bielefeld

Tel. 05 21 / 3 50 84

Bielefeld

BMW - Bad Homburg Tel. 0 61 72 / 3 50 31

Merc. 190 SLC Cabrio

Bj. 1957, Mot. gen.-überholt,

ca. 10 000 km, weißmet. Le-

der rot, inkl. Hardtop, Top-

zust., restauriert für ca. DM

30 000.-, DM 36 500,- inkl.

AHG, Auto-Handels-Ges.

Jaguar 4,2 Ltr. Typ III 46 000 km, Radio-Cass., Le-

MwSt.

MwSt.

M 1

Audi 208 Turbo Autom. Bj. 3/82, 1. Hd., 38 000 km, Radio-Turm, el. SD, el. Fensterh., Aluf., ZV, Color, DM 24 500,- inkl. MwSt. BMW-Niederlassung Vorgebirgsstr. 95–96 5300 Bonn

Katalog gegen DM 10,- Schutz-gebühr

• Komplettumbau in unserem Tel. 02 28 / 6 07 - 2 31 + 2 32 se und täglicher Telleversand Breidenbach-**BRABUS** autosport Wolzhausen Renault Fuego

500 SL v. SEL, nev Tel: 68 31 / 2 66 62

**500 SEL** schwarz, Leder dattel, perf. Aussig., DM 87 000,-, sofort Tel.: 9 42 95 / 4 84 gewerblich

rot, Topzust., DM 10 400,- im

EZ 3/82, 1. Hd., 26 000 km, silber, wie neu, DM 11 650,-

EZ 8/80, 1. Hd., 39 000 km,

unfallfr., SSD, Stereo-Cass., Color, sonst. Zubeh., polaris-

met., neu bereift, sagenh. Zust., DM 30 800,- im Auf-

BMW Gebr. Sänger KG Tel. 0 64 65/8 67 od. 0 64 61/

Bj. 9/81, 27 000 km, 1. Hd.

unfalifr., anthrazitgrau, Kli-ma, Leder, SSD, ZV, Radio

im Auftrag, ohne MwSt.

Auftrag, ohne MwSt.

Fiat 132 Argenta

BMW M 535 i

trag, ohne MwSt.

Bremen

usw., DM 63 000,-

BMW-Vertragshändler

BMW 528 i (Krankenberg)

3,5 l, 240 PS, EZ 83, DM 59 000,- inkl MwSt. Inz.

EZ 6/80, 56 000 km, zypres-

sengrünmet., Klimaautom., Niveaureg., Stereoanl., WD-Glas grün, DM 32 500,- inkl.

BMW-Niederlassung Essen

Hartge BMW 7351 H7S 240 PS, 3/83, 10 000 km, un-

verbindliche Preisempfeh-

lung DM 74 000,- Sonderan-

gebot: DM 61 900,- inkl. MwSt.

aeprüft-aepfleat-zuver

Hartge BMW 628 CS i H6

Am Hulsberg 8-12

Tel. 04 21 / 49 10 71

Autohaus Wilke KG

Albert-Köhler-Str. 1

Tel. 0 51 41/2 80 25/6 u.

BMW-Vertragsbändler

Celle

mögl.

8 26 11

Essen

MwSt

Herkulesstraße

Euskirchen

Tel. 02 01 / 3 10 32 13

4300 Essen

Müller-Nielsen

500 SEC Netwages 952/952 alle Extres Tel. 0 70 31 / 22 39 10 od. 07 11 / 82 20 56 Telex 7 282 175 od. 7 265 722

Gebrauchtwagen vom BMW Händler.

500 SE Bj. 80, Zubeh., 42 800,- inkl. Tel.: 9 79 46 / 8 58, Tz.: 72 63 654 gaw.

che Preisempfehlung DM

68 000,-, Sonderangebot DM 58 900,- inkl. MwSt.

Autohaus Horn

BMW- und Hartge-

An der Vogelrute 53

Tel. 0 22 51 / 6 40 04

Hamburg

Vertragshändler

81er 280 SL Tel: 0 21.34 / 9.59 24

350 SL Spoiler + Schweller, lackiert, Bestzust. Mercedes-S-Klasse: 280 S, SE, SEL, 380 SE, SEL, 500 SE, SEL, 500 SL, 500 SEC VW 123: 200-230 E, 230 CE, 230 TE, 280 CE, 200 D-300 D, 300 TD + Turbo

**W** 201: 190 + 190 E. Neu- und Vorführwagen sofort Beferber. Leasing und Bankfinanzierun ntag Besichtigung von 11.00 bis 14.00 Uhr (beine Beratung, kein Verkauf). zu-Sid GmbH, Bochsmer Str. 163, 4350 Rec Telefon 9 23 61 / 70 94 — Telex 8 29 357

380 SE 8/82, 1. Hd., DM 47 800,- toki. MwSt. 450 SLC 5.0 Ltr. 6/79, 1. Hd., 43 000,- DML Tel.: 0 71 81/54 30 Hdl.

1983, 15 000 km, alle Extras außer Klima, ev. m. neu. Autotelefon B 2

500 SEC Lieferung Okt., gesucht. EZ 2/83, 6000 km, anthrazitmet., Color, el. FH, Sitzing. II. u. re, Radio, 4 Bemotec-Felg., VR 16, 225/50, Bosch-Diebstahlsich., DM Soul-Automobile

450 SEL 6.9, 10/79 I. Hd., unfallfrei, 120 000 km., soldmet., Vel., ABS, Klima, el. FH, Tempomat, Sitzheizg., Ain, Wischwasch, 4 Kopfat., Mittel-Wischwasch, 4 Kopfst., Mittel-arml., Rad/Stereo/Cass., aut. Ant., Color, Direktionsfahrzeug. sehr gepflegt, DM 49 500,- inki. MwSt. T. 65 11 / 65 63 43 auch Sa. + So Autoboutique

63 000,-+ MwSt.

Tel. 62 01 / 5 18 57

silber, Velour beige, ISD, Tempo mat, 65 000 km, unfailfrei. Tel. 96866/216/218

450 SE, 10/79 . Hd., unfallfrei, 120 000 km, silbermet, Led. schwarz, SD, el. FH éfach, Rad/Stereo/Cass., Color, Wischwasch, sut. Ant., 4 Kopfat., Mittelarml, usw. DM 22 950,— inkl. MwSt.

11/81, 48 000 km, anthrazitmet

Klima, Hydropneumatische Fe-derung, ABS, Airbag, ZV, Elek-

tronik-Hadio, Ledern, Color Alu., 4 Kopist., el. Fensterheber Spiegel rechts, Außenthermome

ter, DM 66 960,- inkl. MwSt.

Kfz Fidorza Frintroper Str. 611 4300 Essen 11

4306 Essen 11 Tel.: 92 81 / 8 95 20 v. 61 92 91

silber, EZ 9/82, 20 000 km

**380 SEL** 

EZ 6/82, lapisblaumet., 17 000 km

alle Extr.

Tel. 9 79 46 / 68 84, Telex 7 268 739

eiß, Leder blau, SD, Klima, ABS emponat, AK, Cassettenradio. E

/83, für DM 91 000,- von Privat zu

Zuschr, v. PD 46744 an WELT-Ver

leg, Postfach, 2000 Hamburg 36

500 SE, 5/80

1. Hd., unfallfrei, 70 000 km, lapis-blaumet., Vel. hellgrau, 4 Kopfst., Mittelarmi, el. FH 4fach, Aus-

stiegsl., SD, Windabweiser, Alu, Wischwasch, Radlaufchrom, 2 Spiegel el., Rad/Stereo/Cass, aut. Ant., Hecklautspr., DM

46 500,-- inki. MwŠt.

BMW-Vertragahändler Glockenspitz 117–121 4150 Krefeld Tel. 9 21 51 / 54 99 51

Mönchengladbach

sofort lieferbar

HPHNEN AUTOMOBILE Friederssett, 145 Friedensstr, 145

brasilmet., EZ 9/81, 39 900 km, SD, Color, Radio-CR, ZV, DM 26 900,-

DM 29 850,-Wiemer GmbH BMW-Vertragshändler Humboldtstr. 134 5000 Köln 90 (Porz) Tel. 0 22 03 / 3 60 64

BMW 745 iA EZ 4/83, 3500 km, bahama-beigemet., Radio, SD, AHK, BMW Alpina 630 B 7 Turbo Hammer + Co. Berg.-Glado. Str. 138 BMW-Niederl. Hamburg

Hamburg

DM 59 800, inkl. MwSt.

Offenkamp 10–20 2000 Hamburg 54

Nedderfeld 29

Tel. 0 40 / 5 53 81 - 1

Tel. 9 49 / 55 39 12 97

BMW 745i 3/82, Sondermod. Büffelled. met., 2fach Stereo, el. Glasdach, ABS, Klima, usw., 37 000 km, unverbindliche Preisempfehlung 90 000,-jetzt 64 500,- inkl. MwSt. Merc. 286 SEC Liebhaberfahrzeug, Flach-kühler, Bj. 70, 1. Hd., grün-met, Leder, Autom., el. Fensterh., org. 45 000,- DM 24 800,-BMW - Adolf Werner Stresemannstr. 47

2000 Hamburg 50 Tel.: 0 40 / 43 17 11 33

Dienstwagen wenig km, BMW 745 i A weiß, Leder, TRX, Klima, FH 4x, ABS, u. div. Zubeh. DM 69 500,- inkl. MwSt. BMW B 9 Alpina 3,5 l 240 PS, dk.-blau, FH 4x, el. SD u. div. Zubeh., ABS, DM 69 500,- inkl. MwSt. BMW 635 CSi weiß, TRX, Klima, Recaro div. Zubeh., DM 63 900,-Schmoldt & Axmann

BMW-Vertragshändler Alte Weide 10 2300 Kiel Tel. 04 31 / 1 50 50

Köln-Porz BMW 745 i EZ 1/81, 1. Hd., 45 000 km, | 2/83, 6000 km, unverbindli-Bj. 1980, 1. Hd., polarismet., ab Mo. 9 Uhr

EZ 80, 55 000 km, met., SSD etc., Bestzust., DM 55 900, Sarg.-Gillago, Shi. 100 5000 Kōin 80 Tel. 02 21 / 62 10 83

Krefeld

Porsche 924 Turbo EZ 8/79, 57 000 km, DM 19 800,- im Auftrag ohne MwSt.

AUTO R'ECKES-KLAUSMANN

Ausstellungsfahrzeuge Baur Cabriolets Mod. 83, 318i, 320 i, 323 i

Tel.: (0 21 66) 1 60 01

Offenbach

BMW-Niederlassung Offenbach Spessartring 9 6050 Offenback Tel. 96 11 / 85 69 91

assia

Vel blau, SD, WAW, Klima, ABS, Standheizung, Hydrofed., el. verstellb. Sitze vo. u. hi., Kopfst. i. Fond. Mittelarml, Tempomat, Wischwasch. Rad-Bamberg-QTS, Hecklautspre., aut. Ant., Color, Walmußwurzelholz, Make-up-Spiegei, beleuchtet, Austiegsl., Mot. getunt, 250 FS. Frontspoller, Schweller, Raifelg., P.7, Autotel. B 2-Netz, DM 95 000,-, ohne Tel. 81 000,-Tel. 05 11 / 65 63 43,

500 SEL, 7/82

Hd., unfalifrei, 17 000 km, weil

el blau SD, WAW, Klima, ABS

450 SEL/79

dkibi., 1. Hd., Klima, SSD, Vel., Color, Alu, wirkl. wie neu, DM 27 900,– Tel. 64 21 / 6 89 81 10 Hdl.

280 SLC EZ 8/79, 1. Ed., 40 000 km, scheckh-genfi, dunkelblaumet., Autom., SD, Color, DM 37 000,-im Auftrag ohne MwSt.

280 SL Bj. ?/82, 1. Hd., silbermet., Color, ZV, Antom., Alu-Råder, Sitz-heizg., Radio/Cass. innen Led. blan, 12 000 km, vorzūgl. neuw. Zust., 56 700,- inkl. MwSt. Tel. 0 50 85 / 78 75

2 Lanz Buildog

17 PS + 25 PS, sehr guter techn. Zustend, für 3200,- + 10 500,- DM 20 Tel.: 0 58 65 / 76 75

2sitziges Cabrio, Roadster, Bj. 1958, guter Zustand, TÜV 12/84, gegen Höchstgebot abzugeben.

Angeb. u. V 8294 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Porsche 928

Autom., 1. Hd., Bj. 281, rot, 60 000 km Klima, SSD, Color, von Priv. 39 500,— Tel.: 62 31 / 45 67 68 Porsche 911 SC Couné

## T. 65 11 / 65 63 43, auch Sa. + So. Autoboutique Geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie vom PORSCHE-Händler

### Aachen

Porsche 924 Turbo EZ 5/81, platinmet., viele Ex-tras, DM 25 500,- inkl. MwSt. Porsche 928 S zinnmet., Radio Köln, el. SSD, 2/83, 3000 km, DM 77 000,- inkl.

Autohaus F. Schmitt Porsche-Händler Hirschgraben 15–21 5100 Aschen Tel. 92 41 / 2 35 51 - 52

### Aachen

Porsche 928 EZ 4/80, 91 000 km, blaumet... Radio, Klimaani, DM 39 900,-Porsche 911 SC Targa

EZ 9/80, 32 000 km, palisande met., DM 44 900,- inkl. MwSt. Fiat Ritmo Cabrio EZ 9/82, 85 PS, 3800 km, grün-met., DM 14 995,- im Kundenauftrag ohne MwSt.

NSU Ro 80 EZ 6/76, 60 000 km, 2. Hd., blau-met., DM 5995,- im Kundenauftrag ohne MwSt. Tielschhauer

Sportwagenzentrus
Eintracht-/Talstr. 5100 Aachen Tel. 62 41 / 50 40 11

### Bingen

Vorführwg. 911 SC Cabrio EZ 1/83, wenig km, grand-prix-weiß, Leder schwarz, Color, Köhn SQR, LM-Feig ge-schmied, Tempom., DM 66 200,- inkl. MwSi.

Vorführwg. 928 \$ 5gang piatinmet., Leder braun, Prall-dämpf., el. Spicgel, Köln SQR, LM-Räder geschmied., Alar-manl., DM 76 800,- inkl. MwSt. Antohus Honrath Porsche-Händler Hainzet Str. 71 5530 Pinter. 6539 Bingen Tel. 0 67 21 / 1 31 31

## Bremen

Porsche 928 \$ Geschäftswagen EZ 283, 14 500 km, schwarz, Ganzleder beige, Aufprall-dämpf., Diebstahlsich für Räder, Color, el SD, Radio, DM 78 500,- inkl MwSt. Porsche 928 S EZ 2/82, 1. Hd., 30 000 km, chif-fonweiß, Ganzleder, SD, Spie-gel re., DM 67 500,- inkl. MwSt.

Merc. 280 S Autom. EZ 4/81, weiß, 54 000 km, 1. Hd., DM 33 500,- im Kundenauftrag ohne MwSt. Citroën CX 2 400 GTi EZ 3/80, 108 000 km, beigemet., 1. Hd., DM 8 450,- inkl. MwSt.

Porsche-Zentrum
Bremen
Schmidt + Koch GmbH
Stresemannen Stresemannstr. 1-7 2800 Bremen Tel.: **64** 21 / 44 95 - 2 54

Hauses: Audi Quattro EZ 82, 14 000 km, silbermet., 7"-Felg., DM 49 950,- inkl. MwSt. Pontiac TransAm EZ 78, silbermet., 18 000 miles, mit allen Extr., DM 10 950,-inkl

EZ 5/82, 37 000 km, weiß, div. Extras, DM 36 700,- inkl MwSt. Porsche 924 EZ 1/80, grünmet., Radio, el. Spiegel, HW, DM 19 800,- im Kundenauftrag ab-

Gottfried Schultz Sportwagenzentrum In der Hagenbeck 35 4300 Essen

## Gelsenkirchen

Avdi 200 5 T

### Dortmund

Dienstwagen unseres

Porsche-Zentrum Hülpert Schüruferstr. 65 4600 Dortmund 30 Tel.: 62 31 / 43 79 71

Essen Porsche 944

Porsche 928 \$ autom. Dienstwg., div. Extras, 5500km, DM 78 850,- inkl. MwSt.

Autohaus Schmidt Porsche-Direkthändler Wildenbruchstr. 44–46 4650 Gelsenkirchen Tel. 02 09 / 1 53 45 Gießen

Porsche 911 SC Coupé EZ 10/81, weiß, 50 000 km, SSD, Stereoanl., el. verstellb. Spie-gel, P?, DM 40 500,- im Kundenauftrag ohne MwSt. EZ 3/81, grünmet., 56 000 km, SSD, DM 19 500,- inkl. MwSt.

Autohaus Scheller 6390 Gießen Tel. 66 41 / 26 21

Göttingen Porsche 928 S EZ 6/81, pazificblaumet., Color. Radio-Stereo, DM 56 500,- inkl.

Porsche 924 EZ 2/80, alpinweiß, HW, el. Fah-rer- u. Beifahrersp., heraus-nehmb. Dach, DM 20 950,- inkl Porsche 924 EZ 5/80, indischrot, Nebel-schlußleuchte, Color, Radiovor-ber., DM 21 500,- inkl. MwSt.

Porsche 928 S Autom.

EZ 10/82, schieferblaumet., Ganzieder blau, el. Außensp., Radio Köln, LM-Felg., el. verst. Sitze, el. SD, DM 79 950,- inkl. Antohaus am Lutteranger Porsche-Direkthdl. Große Breite 2 3400 Göttinger Tel 05 51 / 3 50 71

Yoriührwagen Porsche 911 Turbo 3,3

zinnmet Leder dki'grün, Käl-

And the second of the second s

teanl, SD, etc., DM 102000,-inkl MwSt. Georg Hörmann
Porsche-Direkthändl.
Am Bömersteln 53
8831 Gilchhäng/Argelaried
Tel. • 81 • 5 / 96 11 / 96 12

Antovertrieb
Haussmann
Porsche-Direkthändl,
Eppelheimer Str. 7
6300 Heidelberg
Tel. 0 62 21 / 16 00 51

Porsche 928 S

EZ 81, 35 000 km, TÜV 7/85, Teilleder, Cass. -Radio, Klima-ani., DM 57 000,-**Audi Quattro** EZ 283, 10 000 km, TÜV 2/86, HW, WD-Glas grün, i Ahufelg, Cass.-Radio, DM 55 000,-Saab 900 Turbo EZ 5/79, 45 000 km, TÜV 7/85, 5gang, SSD, 4tůr., Color, Cass.-Radio, DM 10 800,-Opel Senator 3.0 E

Löhr & Becker
Porsche-Direkthändl
Gebrauchtwagentreffpunkt 5400 Koblenz Löhrstr. 109 5409 Koblenz-Lützel Tel. 02 61 / 88 91

16 500.-

Limburg Porsche 911 SC Coupé Mod. 83, 18 500 km, DM 53 000,-inkl. MwSt. Porsche 928 S EZ 2/80, 61 000 km, DM 48 000,-im Kundenauftrag ohne MwSt. Porsche 928 S EZ 3/82, 50 000 km, DM 60 000,-inkl MwSt

Porsche 928 S Mod. 83, 22 000 km, DM 68 400,inkl MwSt.

Porsche 924 EZ 3/82 weinrotmet., 24 000 km, Color, el. FH, HW, 2 Spiegel, Cass.- u. Münzbehält., I. Hd., DM 28 500,- inkl. MwSt.

Moers Porsche 924

Porsche 924 Dienstwagen

Tel. 0 28 41 / 2 39 22 Mönchengladbach

BMW 745 i 257 PS, 65 000 km, blaumet., el. SD, Klimaanl, DM 29 950,- inkl. EZ 79, 61 000 km, silbermet., 1. Hd., SD, el. FH, DM 17 950,-inkl MwSt.

grand-prix-weiß, Neuwagen, LM-Felg., el. Antenne, getönte Schelb., Klima, DM 67500,-inkl. MwSt.

Porsche 928 \$ 5-Gang Neuwagen, schieferblaumet., Ganzleder, el. SD, div. Zubeh., DM 86 500,- inkl. MwSt. Porsche 928 S autom. moosgrünmet., Ganzleder, viel Zubeh., 400 km, DM 85 500,inkl. MwSt.

Offenbach

Porsche 911 Cabrio

Porsche 924 Geschäftsfahrzeug EZ 6/83, 2000 km, div. Zubeh, u. a. herausnehmb. Dach, unver-brodliche Preisempfehlung DM bindliche Preisempfehlung DM 35 670,-, jetzt DM 31 500,-- inkl Reinhold Rittorf GmhH Porsche-Direkthändler Domstr. 42–49 9850 Offenbach

Tel. 06 11 / 88 80 66 Paderborn Porsche Turbo EZ 12/81, 33 000 km, SD, indischrot, div. Zubeh, DM 67 900,- im Kundensuftrag ohne MwSt. Porsche 944

EZ 7/82, weiß, SD, 23 000 km, div. Zubeh., DM 37 500,- int Kundenauftrag ohne MwSt. Porsche-Zentrum
Ostwestfalen
Earl Thiel
Detmokler Str. 73 4790 Paderborn Tel. 0 52 51 / 50 40

Siegburg Porsche 928 S EZ 4/82, 27 000 km, braunmet., 5gang, SSD, DM 65 000,- inki MwSt.

EZ 80, blaumet., 46 000 km, DM 16 950,- im Kundensuffrag oh-

Ford Escort RS 1600i EZ 10/82, 15 000 km, schwarz, viele Extras, DM 19 500 inkl.

Porsche 911 SC Cp. auftrag ohne MwSt. Hahn Motorfahras Perseho-Händler Nechanstr. 37 7032 Sindelflagen Tel. 0 70 31 / 8 10 76

Siegen BMW 635 CSi EZ 7/82, 25 000 km, blaumet., Klima, el. SSD, Color, 5-Gang, TRX-bereit. ABS, Sperre, el. FH, Alarmani. u. w. mehr, DM 54 500,- inkl. MwSt. Audi Quattro EZ 1/81, 58 000 km, silberme

AT-Mot. 18 000 km, Radio-Cass., HW, ZV u. v. m., DM 34 900,- im Kundensuttrag oh-ne MwSt.

Solingen Porsche 928 \$ Vorführwagen weiß, Autom., SD, Genzleder schwarz u. a. m., RZ 3/83, ca. 11 000 km, DM 81 950,— inkl. MwSt. Porsche 928 S

Tuttlingen Audi 80 Quattro rotmet., EZ 1/83, 9500 km, Zu-beh.: Nebell., met., Cass.-Radio, DM 28 950,- inkl. MwSt. **Audi Quattro** saturnmet., FZ 3/81, 42 350 km, Zubeh: Cass.-Radio, ZV, el. FH, met., DM 37 950,- im Kun-denauftrag ohne MwSt.

Astohans Huber
Porsche-Direkthändler
Stockneher Str. 169–164
7200 Tuttlingen Tal 67461/6081

Wiihelmshaven

dunkelgrünmet. EZ 10/81, 1 Hd., 64 000 km, ZV, HW, Beifah-

Tel. 0 44 21 / 2 69 25 Wuppertal Zeisler-Angebot: Porsche 911 Targa

EZ 1/78, lindgrünmet, 1. Hd., unfallfr., 748 Felg., Radio-Casa, Colorvergi, Hw. Frunt-spoller, DM 32 850, inki. MwSt. Porsche 928 S 5/80, schwarzmet., Radio-Cass., el. verstellb. Sitze, techn. u. opt., einwandfr., div. Extras, DM 43 500,- inki. MwSt. Ford Mustang V 8 Ghic Ez 479, 44 500 km, Klimsanl, Lederpoist, etc., hervorrag, Allgemeinzust., DM 11 500,— Merc. 286 GE lange Ausführ., 1/81, 20 850 km., alles erdenkl. Zubeh., phis Schneepfing, hervorragend gepfl., DM 44 500,—inkl. MwSt.



FAHREN IN SEINER SCHÖNSTEN FORM



Gilching/ **Argeisried** 

Heidelberg Porsche 928 S EZ 1/82, 39 000 km, pazifikblau-met., el. Dach, Radio, Klima, DM 84 000,- im Kundenauftrag

ohne MwSt.

Koblenz

EZ 3/80, 124 000 km, TÜV 7/85, Cass.-Radio, Alu-Felg, AHK, Servol, re. Außenspieg, DM

Auto-Bach Porsche-Direkthändl. Diezer Str. 120 6250 Limburg Tel. 0 64 31 / 2 50 75 Lübeck

Edgar Kittner Sportwagensentrum Moislinger Allee 54 2409 Lübeck Tel. 04 51 / 8 12 01-8 12 07

Dienstwagen EZ 5/83, 3000 km, silbermet., versch. Extras, Dach, Best-zustd., DM 32 300. – inkl. MwSt. Porsche 924 Dienstwagen EZ 6/83, 2000 km, schwarzmet, versch. Extr., Bestzustd., DM 32 900,- inkl. MwSt.

EZ 6/83, 2000 km, kopenhagen-blau, versch. Extras, Best-zustd., DM 31 900,- inkl. MwSt. Antobens Minrath Porsche-Direkthändler Rheinberger Str. 46/61

**BMW 730** Waldhausen + Bürkel
Porsche-Direkthändler
Hohenzollerastr. 230
4050 Mönchengladbac

Tel 9 21 61 / 2 10 77

St. Augustin/

Porsche 924 EZ 81, anthrazitmet., viele Ex-tras, DM 19 950,- inkl. MwSt. Datsun 280 2X Autom.

Autohaus Hoff Persche-Direkthol. Hangelar, B 56 5265 St. Augustin 2 Tel. # 22 41 / 33 26 91

Sindelfingen platinmet., EZ 7/82, 27 000 km, el SD, DM 48 900, im Kunden-

Audi Quattro

Walfer Enchel EG Forsche-Direkthing Fladersbach 118 5000 Siegen Tel. 02 71 / 50 Zi

indischrot, Mod. 81, 58 000 km, Sportsitze, Sperre, Radio Bam-berg, DM 44 900,- inkl. MwSt. Porsche 911 SC EZ 4/80; weiß; SD, Radio-Cass., DM 33 800,- im Kundensuftrag ohne MwSt. Porsche-Flocke
5836 Bolingen
Tel. 0 21 22 / 64 60
oder 7 52 56, H. Horsch

Autohaus Schmidt u. Koch Persche-Direkthändler Banter Weg 2940 Wilkelmshaven

Astehaus Zeisler Porsche-Direkthindler Ealiserstr. 106–112

**911 Targa,** Bj. 74, rot, Extr. 13 900, 911 Targa, 74, rot, Spoiler usw. 911 Coupé, 76, met., el SSD, 2, 911 SC, 81, 1. Hd., Met., e. SSD, RC. Color 39 800,-43 900,-911 SC Targa, 81 F 7, Fuchs

911 SC Targa, 81, blaumet., blau Leder, Vollaussig., Spoiler usw., Super-Stereo ev. mit Telefon 48 900. 911 Cabrio, neu, weiß, weiße Vollausstg., Klima, RC, Fuchs, Color, unverbindliche Preisempfehing 78 000,— jetzt nur 68 900,— **935 Krümer Zimmerm.**, top, 3,2 Ltr., el. SSD, RC usw. 68 000,—

Detra-Motor: 600 Searbriicken, TeL 96 81 / 3 40 84 Porsche 944

derpoister welß, 2 el. AS. Color rundum, Econometer, Servolen-kung, 7+8", poliert, mit P7, 2 Aus-pun-Chromrohr, Heckschurze abnehmbar, Kopfstützen hinten, Ra-dio Köin-SQR-22, mit Chromdach antenne, (NP it. Porsche-Rechnur 62 500,- DM inkl. MwSt.) 58 500 inkl. MwSt. Leyland Autobaus H. Amrhein Toblacher Str. 9, 89 Augsburg Tel. 88 21 / 7 76 31-32

Porsche 911 SC Targa Bj. 78, scheckh.-gepfi., 1. Hd., 71 000 km, 7 u. 8 J., milanbraunmet., DM 26 900,~. Tel.: 92 03 / 49 97 39 od. 49 23 86

Porsche 928 S Autom. EZ 3/83, 6000 km, met., Voll-ausstg., DM 73 500,- inkl. MwSt. Ab Mo. Fa. Kamitz Tel. 05 51 / 6 17 02 Hdl.

Porsche 911 SC Coupé Neuwg, o. Zulassung, weiß, SSD, Color, Rd.-Vorbereitg., Schmie-defelg., sof. m. 6 % Nachl. abzu-Tel. 02 31 / 57 97 71

Porsche 928 S dk.-grünmet., EZ 80, erstki. Zu-stand, erst 57 000 km, Ganzlederausstattg., Klima, Stereo, etc., Kaufpreis DM 43 500,- + MwSt. VB. Tel. 02 31 / 46 96 50

Porsche 944, 3/82, weiß, Color 28 000 km, Preis 35 000,- DM. Porsche 939 Turbo, Bj. 5/79, sil-bermet., Leder schwarz, ESSD, Bestzustand, Preis 47 500,- DM. Persche 911 SC Targa, moosgrün-met., Ganzieder, Pf. 2. Spiegel Stereo-Cass., Turbosp., Preis 54 500, DM. Pa. Anto-Exklusive Intern

Porsche 928 Porsche Cabrio, neu 60 000 km, 1. Hd., sliber, top-gepfl., DM 29 000,- im Kundensuf-trag ohne MwSt. 0 km, weiß, P7, innen schwarz, rect ter Spiegel, Klima, unter NP zu ver kaufen. Tel: 0 73 51 / 7 47 50 od. 7 19 50 Tel.: 07 21 / 55 73 85

911 SC Cabrio Porsche 944 weiß, Led. schw., V-Ausstatt MwSt., Lief. Ende Juli 83, z. L. preis v. Priv. abzug. eiß, schw. Leder, div. Zubehör, n. zugel, für DM 55 000,- + MwSt Tel.: 02 61 / 2 19 93 T.: 0 40 / 8 99 16 19 od. Mo. 0 40 / 83 68 77

Porsche Cabrio Neuwagen, viele Extr., DM 69 800 inkl. MwSt. Tel.: 86 11 / 86 12 03 gev

Porsche 950 Turbo 3.3, neu alle Extras, 9500,- DM Nachiaß. Tel.: 67.21 / 47.29 54

911 Turbo Neuwage#

schwarz, Leder schwarz, 95 000,-

Tel. 9 42 95 / 567 gewerblich

Ratingen

Merc. 230 CE

Geschäftsfahrzeug

Vertreter der Daimler-Benz AG Boschstr. 5–7

Rendsburg

EZ 4/76, 62 000 km, Autom., met., Velourp., Niveaureg., Alu-felg., ZV, el. Fensterhe., Alarm-

anl., Radio-Cass., Sitzheiz., Anh.-Vorrichtg., el. SD, Tem-pomat, Colorgl., im Auftrag oh-ne MwSt. DM 33 000,--.

Ing. Karl Ahrendt KG Vertreter der Daimler-Benz AG Lundener Str.

EZ 1/83, nur 950 km, Servo, ZV, SSD usw., Werksgarantie, DM 29 800,-, inkl. MwSt.

EZ 3/83, 6911 km, v. Extras,

Werksgarantie, DM 26 193,-

EZ 4/83, 5150 km, SSD, ZV usw.,

Werksgarantie, DM 28 807,-inkl MwSt.

EZ 3/83, 8200 km, div. Extras. Werksgarantie, DM 34763,-inkl MwSt.

Fighert Wälker Kraftfahrseuge Vertreter der

Daimler-Benz AG Überfelder Str. 23-25

Tel 0 21 91 / 3 45 65

Diesel

Wuppertal

11 500,-, inkl. MwSt.

Scab Turbo

Audi Coupé

ohne MwSt.

**BMW 728 I** 

22 230,-, inkl. MwSt.

Merc. 280 SL

Peugeot 604 Turbo

SD, Met.-Lack., EZ 80, DM

EZ 80, Radio usw., Met.-Lack, DM 7980,- inkl. MwSt.

EZ 82, Radio, SD, weit. Extras, DM 16 900,- im Kundenauftrag.

EZ 3/80, dunkelblau, Antom., Color, ZV, SD, Radio/Cass., DM

EZ 8/82, silbermet., Autom., ZV, Radio, ABS, welt. Extras, DM 53 900,-, im Kundenauftrag oh-ne MwSt.

Daimler Benz AG
Niederlassung Wuppertal
Verkaufshaus Varresbecker Str.

6×2 m. Liftachse, halblanges Fahrerhaus, Bj. 10/79, Best-zust., DM 28 000,-+14% MwSt.

Beress-Automobil-us Vertreter der Dalmler-Bens AG Meckmannweg 1 4400 Münster/Westf. Tel. 02 51 / 70 00-2 90 + 2 91

EZ 10/79, 180 000 km, DM 9 500,-+ MwSt.

Albert Mirdter GmbH
Vertreter der
Daimler-Benz AG
Am Ohlhorstberge 5
3100 Celle

Beresa-Automobil-Ges.

Deutscher Ring Tel. 62 02 / 71 91-3 67-8 99

DB 2226 L

Celle

Merc. LPS 813

Tel 0 51 41 / 8 10 11

Ihr guter Partner beim Gebrauchtwagenkauf

Merc. 280 SLC

2376 Rendsburg Tel. 6 43 21 / 49 21

Merc. 190

Merc. 200

Merc. 240 D

Merc. 300 TD

Remscheid

4030 Ratingen Tel. 0 21 02 / 4 10 01

champagnermet., EZ 4/83, 8000 km, Autom., el. SSD, Airbag, ABS, Radio-Becker-Europa-Cass., Color, Alu-Räder, div. and, Extras, DM 46 800,— inkl.

Fa. Sahm GmbH & Co. KG

911 Turbo Neuwagen, weiß, Leder kork, DM 95 000.– Tel.: 6 52 65 / 3 31 gewerblich

911 Turbe Neuwagea chwarz, Leder schwarz, 95 000, Tel: 0 42 95 / 5 67 gewerblich

911 SC, Cabrio, neu

schwarz, Leder weinrot, Seiten periweiß, Vollausstattung, DM 77 095,- inkl MwSt.

Tel. 0 68 68 - 5 17, Tx. 4 45 242 des

911 SC Cabrio weiß, Ganzleder schwarz, mit 052, 395, 409, 441, 454, 468, 559, unv. Preisempf. DM 75 699,03, für mur DM 68 400,- inkl. MwSt. zu verkau-Tel: 07 31 / 6 00 33

911 SC Cabrio Neuwagen, kurzfristig lieferba evtl. Eintausch, VB Tel. 62 01 / 53 21 43

928 S, Automatik X6x6. schieferblaume Ganzleder graubeige, mit 058, 230, 261, 327, 365, 458, 454, 455, 468, 850. Unv. Preisempf. DM 100 854,69, für mr DM 91 000,- inkl. zu verkauten.

Tel.: 07 31 / 6 90 32 928, 2/80

unfallfrei, 65 000 km, lapisblau met., Vel., SD, el. FH, Klimaau met., Vel., SD, el. FH, Klimasu-tom., ZV, Autom., el. Spiegel, Co-lor, Radio/Stereo/Cass., aut. Ant., Ahuf., neue Reif., DM 36 500,—inkl. T. 65 11 / 65 93 43 auch Sa.+So

DB L 406 D i.: Fahrzeug 1971, Ausbau 1981, W. W. ereifung, Hubdach, Stereoradio m Verstärker, DM 15 500,-

**Hymer 620** 206 DG, Bj. 1975, Radio, festes Ah.-Kupplung, Dachgepäckträ-Ah.-Kupplung, Dact ger, DM 19 900,-**Ford Travel Home** 1978, Dusche, Stereoradio, Porti Potti, DM 23 900,-. Amoid RM 40

DB 308, Bj. 1980, Dachgepäckträger m Leiter. Fernsehantenne Stereoradi DM 44 900 Hymer 660

DB 307, Bj. 1960, Dachklimaanlage, Generator 2 kW, Dachgepäckträger, Markise, Stereoradio, Fahrereingangstille

Hymer 650

DB 307, Bj. 11/1881, neuwertig, km 12 600, Servolenkung, Fernsehantenne, Wasserspolitoilette, Rollos, Fahrradhatterung, DM 62 900,—
Des Wetteren mehrere ginstige gehrauchte amerikanische Reisenobile von DM 37 000,— bis DM 63 000,— Niesmann Motor Homes

5463 Mülheim-Koblenz Industriestraße 12–16 Tel. 02 61 / 2 40 61 Wohumobil Dodge Cruiser Bj. 7/81, 15 000 km, klimatisiert, Top-Zust., Vollausst., 5,8-1-Mot., Länge 8,20 m, NP 85 000,- für 35 000,-

Tel. 9 69 74 / 3 38 68

**R5 Turbo** 

tief und breit, 180 PS, 30 000,-Telefon 0 21 01 / 46 20 30

Relis-Resco Silver Spirit • Bj. 82, 30 000 km, absolut neu-wertig, alle Extras, DM • 185 000,-.

Autobaus Saturski Mainzer Landstr. 272 6000 Frankfurt
Tel. 66 11 / 73 39 68 u. 73 39 91 Telex 4 11 189 AH sat

Verkani gud Kundangigud Sir Adile-Reges & Sealler

GEORG VON OPEL Mahner Landen 2000 8000 Frankhet ste finds Tel. 108 21 75-02 2 35 2 34 Ein Setziel der Untersetzielungsreppe Georg von Ope

Diamanten-Schleiferei verkauft 2× Coraiche Cabrio weiß/dattel – schwarz/creme DM 228 000,-Silver Spirit schwarz/beige, DM 158 000,-Neufahrzeuge, Exportpreise.

Firma, 039 / 39 45 07 - 22 92 91 - 95 85 10 RR Silver Shadow S/I LWB

Sonderlack, silber/graumetallic, Vinyldach, Lederpolster schwarz, EZ 6/77, 57 000 km, 5/85, exzellenter Zustand, DM 79 900,- im Auftrag. Leyland Autohaus H. Amrhein Toblacher Str. 9, 89 Augsburg Tel. 63 21 / 7 70 31–32

Alpino A 310 EZ 5/77, 130 000 km, TÜV 4/84, 156 PS, silbermet., VB, DM 14 500,-. Tel. 9 40 / 8 70 36 68

Panther 1 72. Cabriolet neu, meroon-metallic/Leder beige Speichenräder, DM 65 000,- inkl evti Inz. auch mit Aufpreis. T. 0 68 68 / 5 17, Tx 4 45 242 des

Cabrio-Golf-Nordstad Sonderserie 8/82, 8000 km, jegl. Zube 23 800,- DM, 02 08 / 84 43 87. Automobile Frenking

Golf GTI 1.8 Ferrari 398 GTB1, 11/82, rot, Leder creme, 10 000 km, Klima, Ste-reo, Preis 73 500,- DM. mod., 6 Wo. alt, DM 5000, Ferrari 306 G/TSI, 7/82, rot, Lede Stereo-Turm, 69 500,~ DM. Panther J 72, Bj. 79, braun, Leder creme, 13 000 km, Stereo, Preis 57 900,- DM.

999 Turbo, 5türig, DM 31 065,-

mit Automatikgetr. 32 000,-. 900 Turbo, 4türig, DM 30 400,-Endpreise, 1 Jahr Garantie.

H. Hunde, Neuwagenimporte sen 1972, Tel. 8 33 81 / 28 13, Tx. 5 41 145

Saab 900, Rechtslenker

Exportpreis H. Rande, Neuwagen, Import/Ex-port seit 1972, Tel. 9 83 81 / 26 13 Tz. 5 41 145

Fa. Auto-Exklusive America, Tel. 6 68 41 / 26 96 / 52 61 / 6 17 10 Telex 44 621

fabrikneu, 5gang, 5türig, Radi asnl., metallic, 25 900,- Netto

02 61 / 53 21 43 10 VW Golf Oettinger Vent., 186 PS, neu kompl. Sti preis DM 22 900,- inkl. MwSt

Tel.: \$ 58 75 / 4 24

<u>schnelle Autos, Tuning-</u>

ein Magazin voll technischer

Neuheiten, Motorsport...

Tokya Menyapen preiswert mois, Mimehmepreis DM 21 800.— mousine, 4türig, 20 000,— Endprei— se, 1 Jahr Garantie.

MY Rive Superamerica 45.
B) 77, ca. 300 Betriebsstd., aus J.
Hand, Liegeplatz St.-Tropez, 23.
verkaufen.

**BERTRAM 28** Fisherman-TYP, Bj. 74, 2x 285 PS;

Mercruisier-Motoren, Flybridge 2 Steuerstände, insg. ca. 200 Std. in hervorragendem Zustand. fachmännisch gewartet, Liege-platz Mallorca, heutiger NP ca. 160 600 DM, zu verkaufen zum Festpreis von DM 70 000,-. . (0 68 98) 2 21 14

讀

....

.

Mercedes-Benz. Ihr guter Partner beim Gebrauchtwagenkauf.

Gebrauchte ersonenwagen vieler Fabrikate. Hier ein Teil unseres Angebotes:

### Albstadt/ **Tailfingen**

Merc. 280 SLC EZ 9/78, 107 800 km, Radio, Hecklautspr., autom. Getriebe, LM-Felg., Außenspiegel re., DM 30 900,- inkl. MwSt. Autob. W. Fuß Yertreter der Daimler-Benz AG Konr.-Adenauer-Str. 12

## 7420 Albstadt 2 Tel. 0 74 32 / 69 56

Baden-Baden **Wohnmobil Merc. 310** Aufbau James Cook Stabi HA, Hydrol., Atom., AK, Scheinw.-Halogen, Fahrer- u. Beifahrersi. hydr., Schiebetür, freistehendes Vorzelt u. a. Sa., EZ 1. 6. 83, 3400 km. Lack weiß. DM 58 500,- inkl MwSt. Daimler-Benz AG NL

Zweigstelle Sinzheim Tel. 6 72 21/68 63 44/3 45 Bad Kissingen Vorführwagen DB 240

4 Mon. alt, volle Garantie, SSD, ZV, Wdgl., Servo, Neupreis 34 557,89 inkl. MwSt., unser Angebot DM 31 102,10 inkl. MwSt. Chr. Gabold KG Vertreter der Kapellenstr. 27–29

### 8730 Bad Kissingen Tel. 69 71 / 50 33 Bersenbrück

Merc. 280 \$ vorn rechts unfallbeschäd. EZ 31. 5. 83. Vollausstattg., Neu-wert DM 61 152,10 inkl. MwSt., unser Angebot DM 53 500,- inkl.

Kalmlage KG Vertragswerkstatt der Daimler-Benz AG Robert-Bosch-Str. 6-8

### Bitburg/Eifel Merc. 230 CE

Geschäftswagen EZ 3/83, 8000 km, SD, silber-blaumet, Autom, ABS, Radio, el Fensterh u sonstiges, DM 41 900,- inkl MwSt.

Gebr. Courady
Vertreter der
Daimler-Benz AG
Saarstr. 52
5528 Bitburg/Eifel
Tel. 9 65 61 / 56 01

### Bonn Merc. 230 GE Station

EZ 25. 6. 82, ca. 11 000 km, Sper-re vo. + hi., Hydrolenkg., Radio-Cass., Color, Anh.-Kuppl. u. w. Extras, cremeweiß, DM 51 400,inkl MwSt.

RKG-Autohandels GmbH Vertreter der Daimler-Benz AG Bornbeimer Str. 200 5300 Bonn 1 Tel. 62 28 / 60 93 30

### Bremen Opel Monza 3.8 E

Irmscher-Ausst. EZ 7/82, weiß, 37 000 km, Autom, Klima, el Fensterh, ZV, Sperrdiff, LM-Felg, viel Zubehör, DM 38 420,- inkl. MwSt.

Daimler-Benz AG NL Emil-Sommer-Str. 2800 Bremen Tel. 04 21 / 4 68 12 88

Brilon Mercedes 380 SE EZ 7/80, 87 000 km, Direktions-fahrzeug, champagnermet., Polst. Velours, Klimaautomatic. Radio, FH 2fach el., ABS, Alarmanl, LM-Felg, u. weit. Extras, DM 43 890,- inkl. MwSt. Mercedes 280 E Vorführwg., EZ 2/83, 20 000 km, Met.-Lack., Velourspolst., Ra-dio CR, el SSD, Kopfst. hi., ZV,

### ABS, Spiegel re., Heckantenne autom., Armiehne, FH 2fach el., WD-Glas, Alu-Felg., Heck-lautspr., Stereo, DM 47310,lautspr., St inkl. MwSt.

Mercedes 280 SLC EZ 19. 9. 78, 120 000 km, classic-weiß, Polst. Velours, el. SSD, Autom., Radio, DM 28 750,-, im Kundenauftrag ohne MwSt. BMW 745 i A EZ 7. 8. 80, 77 000 km, el SSD, WD-Glas, ABS, Alu-Felg, dop-pelt bereift, DM 29 640,- inkl, MwSt.

Paul Witteler
Vertreter der
Daimler-Benz AG
Möhnestraße, 5790 Brilon Tel. 0 29 61 / 20 63

Celle

BMW 732 i EZ 12/79, silbermet., Velour blau, SSD, Radio-Stereo, Alu-felg, 84 000 km, DM 18 500,-Albert Mürdter GmbH

Vertreter der
Dalmier-Bens AG Am Ohlhorstberge 5 3100 Celle Tel. 8 51 41 / 8 10 11

### Dillingen/ Donau

Merc. 380 SEC EZ 10/82, 10 000 km, lapisblau, Veloursp., ABS, Airbag, Klima, Color, LM-Felg., Radio, Sitz-heiz., Aussteigeuchten, DM 77 000,- inkl. MwSt.

Autoh, Karl Buf KG Vertreter der Diamler-Benz AG Rudolf-Diesel-Str. 3 8889 Dillingen/Donau Tel. 0 90 71 / 49 44

### Dortmund

Merc. 280 S EZ 7/81, erst 7400 km, zypres-sengrünmet., Autom., ZV, LM-Räder, im Auftrag ohne MwSt.

Autohaus Hirsch GmbH Vertreter der Daimler-Benz AG Lindenhorster Str. 39-41 Tel 02 31 / 81 86 01

Essen Merc. 230 G offen Hardt., EZ 11/79, 61 300 km, Servol., Diff.-Sperre vo. + hi, Anh.-Kuppl., gehob. Innenaus-stattg., Radio-Cass., DM 27 500,- inkl. MwSt.

Fahrzeug-Werke LUEG Großvertreter der Daimler-Benn AG Pferdebahnstr. 58a

### Tel 02 01 / 2 06 52 71 Freiburg

Merc. 300 GD Autom., Radio, Diff.-Sperre, VA-HA, Kotflügelverbr. für Breitreifen, Mehrpreis für Be-reifg., AHK verstärkt, Kugel-kopf tief, LM-Felg., Zusstztank 2×15 l, gehob. Ausstg., 11 179 km, DM 56 058,—inkl. MwSt.

Merc. 280 SL EZ 1/83, 4892 km, astralsilber, Leder blau, Diverses, DM 52 440,- inkl. MwSt.

Daimler-Benz AG

Merc. 190 Merc. 190 38 500.-Merc. 230 E

Merc. 230 CE EZ 6/81, 5g., met., Ahrfelg., Ve-lourp. etc., DM 39 500,-

Auto Lentner KG
Vertreter der
Dalmier-Benz AG
8018 Grafing-Wasserburg
Tel. 0 80 92 / 40 01 + 0 86 71 /
80 01 + 48 71

Richard Schmidt Tel. 0 51 51 / 2 10 21

### Lahr/Schww.

Range Rover EZ 3/78, 62 000 km, SSD, Anh.-Kuppl., Radio-Cass., Schalensi., . w. Zubehör, DM 19 000,- inkl.

Hartmann KG Vertreter der Daimler-Benz AG 7630 Lahr/Schwarzwald

## Tel: 0 78 21 / 4 30 81

Leverkusen Merc. 500 SEC EZ 1/83, anthrazit, Leder, Voll-ausstattg., DM 101 500,-Merc. 500 SE EZ 8/80, lapisblau, Leder, Klia, SSD u. v. m., DM 51 800,-Merc. 300 TD **Turbo Diesel** 

EZ 9/81, Klima u. v. m., DM Merc. 350 SEL EZ 6/78, Klima, Fensterhe. u. v. m., im Auftrag ohne MwSt., DM

Daimler-Benz AG Niederlassung
Leverkusen
Overfeldweg 67-71 5**090** Leverkusen Tel. 02 14 / 38 12 35 + 247 + 245

## Ludwigsburg

Merc. 450 SLC 5.0/EZ 79 SSD, met., Leder, Aluräder, DM Merc. 280 SE (W 126) EZ 6/80, Autom., SSD, DM Merc. 230 Coupé, 78 58 000 km, weiß, Radio, im Auf-trag ohne MwSt. DM 15 990,-

Vertr. d. Daimler-Benz AG Robert-Besch-Str. 7140 Ludwigsburg Tel. 0 71 41 / 4 29 81

Münster Merc. 500 SE EZ 6/80, lapisblaumet., Autom., Servo, SSD, Color, ZV, LM-Rā-der, 83 500 km, DM 47 800,- inkl.

BMW 728 i EZ 11/82, silber, Servo, SSD, Color, ZV, ABS, 5gang, 35 800 km, DM 38 532,- inkl. MwSt,

Beresa-Automobil-Ges.
W. Burg GmbH & Co.
Vertreter der
Daimler-Benz AG Meckmannweg 1 4408 Milnete TeL 92 51 / 7 60 02 90 + 291

Gebrauchte.

Hier ein Teil

Münster

DB LP 809/36

Lastkraftwagen

vieler Fabrikate.

unseres Angebotes

Pri.-Wagen, neuwert. Zustand, erst 17 000 km, m. Hydrolenkg. DM 37 000.- + 14% MwSt.

## Offenbach

Audi Quattro EZ 81, 58 000 km, silbermet., Radio, Color, DM 38 700,-Daimler-Benz AG Daimler-Benz AG
Niederl Offenbach
Daimlerstr. 27
6850 Offenbach/Main
Tel. 06 11 / 8 50 11

Niederl. Freiburg
Baseler Landstr. 13
7809 Freiburg im Br.
Tel.: 67 61 / 49 52 41-3

### Grafing b. München

EZ 5/83, Autom., SSD el etc., DM 36 800,-EZ 12/82, ABS, Klima etc., DM EZ 4/83, Klima, ABS, Autom. etc., DM 40 900,-

Hameln Wohnmobil 613 EZ 4/81, 1. Hd., Arnold-Aufb., Kilmaani., Stromaggregat u. sehr viei and. Extras, DM 95 000,-, inki MwSt.

Ein großes Angebot von Gebrauchtwagen aus dem ganzen Bundesgebiet vermittelt Ihnen außerdem

Daimler-Benz AG Zentrale Gebrauchtwagen-Vermittlung Postfach 202 7000 Stuttgart 60 Telefon (0711) 302 3205

# Ūbrigens, 🏽



Jetzi

bei Ihrem

Zeitschriften-

Händler für

Aber unberechenbar Autofahrer sind deshalb voller Vorsicht, Rücksicht und Nachsicht.

HRE VERKEHRS (A) WACHT Wir sorgen für helle Köpfe im Verkels:

# Verkaufsingenieur Offshore/Schiffsreparatur

Wir sind ein bedeutendes Großunternehmen der Metallindustrie mit Sitz in Hamburg. Trotz schwieriger Märkte ist es uns gelungen, uns international zu behaupten.

Für die Akquisition von Reparaturaufträgen und Verkaufsverhandlungen für Offshore-Geräte und Schiffe suchen wir einen qualifizierten Verkaufsingenieur.

Voraussetzung für diese Aufgabe sind Werfterfahrungen und/oder Kenntnisse des praktischen Offshore-Betriebes. Außerdem erwarten wir verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse.

Alles Weitere sollte einem persönlichen Gespräch vorbehalten bleiben. Bitte senden Sie uns als Vorbereitung dazu ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und Angaben über Ihre Gehaltsvorstellung an den von uns beauftragten Personalwerbedienst (Kennziffer 5165), der Sperrvermerke streng beachtet. Aus dem Urlaub genügt zunachst auch eine Kurzbewerbung.



Baurstraße 84 Postfach 520 363 · 2000 Hamburg 52 Telefon 040/89 20 03-05 - Telex Nr. 2-173-371

المحاصل سنتاه أأناه أأناه الكهارات الماسان

## Leiter

## Kaufmännische Verwaltung/ Finanz- und Rechnungswesen

Wir gehören zu einer modernen, expansiven Unternehmensgruppe auf dem Gebiet medizinischer Verbrauchsartikel mit Niederlassungen in Westeuropa und USA. Ab 1. 6. 1983 betreiben wir das Deutschlandgeschäft in eigener Regie. Zu unseren Hauptabnehmern zählen alle größeren Krankenhäuser, Spezialkliniken und REHA-Zentren, aber auch Apotheken, Sanitätshäuser etc.

### Wir suchen

den verantwortlichen Leiter der kaufmännischen Verwaltung, der unsere neu geschaffene und schnell wachsende Organisation mit Fachwissen und Ideen mitgestaltet und weiterentwickelt. Schwerpunkte seines Verantwortungsbereiches werden das Finanz- und Rechnungswesen, die Allgemeine Verwaltung sowie die Personalarbeit sein. Sitz des Unternehmens ist Hamburg.

Wir denken an einen jüngeren Kaufmann, der nach einer qualifizierten Ausbildung mehrere Jahre Berufserfahrung in den angesprochenen Bereichen gesammelt hat. Die Unternehmensstruktur, die internationale Einbindung des Unternehmens und die direkten Entscheidungswege erfordern einen flexiblen und persönlich engagierten Bewerber, der in der Lage ist, eine effiziente kaufmännische Organisation zu entwickeln und zu führen. Englische Sprachkenntnisse sind erforderlich. Die Position bietet viel Raum für Kreativität und Eigeninitiative und ist entsprechend gut dotiert.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die von uns beauftragte SCS Personalberatung, Johnsallee 13, 2000 Hamburg 13, zu Händen Herm Michael Gross, der Ihnen unter der Telefonnummer 040/44 16 51 auch für den ersten telefonischen Kontakt zur Verfügung steht.

### COLOPLAST GmbH

Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Investitionsgüterindustrie. Zum Neuaufbau unseres Bereiches Automatisierungstechnik suchen wir zum 1. Oktober 1983 oder später

## **Diplom-Ingenieure (TU oder FH)**

### **Diplom-Wirtschaftsingenieure**

mit Schwerpunktausbildung und Erfahrung auf dem Gebiet der Fertigungstechnik zur Projektbearbeitung und Kundenbetreuung.
Unsere zukünftigen Mitarbeiter sollen im deutschen Inland regional die Projektlerung von automatisiertem Materialfluß in der Fertigung und automatisierten Lagersystemen übernehmen.
Kaufmännische Kenntnisse, insbesondere im Bereich der Investitions- und Rentabilitätsrechnung, und Organisationsgeschick sind genauso erforderlich wie die Fähigkeit, hochwertige investitionsgüter wie Industrieroboter als Systeme zu projektieren, zu präsentieren und Verkaufsabschlüsse zu

Die Dotierung entspricht der Bedeutung der Aufgabe, ein Garantieelnkommen sichert Sie während der Ausbildungszeit, bei Einsatz im Verkaufsgebiet erhalten Sie ein Grundgehalt und erfolgsabhängige Provisionen. Ein neutraler Pkw – der auch privat genutzt werden kann – steht zur Verfügung. Zeitgemäße Sozialleistungen sind für uns selbstverständlich. Eine umfassende Schulung in unserem Hamburger Stammhaus wird Sie auf Ihre Aufgaben vorbereiten. Wenn Sie Interesse an einer anspruchsvollen, Eigeninitiative und Verhandlungsgeschick erfordernden Aufgabe haben und glauben, unseren Anforderungen zu entsprechen, erbitten wir Ihre Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellungen, frühester Eintrittstermin) an

JUNGHEINRICH UNTERNEHMENSVERWALTUNG KG Personal- und Sozialwesen

Friedrich-Ebert-Damm 129, 2000 Hamburg 70

## JUNGHEINRICH



Wir suchen für unseren Bereich Organisation und Datenverarbeitung einen

### programmierer/ Methodenberater

für die Entwicklung und Betreuung von Methoden und Tools, insbesondere im DB/DC-Bereich.

thr Profil: - fundierte Kenntnisse eines Großrechnerbetriebssystems und von DB/DC-Systemen (vorzugsweise BS 2000, UDS, UTM)

Erfahrungen/Neigungen im Einsatz von modernen Entwicklungsmethoden und Software-Werkzeugen

Programmiersprachen: Cobol, evtl. Assembler qualifizierte praktische Erfahrungen und/oder

(Fach-) Hochschul-

studium Unser Profil:

- junges, ehrgeiziges EDV-Team moderne Methoden und Tools (SP, NP, ETAB,

Query-Languages) den hohen Anforderungen entsprechende finanzielle Dotierung

Programm-Generatoren,

Kontaktaufnahme: Dietmar Wechsler (ORG/DV) Tel.: 040/27172014

Bewerbungen an: Jahreszeiten-Verlag GmbH Personalwesen Poßmoorweg 5 2000 Hamburg 60

In unserem Verlag erscheinen die Zeitschriften Für Sie · Unser Kind Petra · Zuhause Selbermachen · Vital Schöner Reisen · Merian Architektur & Wohnen Feinschmecker · Charme

Unser Unternehmen zählt zu den Marktführern auf dem Sektor "Messen, Regeln, Automatisieren" und rüstet Großanlagen verschiedener Industrien, Kraftwerke aller Technologien, Einrichtungen der Wasser- und Wärmewirtschaft und Anlagen aus vielen anderen Bereichen aus. Das Know-how, der Qualitätsstandard und die Problemiösungen sind national und international bekannt und anerkannt. Wir beschäftigen über 1300 Mitar-

Wir suchen zum baldmöglichen Eintritt als

### Leiter der Produktionsabteilung "Mechanische Vorfertigung"

einen jüngeren Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau/Fertigungstechnik.

In dieser Abteilung, die mit modernsten Bearbeitungsmaschinen ausgerüstet ist, sind etwa 140 Mitarbeiter. überwiegend Facharbeiter, beschäftigt.

Umfassende praktische Erfahrungen in der zerspanenden Bearbeitung und gute REFA-Kenntnisse sind ebenso Voraussetzung für die Erfüllung der anstehenden. den Aufgaben wie gesundes Selbstvertrauen und menschliches Einfühlungsvermögen im Umgang mit den Mitarbeitern.

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an unsere Personalabteilung,

## Schoppe & Faeser GmbH

Schillerstraße 72, 4950 Minden

Die Bäder- und Kurverwaltung Baden-Baden (BKV) ist als Anstalt des öffentlichen Rechts mit etwa 450 Miterbeitern verantwortlich für den Fremdenverkehr sowie für den gesamten Betrieb und Ansbau der Bäder- und Kursinrichtungen. Zum Tätigkeitsbereich der BKV gehören ferner u. z. des Kongreöhaus, das Theater, das Beden-Badener Orchester sowie die ganzjährige Organisation einer Fülle von Veranstaltungen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin den

### **Leiter unserer Veranstaltungs**abteilung,

blikum und den Bürgern der Stadt Bad Baden einen vielseitigen Veranstaltus lender mit Bällen, Modeschauen, Unte tungs- und i sinzubengen, musik-unom Opern- und Operatienveranstallungen anbietet. Der mit dieser Aufgabe vertu Anspruch erfordert eine fienlisie und er gierte Persönlichkelt mit erstelsseigen thre Bewerbungsunterlegen mit Lebenslauf, Lichthild, Nachweis über bisherige Tätigkeit sowie mit Angabe fürer finanziellen Vorstei-lungen richten Sie bitte bis zum 31, 8, 83 direkt . men Gen Vorstand der Bäder- und Korverwal-hum Barien. Racien.



Säder- und Kurverrraitung, Augustapiatz 8, 7570 Baden-Baden, Tel. (9 72 21) 27 51

## X Raiffeisenbank

Für ein genossenschaftliches Kreditinstitut in einer rheinischen Großstadt wird ein weiteres

## HAUPTAMTLICHES VORSTANDSMITGLIED

gesucht.

Größenordnung ca. Mio. DM 300,0.

Die vom Bundesaufsichtsamt geforderte Qualifikation setzen wir voraus.

Wir bitten um Einsendung von Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Gehaltswünsche und des frühestmöglichen Eintrittstermines an den

Genossenschaftsverband Rheinland e.V. - Der Vorstand -

Postfach 102048, 5000 Köln 1

# Pharmareferent

### in einem forschenden, weltweit bedeutenden Unternehmen der pharmazeutischen industrie

Für mehrere Praxisbezirke innerhalb der Großräume

Hamburg · Niedersachsen · Nordrhein-Westfalen

suchen wir geprüfte Pharmareferenten oder Besitzständler, die bereits Außendiensterfahrung mitbringen: Ihre Erfolge können sich sehen lassen; Sie haben gelernt, systematisch beratend zu verkaufen und sind gewohnt, Umsatzziele mit Stehvermögen, Durchsetzungskraft und Kreativität

Wir gehören zu einem der größten, international tätigen Pharma-Unternehmen. Unsere ethischen Präparate sind bestens eingeführt, neue Arzneimittelspezialitäten werden diese Präparatepalette ergänzen: ein Ergebnis eigener intensiver Forschung. Der in unserem Außendienst praktizierte Führungsstil schafft den notwendigen Freiraum, den Sie brauchen, um Eigenverantwortung übernehmen und überdurchschnittliche Leistungen, die mit entsprechenden Vertragskonditionen honoriert werden, erbringen zu können.

Wenn Sie Interesse an dieser Aufgabe haben, sollten Sie sich von unserem attraktiven Angebot überzeugen. Wir bitten Sie um die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen an die von uns beauftragte MSP Unternehmens- u. Personalberatung GmbH, Liebigstraße 2, 6090 Rüsselsheim. Sie sichert Ihnen die konsequente Einhaltung von Spertvermerken und eine diskrete Bearbeitung zu. Für telefonische Auskünfte steht Ihnen unser Berater, Herr Schwarz, unter der Rufnummer 0 61 42 / 5 20 51 gern vorab zur Verfügung.

Die VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH, eine Gesellschaft des Preussag-Konzerns,

ist ein bedeutendes, international tätiges Unterneh-

men auf dem Verkehrs- und Lagersektor. Unser

Eisenbahngüterwagenangebot ist spezialisiert auf die unterschiedlichsten Ladungen, von Mineral-ölprodukten über aggressive oder hochempfindli-che chemische Produkte bis hin zu Schüttgütern.

In unserer Hauptverwaltung Hamburg arbeitet eine

Mannschaft hochqualifizierter Ingenieure, um die

vielfältigen Transportaufgaben unserer Kunden technisch zu lösen, denn unser Wagenpark erfor-dert eine stetige Weiterentwicklung.

Dafür suchen wir einen männlichen oder weib-

Diplomingenieur (TU)

Vorausgesetzt wird solides Fachwissen auf den Gebieten chemische Verfahrenstechnik, Werkstoff-kunde/Korrosionsschutz, Behälter- und Rohrlei-

tungsbau. Außerdem halten wir Berufserfahrung in

Der hohe technische Standard unseres Dienstlei-

stungsangebotes bestimmt unsere Leistungsfähig-kelt. Wir wissen daher, was uns unsere Mitarbeiter

wert sind und bieten mehr als einen krisenfesten

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an unsere Personalabtei-

Fachrichtung Maschinenbau.

der Industrie für erforderlich.

lung, Herm Kretschmer.

Personalabtellung

2000 Hamburg 36

VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH, Hamburg

Neue Rabenstr. 21, Postfach 30 55 40

VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH, Hamburg

Neue Rabenstr. 21, Postfach 30 55 40

2000 Hamburg 36, Telefon (040) 441911



MSP Unternehmens-

Wir werben für Hamburg. Machen Sie mit?

u. Personalberatung GmbH

Wir möchten die Position des **Bereichsleiters** 

### Tourismus-Marketi

neu besetzen.

Der Aufgabenbereich umfa die Entwicklung und Durch setzung von Marketing Str. für den Hamburg-Tourismu Kontaktpflege zu den Firms Institutionen der Tourismus schaft sowie die Informatio Fachpresse.

Wir denken an eine kontakt freudige Persönlichkeit mit schen Marketingerfahrung Organisationstalent und Ve lungsgeschick, die auch be ist, Führungsaufgaben zuül nehmen. Überdurchschnitt Englischkenntnisse sind Bedingung, Erfahrungen im rismusbereich von Vorteit.

Die Bezahlung richtet sich

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Hamburg-Information GmbH Geschäftsführung Neuer Jungfernstieg 5 2000 Hamburg 36 Telefon 040/351301





## **DEVISENMAKLER-**TEAM

## sucht dringend Verstärkung

durch jungen, selbstbewul Bankkaufmann mit Vorke nissen und Fremdsprachen.

Schriftliche Bewerbungen bitten wir unter Postf an WELT-Verlag, 10 08 64, 4300 Essen.



ischen

iLIED

etzen wir

itencen

Musiria

endienstadahrung

atisch peratend zu

raft und Krestivitat

Unsere ethischen e Przparatepaiette

diansi prekizierte genverantwortung Vertrags-codmo

9090 Pusselsheim.

kraie Baarceitung

ar der Reichummei

:hmens-

nit Angabe der nines an den



### Künftiger Standort: Nürnberg

Wir sind ein Verbund selbständiger Banken, deren einzelne Mitglieder jeweils in der Rechtsform einer Genossenschaft organisiert sind. Vertreten sind wir in praktisch allen wichtigen Großstädten der Bundesrepublik. Gegenwärtig arbeitet, abgesehen von einigen Ausnahmen, noch jedes Mitglied mit eigener DV, über die u. a. das hohe Mengengeschäft abgewickelt wird.

Künftig soll die Datenverarbeitung über eine bzw. einige gemeinsame Rechenzentren laufen. Hierzu haben wir eine selbständige Tochtergesellschaft gegründet, die ihrerseits in der Rechtsform der eG geführt wird. Für deren verantwortliche Leistung suchen wir das

# Vorstandsmitglied DV

Der neue Mann, im Alter von max. 40 Jahren, muß über eine 3- bis 5jährige EDV-Praxis verfügen, z. B. als Leiter oder stellvertretender Leiter eines Rechenzentrums. Genauso interessant wären Erfahrungen als Leiter eines Projekts mit Schwerpunkt in der Anwendungsprogrammierung. Er sollte eine Banklehre absolviert und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium mit Vertiefungsfach Bankwesen abgeschlossen haben. Ein weiteres Vertiefungsfach könnte Organisation mit DV sein.

Für vertiefende Informationen stehen Ihnen als Berater Herr Niestrath und Herr Engels unter der Rufnummer 0 22 61 / 70 31 41 zur Verfügung. Sie sichern Ihnen Diskretion und Vertraulichkeit zu.

Ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin) senden Sie bitte unter der Kennziffer 862 447 an Postfach 10 05 52, 5270 Gummersbach 1.



## Kienbaum Personalberatung

Gummersbach, Düsseldori, Berlin, Bonn, Hamburg, Karlsruhe, Lörrach, München, Barcelona, Basel, Genf, Hilversum, Wien, Zürich, Buence Aires, Mexiko City, São Paulo, San Francisco, New York

### Führungsaufgabe Edelstahl

Wir sind ein mittelständisches Edelstahlwerk mit landschaftlich reizvollem Standort im Großraum Köln.

Unsere Fertigungspalette umfaßt den gesamten Bereich der rost- und säurebeständigen Güten. Darüber hinaus Nickel und Titan sowie Nickel- und Titanlegierungen.

Unser anspruchsvoller Kundenkreis setzt sich aus der Kernindustrie, deren Zulieferanten sowie der Luft- und Raumfahrt zusammen.

Zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben und zur Welterentwicklung suchen wir den

Ing. grad. oder Dipl.-Ing. als

# Technischen Leiter

Wir wünschen uns eine branchen- und führungserfahrene Persönlichkeit, die den umfassenden Aufgabenbereich verantwortlich abdeckt und ihm neue Impulse gibt.

Das Tätigkeitsfeld umfaßt den gesamten Betrieb mit Hammerwerk, Warmbehandlung, Adjustace. mechanischer Bearbeitung und Arbeitsvorbereitung. Die Position ist der Geschäftsleitung direkt unterstellt und mit Konditionen ausgestattet, die der Bedeutung der Aufgabe entspre-

Interessenten bitten wir um Einsendung aussagefähiger Bewerbungsunterlagen mit Angabe eventueller Sperrvermerke unter Kennziffer 6783/21 an den von uns mit der Weiterleitung beauftragten Anzeigendienst. Erste telefonische Auskünfte erteilt Frau Reddig unter Telefon 0 22 61 / 7 70 16. Porstfach 31 01 86, 5270 Gummersbach 31.



## Kienbaum Personalberatung

Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Hamburg, Karlsruhe, Lörrach, München, Barcelona, Basel, Genf, Hilversum, Wien, Zürich, Buenos Aires, Mexiko City, São Paulo, San Francisco, New York

### Gehören Sie zu den besten Personalberatern? Dann sollten Sie das Kienbaum-Team ergänzen.

Wir gehören zu den führenden Adressen der deutschen Beratungsunternehmen. Kunden sind Unternehmen aller Größenordnungen und der unterschiedlichsten Branchen, denen wir ein breitgefächertes Leistungsprogramm anbie-

Für unser Hamburger Büro suchen wir einen jungen, engagierten Herrn mit Schwerpunkten im Personalmanagement als

# Personalberater

Er sollte eine menschlich und fachlich überragende Persönlichkeit sein und auf eine erfolgreiche Industrieerfahrung zurückgreifen können. Wegen der ständig wechselnden Gesprächspartner und der damit verbundenen Aufgabenstellungen erwarten wir Verhandlungs- und Akquisitionsgeschick, verbunden mit detailliertem Wissen über Personalführung und personalwirtschaftliche Systeme und Methoden. Der Kontakt mit Führungskräften der Wirtschaft stellt einen hohen Anspruch an die Persönlichkeit des Beraters.

Herren mit abgeschlossenem Hochschulstudium, die sich diesen Aufgaben und Anforderungen gewachsen fühlen, steht Herr Jochen Kienbaum für erste vertrauliche Kontaktaufnahmen unter der Ruf-Nummer 0 22 61 / 70 31 41 zur Verfügung.

Interessenten bitten wir um Einsendung ihrer Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin) unter der Kennziffer 870 033 an Postfach 10 05 52, 5270 Gummersbach.

## Kienbaum Personalberatung

Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Hamburg, Karlsruhe, Lörrach, München, Barcelona, Basel, Genf, Hilversum, Wien, Zürich, Buenos Aires, Mexiko City, São Paulo, San Francisco, New York

### **Dynamisches Dienstleistungsunternehmen**

Unsere Firma gehört mit zahlreichen Filialen und mehreren hundert Millionen DM Umsatz zu den führenden Häusern in Westdeutschland, der Name hat Tradition und Ansehen.

Wir suchen den

# Leiter Finanz- und Rechnungswesen

der auch für das Personalwesen und die allgemeine Verwaltung zuständig sein soll.

Aus dieser Schlüsselposition heraus wird er mit zwei Kollegen – und nur dem Inhaber unterstellt - für die Steuerung des gesamten Unternehmens mitverantwortlich sein. Stil und Konzept des Hauses wird er ptiegen und, soweit sinnvoll, in Übereinstimmung mit dem Führungsgremium sich ändernden Bedingungen anpassen.

Wir erwarten eine menschlich und fachlich überzeugende Persönlichkeit mit guten theoretischen Kenntnissen und praktischen Führungserfahrungen auf den genannten Gebieten.

Die Position bietet neben einer interessanten Dotierung Zukunftschancen.

Wenn diese Herausforderung Sie reizt, steht Ihnen zur ersten Kontaktaufnahme unser Berater Herr Dr. Carlo Koch unter Telefon 0 22 61 / 7 30 33 gern zur Verfügung. Er sichert strengste Diskretion nach allen Seiten zu. Schriftliche Bewerbungen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung, möglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Kennziffer 981 139 an Postfach 31 01 61, 5270 Gummersbach.



### Kienbaum Personalberatung

Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Hamburg, Karlsruhe, Lörrach, München, Barcelone, Basel, Gent, Hilversum, Wien, Zürich, Buenos Aires, Mexiko City, São Paulo, San Francisco, New York

### Führungsaufgabe in einem modernen Unternehmen

Wir sind ein expandierendes mittelständisches Unternehmen der Armaturenindustrie und produzieren moderne qualitativ hochwertige Produkte für Küche und Bad. Unser Firmensitz im östlichen Nordrhein-Westfalen liegt in reizvoller Umgebung am Rande einer mittelgroßen Stadt. Zur Erweiterung unseres jungen Führungsteams suchen wir den zukünftigen

# Betriebsleiter

Er ist direkt der Geschäftsleitung unterstellt und verantwortlich für Konstruktion, Produktion, Montage und Versand. Er hat die Führungsverantwortung für etwa 250 Mitarbeiter. Für die erfolgreiche Bewältigung der anstehenden Aufgaben sind Kenntnisse aus der Kunststoff- bzw. metallverarbeitenden Industrie erwünscht. MTM- bzw. REFA-Erfahrung sind von Vorteil.

Der ideale Bewerber ist um 35 Jahre alt und hat nach seinem Ingenieurstudium bereits einige Jahre Erfahrung als zweiter Mann in ähnlicher Position sammeln können. Englische Sprachkenntnisse setzen wir voraus.

Wenn Sie sich dieser ausbaufähigen Aufgabe gewachsen fühlen, stehen Ihnen unsere Berater Klaus Engels und Gunter Lutz für erste vertrauliche Informationen unter der Rufnummer 0 22 61 / 70 31 56 zur Verfügung.

Diskretion sowie Beachtung von Sperrvermerken werden selbstverständlich zugesi-

Die Zusendung aussagefähiger Bewerbungen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltswunsch, Eintrittstermin, Lichtbild) erbitten wir unter Angabe der Kennziffer 862 450 an Postfach 10 05 52, 5270 Gummersbach.



### Kienbaum Personalberatung

Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Hamburg, Karlsruhe, Lörrach, München, Barcelona, Basel, Genf, Hilversum, Wien, Zürich, Buenos Alres, Mexiko City, São Paulo, San Francisco, New York

id Fre-dsprache

ngen seibstbe mann mit Von

ne Bewerbunge, unter LT-Verlag 4300 Essen.

all der zendienst-orienten
Außendienst-orienten

Wir sind ein mittleres Unternehmen (GmbH) der metallverarbeitenden Industrie m 700 Beschäftigten in Bremerhaven.

Unsere Aktivitäten umfassen ein breites Spektrum

Schiffbau - Motoren - Elektrotechnik Elektronik - Fahrzeuge - Feuerungsanlagen

Der Verantwortliche für das seit über 25 Jahren eingeführte Arbeitsprogramm (Us schubfeuerungsanlagen/Rauchgasentstauber) wird sich aus Altersgrunden in abse

Wir wollen die bisherigen guten Kundenverbindungen und die Betreutung der im in-Ausland installierten Anlagen sichem und die geschäftlichen Aktivitäten weiterfül-

Für diese interessante Aufgabe, die Kundenberatung, techn. und kaufm. Projektbear tung und Kundenbetreuung umfaßt, suchen wir den

### Vertriebsleiter für den Produktbereich "Feuerungsanlagen"

- Er sollte folgende Voraussetzungen erfüllen:

  Ingenieur (Ing. grad. oder Dipl.-Ing.) Fachrichtung Maschinenbau

  Mehrjährige Berufserfahrung, möglichst im Kessel-/Feuerungsanlagenbau

  Mehrjährige Erfahrung in verantwortlicher Vertriebstätigkeit
- Englisch in Wort und Schrift

Für die erforderliche schriftliche Präsentation bitten wir die Unterlagen (Lebens Lichtbild, Zeugniskopien, Angaben zu Gehaltsvorstellung und möglichem Einfritt min) zu senden an

FRANZ ELSTNER Sanderskoppel 4

PERSONALBERATI **2000 Hamburg 65** 

mit dem Sie auch vorab telefonisch sprechen können (0 40 / 5 36 12 40)



Wir sind ein führendes Unternehmen der Flurförderzeugbranche. Unsere Fahrzeuge der Marke "Ameise" genießen durch hohen technischen Standard und erstklassige Qualität einen ausgezeichneten Ruf im In- und Ausland.

Für den Ausbau unseres Bereiches Technische Planung suchen wir einen Diplom-Ingenieur (TU) der Fachrichtung "Allgemeiner Maschinenbau" als

## Leiter der Abteilung Arbeitsplanung/Zeitwirtschaft

Wir erwarten von unserem neuen Mitarbeiter mehrjährige Berufserfahrung mit ähnlicher Aufgabenstellung in der Einzel- und Kleinserienfertigung, gutes technisches Fachwissen sowie

Wir bieten Ihnen neben einer anspruchsvollen Aufgabe anforderungs- und leistungsgerechte

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellungen, frühester Antrittstermin) an



H. Jungheinrich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Personalabteilung Friedrich-Ebert-Damm 129, 2000 Hamburg 70

## JUNGHEINRICH

Des C. E. I. A. (Centre Européen d'informatique et d'Automation) sucht einer

### jungen Arzt

Der Bewerber soll eine gründliche klinische Ausbildung besitzen. Beworzugt werden Bewerber mit homoopathischen Kenntnissen. Gleichzeitig sollte er gewandt sein in Seine Aufgabe wird es sein, in der Bundesrepublik Deutschland den weiteren Aufbeu des C. E. I. A. zu übernehmen, in Zusammenarbeit mit internationalen Mitarbeitern. Diese Aufgabe iäßt sich mit einer teilweisen ärztlichen Tätigkeit in der Praxis

Die Vergütung richtet sich nach den Eigenschaften des Bewerbers und nach der Beschäftigungsdauer (Teilzeit oder Vollzeit).

Handschriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Foto richten Sie bitte an:

C. E. I. A. International Hd. Herm Dr. Reymond Château des Carbonnières · Lacenas · F-69640 DENICE

Ein Luxus-Hotel in einer rheinischen Großstadt sucht den geeigneten

## Hoteldirektor

Aufgabe des zukünftigen Stelleninhabers ist die Leitung eines Hauses mittlerer Größe, aber erster Kategorie, welches seinen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur in exclusiver Atmosphäre einen außergewöhnlichen Service-Standard bietet. Die Aufgabebeinhaltet auch die perfekte Abwicklung von Empfängen, Tagungen und anderen Veranstaltungen.

Die Position ist zum 1. 10. 1983 zu besetzen. Interessenten mit entsprechenden Voraussetzungen werden um thre ausführliche Bewerbung mit Angabe ihrer Gehaltsvorstellungen gebelen.

Absolut vertrautiche Behandlung sowie die Beachtung von Sperrvermerken wird zugesichert. Zuschafften unter R 8224 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

## - Do-it-yourself-Branche -Außendienst-Kundenberater

Raum HAMBURG - Raum FRANKFURT - Raum STUTTGA

Für diese Bezirke suchen wir Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis zum Besuch von Beumärkten, Kaufhäusem und a Eisenwarenfachhandel, zum 1. Oktober 1983 oder später.

Sie sollten aus der Branche (Baumarkt – Eisenwaren) kommen, einsatzfreudig und erfolgsgewohnt sein.

Auch Nachwuchsreisende erhalten bei guten Fachkenntnissen eine Chance.

Wir zahlen ein Fixum, Provision und Spesen, stellen Ihnen einen Dienstwagen zur Verfügung oder zahlen ersatzwe

Wir, ein junges dynamisches Unternehmen, haben ein qualitativ hochwertiges und umfangreiches Heimwerker-Prograr Möbelbeschläge, Türbeschläge, Metallwaren, Schlösser, Messingbeschläge, Kleineisenwaren, Heimwerkerzubehör und Holz dukte für den Heimwerker. – Ihre Bewerbung mit Lichtbild und handschriftlichem Lebenstauf bitte an:



Heim+Möbel Technik Gmb

Personalabteilung Industriestraße 16 5220 Waldbröl

Wir suchen einen Mitarbeiter für unsere

# **Erwachsenenbi**

zwischen 30 und 40 Jahren mit der Fähigkeit und Begeisterung eigenes Wissen und Könt anderen Menschen zu vermitteln. Außerdem sollten Einfühlungsvermögen, organiste sches Geschick und Freude am Lernen unseren zukünftigen Mitarbeiter auszeichnen.

Des Aufgabengebiet umfaßt die Erstellung und laufende Bearbeitung von Ausbildungsunf lagen für den Außendienst, die Durchführung von Trainingsmaßnehmen, Organisation Leitung von Seminaren sowie die Einarbeitung und Unterstützung von Trainem.

Erfahrung in der Erwachsenenbildung und im Außendienst sowie eventuelle Branchenken nisse werden gewünscht. Die Position ist mit Reisetätigkeit verbunden. Wir erwarten viel i Ihnen – dafür bieten wir eine sehr attraktive Aufgabe.

Bitte schreiben Sie uns, auch unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.



Albingia Versicherungsgruppe

### Wir sind

ein modernes, dynamisches Dienstleistungsunternehmen in der Autovermietung. Professionelles Marketing hat uns zur Nr. 1 im deutschen Markt gemacht. Mit über 230 Mio DM Umsatz. 1300 Mitarbeiter und 200 Partner vermieten an über 300 Stationen mehr als 10.000 Fahrzeuge.

### Gruppenleiter Systemplanung und Programmierung

für die Anwendungsgebiete Betriebswirtschaft, Personal, Finanz- und

Rechnungswesen. Voraussetzung ist, daß Sie die Methoden einer effektiven

Organisations und Systemarbeit beherrschen und bereits erfolgreich Aufgaben gelöst haben, bei denen Ihnen leitende Funktionen im Rahmen einer Projektorganisation übertragen wurden. Unser Rechenzentrum ist mit einer Anlage IBM 4341 ausgerüstet.

### Nähere Einzelheiten

würden wir gem mit Ihnen persönlich besprechen. Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen – aus dem Urlaub genügt vorab eine Kurzbewerbung - mit Angabe des frühesten Eintrittstermins und des Gehaltswunsches.

Hauptverwaltung - Personalabteilung Tangstedter Landstraße 81 · 2000 Hamburg 62



International reputierte südostasiatische Handelsbank sucht zum Auf- und Ausbau einer Filiale in Norddeutschland Bankkaufleute als

### Innenleiter

der den Innenbetrieb administrativ und organisatorisch selbständig führen kann. Kenntnisse im Bankberichtswesen sind erforderlich.

### Kreditleiter

mit Erfahrung in der kurz- und mittelfristigen Außenhandelsfinanzierung sowie in der Kundenbetreuung und Akquisition.

### Geld-/Devisenhändler

mit mehrjährigen, praktischen Erfahrungen im Handel mit Kunden und Banken. Interesse zum Handel in asiatischen "Exoten"-Währungen ist erwünscht.

Die Positionen sind mit Prokura verbunden. Gute Kenntnisse der englischen Sprache sind erforderlich.

Bewerber, die langjährige, praktische Erfahrungen besitzen und jetzt in der zweiten Linie tätig sind, werden auch um ihre Bewerbung gebeten. Alle Positionen sind der Geschäftsleitung direkt unterstellt.

## Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild und handschriftlichem Anschreiben erbitten wir an Zentralstelle für Arbeitsvermittlung

Diskretion sowie die Berücksichtigung von Sperrvermerken werden zugesichert.

Inlandsabteilung - Bereich Führungskräfte

Feuerbachstraße 42-46 · 6000 Frankfurt/M. · Telefon 06 11 / 7 11 11 · Telex 04 11632





Nr. 163 - Samstag, li

∍rarbeitenden Industre,

ihrte Arbeitsprogramm aus Aitersgrunder in a

d die Setteuung der im-

hn. und kaufm. Projekte

chen Aktivitaten w

**|52**7||656||\*

werungsan;aganbau

is die Unterlagen (Lebe

G und moglichem Enter

SONALBERAN

Hamburg 65

**Je**fale

n Stuftgan

i≧rkren insurnsusem unde

នូមកឡា Coer carves **ersetze** 

ತ್ರಿರವಿಕ್ಕ್ −ರ ಗ್ರಾಕೀ**ಕ್ಗಳಿಗ್ರಾಣ** 

and book constructions and hole

echnik (m

ng in granes wasen und Kins neungaus impleen langeses Na carborner euszeichken

the Ling North Eusphaungsate in a Unish the ni Organisatanis tabung ili on Trainers

si: T

arun de grus Pe

40 : 8 86 ±2 40;

schinencal

iiçke.

:hnik \_

den

sanlagen



Als kaufmännischer Leiter eines erfolgreichen Gewürzwerkes (40 Millionen Umsatz) alle anfallenden Arbeiten planen, koordinieren und davon profitieren



Wir, die Firma Raps & Co., ein in unserem Metier bekanntes mittelständisches Unternehmen, suchen für unser in landschaftlich reizvoller Gegend, Kulmbach/Nordbayern, gelegenes Haus einen kaufmännischen Leiter.

Wir denken dabei an einen ca. 30-42jährigen Mitarbeiter, einen Könner in seinem Beruf, vielseitig beschlagen, fähig zu verhandeln, zu delegieren und zu organisieren. Denn er soll als kaufmännischer Leiter unseres Hauses eine Vielzahl von Aufgaben wahrnehmen und

Wir erwarten von ihm umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Management, betriebliche Organisation, Rechnungs- und Finanzwesen, dem Steuerrecht, dem Controlling, im EDV- und Personalwesen.

Erfahrungen auf den Gebieten Deckungsbeitrag und der Budgetierung sowie der kurzfristigen Erfolgsrechnung sollten gegeben

Die hier gestellten Anforderungen bieten einem jungen, vertriebsorientiert denkenden Diplom-Kaufmann oder Betriebswirt, der bereits in ähnlicher Position tätig war, eine äu-Berst interessante, ausbaufähige Tätigkeit.

Geboten wird ein gutes, leistungsbezogenes Einkommen, das sich mittels erzielter Erfolge auch weiterhin verbessern läßt.

Wenn Sie glauben, den hohen Anforderungen dieser Position gerecht werden zu können, kontaktfreudig sind und über sehr gute organisatorische Fähigkeiten verfügen, dann sollten Sie sich bewerben.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellungen etc.) an den von uns beauftragten Personalberater un-

Kennwort: Kaufmännischer Leiter



Dr. Fischhof + Grünewald





### **Bau-Ingenieur als Product-**Manager für den Bereich Dach und Wand . . .

das ist die Position, die wir, eine weltweit tätige Unternehmensgruppe, im Rahmen des weiteren Aus-baus dieser Produktgruppe in unserem Hause zu

Wobei Sie wissen sollen, unser Metier ist die Befestigungs-Technik, und unsere Verkaufsargumente bei unseren Beratungskunden sind Kosten-Senkung, Vereinfachung und Funktionalität in der Montage bei hohem Qualitätsstandard.

Sie sollen vorzugsweise Bau-Ingenieur sein. Gu-te Kenntnisse im Bereich des Stahlhallenbaues, der Verarbeitung von Trapez-Profilblechen, resp. der Befestigung von Damm-Materialien erleichtern Ihre

Zu ihren Aufgaben gehören

- gründliche Produkt-Kenntnisse - Durchführung von Marktanalysen
- Aufbereitung des Marktes
   technische Beratung und Information
- von Anwendern und Herstellem - Vorbereitung von Werbe-Kampagnen

Für den ständigen Kontakt mit unserem Stammhaus und unseren europäischen Niederlassungen sind gute englische Sprachkenntnisse unerläßlich. Darüber hinaus erwarten wir Kontaktfreudigkeit.

Einsatzbereitschaft und Willen zur Team-Arbeit, wo-bei einschlägiges Wissen im Bereich von Marketing und Vertrieb unerläßlich ist.

Erfolge werden sich bei einem dynamischen, vertriebsorientierten Mitarbeiter schnell einstellen.

Geboten werden ein gutes, Ihren Erfahrungen entsprechendes, leistungsbezogenes Einkommen sowie ein Pkw, der Ihnen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung steht. Herren im Alter von 30-35 Jahren, die einen Sprung nach vorne tun wollen, sollten sich bewerben.

Bitte richten Sie ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellungen etc.) an die von uns beauftragte Personalberatung unter dem

Kennwort: Produkt-Manager



### Dr. Fischhof + Grünewald

Personalberatung GmbH Postfach 41 08 · 4030 Ratingen 4 Telefon 0 21 02 / 1 92 62



### Wir suchen für unsere Vertriebsgebiete Hamburg und

band von über 1000 Segler- und Segelsurfvereinen mit der Hauptgeschäftsstelle in Ham-

Der Deutsche Segler-Verband ist der Dachver-

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n dynamische/n und unabhängige/n

## Mitarbeiter/in

mit Kenntnissen im Rechnungswesen, die z. B. in wirtschafts- und steuerberatenden Berufen erworben wurden.

Schwerpunkt der Aufgabe wird die kaufmännische Abwicklung von Projekten, die Verwaltung und die Revision sein. Die Tätigkeit sollte als Herausforderung zum erlernten Wissen be-

Sie sollten zwischen 25 und 35 Jahre alt und gewohnt sein, selbständig zu arbeiten. Zur ersten Kontaktaufnahme erbitten wir eine Kurzbewerbung mit tabellarischem Lebenslauf und Lichtbild an:

Ralmar Lachmani Biomeweg 4, 2000 Hamburg 73

Elektronik-Techniker/Ingenieur Nach einer gründlichen Schulung auf einem unserer

### modernsten Meßinstrumente für Wissenschaft und Industrie wird er in der Lage sein, als Vertriebsingenieur im Außendienst unsere Kunden zu besuchen, um Ihnen Lösungen zu verkaufen.

Firmenwagen, der auch für private Zwecke genutzt wer-Im ersten Jahr erhält er ein Festeinkommen, das sich im 2.

Er arbeitet von zu Hause aus und fährt einen neutralen

Jahr durch eine großzügige Provisionsregelung nahezu

Wir erwarten ein gepflegtes Auftreten und eine kontakt-freudige Lebenseinstellung.

Bewerbungen mit Lichtbild und Lebenslauf bitte an: Ziegler Instruments Gmbff & Co., Postfach 510 4050 Mönchengladbach 2, Telefon 0 21 66 / 8 00 91



Für den Ausbau unseres Bereiches Technische Planung suchen wir einen Diplom-Ingenieur (TU) der Fachrichtung "Allgemeiner Maschinenbau" oder einen Wirtschaftsingenieur als

### Leiter der Abteilung Technische Organisation

mit den Aufgabenschwerpunkten Aufbau und Leitung des Auftragszentrums, EDV-Einsatz und Ablauforganisation im Bereich Technik.

Wir erwarten von unserem neuen Mitarbeiter gutes technisches Allgemeinwissen, Blick für organisatorische Zusammenhänge, mehrjährige Führungserfahrung sowie Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick.

Wir bieten Ihnen neben einer anspruchsvollen Aufgabe anforderungs- und leistungsgerechte Bezüge sowie zeitgemäße Sozialleistungen.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellungen, frühester Antrittster-







### Wir verlangen viel von unserem Technischen Leiter Fertighausbau, aber er darf mindestens genausoviel von uns verlangen

Wir, die Firma Weber Fertighausbau GmbH, ein namhafter Hersteller von Fertighäusem, suchen für unseren Betrieb im Sauerland den dynamischen und erfolgsgewohnten technischen Leiter.

Seine Aufgabe wird es sein, die von der Geschäftsleitung erarbeiteten Zielvorstellungen in die Praxis umzusetzen und diese innerhalb eines Teams von ca. 300 Mitarbeitern zu

Erstklassige Führungsqualitäten, Ent-schlußkraft, Organisationsvermögen und ein ausgeprägter Durchsetzungswille sind für diese verantwortungsvolle Position unerläßlich.

Wir denken an einen im Fertighausbau erfahrenen, intelligenten Manager von mindestens 30 Jahren mit einigen schönen Erfolgen

Mit anderen Worten: Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit innerhalb unseres Unternehmens sind gut, die gebotenen finanziellen Gegebenheiten dementsprechend, und Wachstum gibt es in unserem Hause auch heute noch.

Bitté schreiben Sie unserem Personalberater, und legen Sie Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskopien bei.

Auch Kurzbewerbungen aus dem Urlaub sind uns willkommen.

Gern beantwortet Ihre ersten fernmündlichen Fragen der von uns beauftragte Berater, Herr Grünewald, Tel. 0 21 02 / 1 92 62.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie Kennwort: Technischer Leiter Fertighausbau

Anspruchsvoll, was seine Position und seine Leistung betrifft.

### Dr. Fischhof + Grünewald

Personalberatung GmbH Postfach 41 08 · 4030 Ratingen 4 Telefon 0 21 02 / 1 92 62

### Für den Vertrieb von Industrieleuchten suchen wir einen Verkaufsleiter, der selber das Verkaufen noch nicht verlernt hat.

Wir sind ein aufstrebendes mittelständisches Unternehmen, erfolgreicher Hersteller von Industrieleuchten, die von Handelsvertretern an den Elektrogroßhandel vertrieben werden.

In unserem Haus haben wir die Position des Verkaufsleiters zu besetzen. Wir denken dabei an einen mindestens 30 Jahre alten, ehrgeizigen, fleißigen und reisefreudigen Mitarbeiter. Gefordert ist der Praktiker mit mehrjähriger Erfahrung im Verkauf.

- mehrjährige Tätigkeit in ähnlicher Position (evtl. als stellvertretender Verkaufsleiter)

ein ausgeprägtes Gespür für das Machbare

- gutes technisches Einfühlungsvermögen wobei Kenntnisse in der Elektrotechnik von Vorteil

- hervorragende Führungsqualitäten.

Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehören die Anleitung, Lenkung und Motivierung eines qualifizierten Teams von Handelsvertretern sowie der Ausbau des Handelsvertreternetzes, vor allem in Süddeutsch-

Wir bieten Ihnen in unserem Unternehmen, das aufgrund seiner gezielten Unternehmenskonzeption auch heute noch wächst, einen sicheren Arbeitsplatz und ein gutes, leistungsbezogenes Einkommen, das sich mittels gezielter Erfolge auch weiterhin steigem

Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Ostwestfalen.

Bitte richten Sie ihre bei chen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellung etc.) an den von uns beauftragten Personalberater unter dem

Kennwort: Verkaufsleiter Industrieleuchten.



### Dr. Fischhof + Grünewald

Personalberatung GmbH Postfach 41 08 · 4030 Ratingen 4 Telefon 0 21 02 / 1 92 62

# Managing Director Import/Export

We are a rapidly growing import/export company with affiliated companies in the U.K., the U.S.S.R., India and Malta. We are looking for a Managing Director for our German office, located in the City of Munich.

The candidate will be responsible for a remarkable sales volume. We expect him to be able to increase sales through new products. His activities will comprise acquisition of new orders and clients as well as maintaining customer relations in Eastern Europe and the Near East. He is supposed to lead and motivate a small but growing team and to build up an effective office organization.

The position requires a qualified expert in the age of 30 to 40 years with a sound experience in worldwide import and export, including a good knowledge of international trade and payment terms. This is a challenging chance for an applicant who wants to change from a junior position in a big company to a senior position in a smaller enterprise. A good technical background, excellent knowledge of English and absolute integrity are required. If you are familiar with this business and feel capable of solving problems in a flexible and responsible way, please contact us.

Compensation is adequate to the position. A company car is available, also for private use. Please send us your curriculum vitae, a recent photo, relevant certificates and state your present salary ref. T 8226 to WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. We are looking forward to your application.

Als Zulieferer bieten wir der Getränkeindustrie eine interessante Produktpalette mit ästhetischem Anspruch. Unser Unternehmen ist Branchenführer und besitzt einen ausgezeichneten Ruf.

Wir suchen Sie, den

## Verkaufsrepräsentanten

### für Nordrhein / nördl. Rheinland-Pfalz

Sie werden Gesprächspartner der Getränkeindustrie sein, einen großen Kundenstamm betreuen, weitgehend selbständig und eigenverantwortlich arbeiten. Eine interessante Aufgabe ist die aktive Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten. Erfahrungen in der Betreuung der Getränkeindustrie - Schwerpunkt Brauereien - sind erwünscht. Der verantwortungsvollen Aufgabe entspricht die gute, leistungsbezogene Dotierung.

Idealer Wohnsitz: möglichst im Reisegebiet, am besten im Raum Düsseldorf-Köln.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit handgeschriebenem Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Verdienstwunsch sowie Angabe des frühesten Eintrittstages unter W 1169 an den etwaige Sperrvermerke streng beachtenden

### Werbedienst Hovermann

Mainzer Straße 61

400 Koblenz · Tel. 0261/38606

Aus dem Urlaub genügt vorerst eine Kurzbewerbung!

### Manufacturing **Engineering** Manager

Molex, a. U.S.-based fast growing developer of connector systems for the home entertainment-, automotive-, telecommunications- and data systems market is in the process of a major expansion in Europe. The centre of manufacturing is in Ireland. Molex Ireland has a basic connector plant at Shannon and is about to open a second plant in Millstreet, Co. Cork. To assist the development of these plants a produktivity specialist is required to be based at Shannon.

The successful candidate will report to the Chief executive and will be responsible for:

- identifying achievable productivity programmes in both plants
- planning how these programmes might be implemented
- review and maintenance of operating standards
- assisting in the start-up and development in the Millstreet plant as required

The successful candidate will be a qualified mechanical/electrical/industrial engineer with 15-20 years of experience in connector manufacture techniques including familiarity with the most modern developments in molding, stamping, plating and assembly. The ability to work closely and communicate well with manpower at all levels is essential. The position will command a comprehensive renumeration package. Applications in confidence should be sent to:

Dr. Bill Chambers, Chief executive **MOLEX S.A., Industrial estates** Shannon Ireland

Wir sind ein bundesweit eingeführtes und angesehenes Unternehmen der Lebensmittelindustrie mit bekannten Markenartikeln.

Zur Betreuung unserer Groß- und Einzelhandelskunden mit dem Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen suchen wir einen an anspruchsvolle Verhandlungsführung gewohnten

## **KUNDENBETREUER (KEY ACCOUNT MANAGER)**

Mit Ihrer Erfahrung in der verkäuferischen Zusammenarbeit mit dem Lebensmittelhandel sollen Sie dazu beitragen, daß wir in stets aktueller Marktbezogenheit denken und unseren Kunden nicht nur ausgezeichnete Produkte, sondern auch Problemlösungen anbieten. Ihre Umsatzverantwortung liegt bei ca. 15 Mio. DM.

Da die meisten Ihrer Kunden ihre Zentralen in NRW haben, sollten Sie dort wohnen und von dort aus arbeiten.

Richten Sie bitte Ihre mit KAW gekennzeichnete Bewerbung (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild sowie Handschreiben mit Angaben über Eintrittsmöglichkeit und Gehaltsvorstellung) an den von uns beauftragten

### Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer 6900 Heidelberg 1, Zum Steinberg 47

der für Diskretion und Beachtung etwaiger Sperrvermerke bürgt.

Wir sind eine international erfolgreich tätige Unternehmensgruppe der Investitionsgüter-Für unsere Produktgruppe "Handhabungssysteme" (Industrieroboter) suchen wir einen

### Software-Ingenieur

der Fachrichtung Technische Informatik, Elektrotechnik, Regelungstechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der

Programmierung von steuerungstechnischen Problemen
 Programmierung von 8- und 16-Bit-Mikroprozessoren

Für die Erfüllung der Aufgaben sind fundierte Kenntnisse in PL/M oder einer anderen höheren Programmier-

### Entwicklungs-Ingenieur

der Fachrichtung Elektrotechnik/Elektronik

für die Entwicklung neuer Servoantriebe und die Elektrokonstruktion neuer Handhabungssysteme. Die Aufgabe umfaßt die Erstellung von Fertigungsunterlagen und die Betreuung der Serienfertigung. Voraussetzung für diese Position ist eine mehrjährige Erfahrung in der Konstruktion von NC-Steuerungen.

Für beide Aufgaben bieten wir Ihnen leistungs- und anforderungsgerechte Bezüge sowie zeitgemäße Sozialleistungen.

Sofern Sie glauben, den genannten Anforderungen zu entsprechen, erbitten wir Ihre aussagefähige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellungen, frühester Ein-

JUNGHEINRICH UNTERNEHMENSVERWALTUNG KG Personal- und Sozialwesen

Friedrich-Ebert-Damm 129, 2000 Hamburg 70

## JUNGHEINRICH



Eine bedeutende südostasiatische Bank sucht für ihre Filiale in norddeutscher Großstadt den

### Bank-Geschäftsleiter

Wir wenden uns an Bewerber von fachlichem und persönlichem Niveau, für die der Aufbau der Filiale eine Herausforderung ist.

Fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrungen in den wichtigsten Sparten des Bankgeschäfts werden vorausgesetzt. Wir legen besonderen Wert auf gründliche Kenntnisse im Kredit- und Auslandsgeschäft sowie auf Erfahrung in der Kundenbetreuung und Akquisition.

Gute Kenntnisse der englischen Sprache sind Bedingung.

Diskretion sowie die Berücksichtigung von Sperrvermerken werden zugesi-

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild und handschriftlichem Anschreiben erbitten wir an

Lotte-Lore von Saidern

Telefon 06 11 / 71 11-2 12

### Zentralstelle für Arbeitsvermittlung

Inlandsabteilung - Bereich Führungskräfte

Feuerbachstraße 42-46 · 6000 Frankfurt/M. · Telefon 06 11 / 7 11 11 · Telex 04 11632



# **Junior-Trader**

### im internationalen Handel

Für unsere international tätige Tochter-Gesellschaft (GmbH), mit Sitz in Frankfurt am Main, suchen wir einen beweglichen jüngeren Händler (männlich oder weiblich), der möglichst bereits erste Erfahrungen in einer Bank im Handel mit Devisen oder im Rohstoffhandel gesammelt hat.

Das interessante und vielseitige Aufgabengebiet umfaßt eine große Zahl von Einzelfunktionen. Zum Beispiel: Führen der Devisenpositionen, Dispositionskontrolle, Devisenabsicherungsgeschäfte, EDV-Arbeiten, Analysen von Devisenmärkten etc.

Natürlich bilden wir Sie im einzelnen für unsere speziellen Belange aus und helfen Ihnen schnell "ins Geschäft" zu kommen. Nach der Einarbeitung sollen Sie zusätzlich im Produkt-Handel aktiv mitwirken. Dabei stehen Sie in ständigem Kontakt mit Kunden, Lieferanten und Warenbörsen per Telefon, Telex und Korrespondenz.

Eine erfolgreiche Tätigkeit in unserem Haus setzt Engagement und Belastbarkeit genauso voraus wie die Bereitschaft zur Teamarbeit und gute englische Sprachkenntnisse.

Sind Sie interessiert? Wenn ja, demonstrieren Sie Ihre Entscheidungsfreudigkeit und setzen Sie sich kurzentschlossen mit uns in Verbindung. Wir reagieren schnell.

Mit dieser Anzeige beauftragen wir die WSU, im Rahmen einer Unternehmensberatung den ersten neutralen und absolut vertraulichen Kontakt zwischen Ihnen und uns herzustellen. Für eine telefonische Vorabinformation steht Ihnen Bettina Liebold jederzeit zur Verfügung. Stichwort: Junior-Trader.

**WOLF SCHREIBER & CO** 

MARIENBADER PLATZ 18

6380 BAD HOMBURG

TELEFON 06172/29089

### Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH (SWE GmbH)



Die SWE GmbH, Eigengesellschaft der Stadt Esslingen am Neckar, sucht zum

1. Januar 1984

# Geschäftsführer

zur alleinverantwortlichen Leitung des gesamten Unternehmens mit eine 250 Mitarbeitern.

Die Gasversorgung der SWE GmbH umfaßt mit der Stadt Esslingen am Neckar und 5 Fernversorgungsgemeinden ein Gebiet von circa 150 000 Einwohnern. Sie ist im wesentlichen auf Flüssiggas-Basis aufgebaut. Vorbereitungen zur Umstellung auf Erdgas sind getroffen. Die Einführung von Fernwärme aus einem nahen Kohlekraftwerk ist beabsichtigt. Die Wasserversorgung bedient die Stadt Esslingen am Neckar sowie Bereiche der Stadt Ostfildern mit Wasser von den Zweckverbänden Landeswasserund Bodenseewasserversorgung. In Esslingen am Neckar besteht überdies eine Eigenwasserversorgung. Zum Unternehmen gehören 2 Freibäder und 2 Hallenbäder.

Gesucht wird eine durchsetzungsfähige Führungspersönlichkeit mit Erfahrung im kommunalen Versorgungswesen, wirtschaftswissenschaftlicher oder kaufmännischer Ausbildung und Verständnis für die technischen Zusammenhänge eines öffentlichen Versorgungsunternehmens. Den Vorstallungen entspricht ebenfalls ein einschlägig vorgebildeter und erfahrener Diplom-Ingenieur mit kaufmännischen und organisatorischen Grundkenntnissen. Auf eine moderne Mitarbeiterführung wird Wert gelegt.

Die Vergütung richtet sich nach der mit der Aufgabe verbundenen überdurchschnittlichen Verantwor-

Esslingen am Neckar erfüllt hinsichtlich Wohnen, Schulen, Einkaufen, Freizeit und Kultur gehobene Ansprüche. 医多类性 化二氯甲基甲基磺胺二甲基

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 10. September 1983 zu richten an Oberbürgermeister Eberhard Klapproth, Aufsichtsratsvorsitzender SWE GmbH. Postfach 269, 7300 Esslingen am Neckar.



r. 163 - Samstag, 16

ihale in norddeutscher

Nichem Niveau, fürde

n Wichtigsten Spane

besonderen Wen

sow e auf Erfahrungin

erken werden zuges

und handschriftlichen

rmittlung

THIII - Televiraling

un Frankfurtam ar wellzilich), der

)evisen oder im

roße Zahl von

esitionskentrol-

senmarkten etc.

Bus und helten ung sollen Sial

ndigem Kontekti

d Berastbarkeit

glische Sprach-

strewo gkaltundi

ernehm ensbera-

n Bhoer una uns

Sectina Lieboid

nb:

AN S PEROVERSON THE STATE OF TH

SONDER LENGESHASS

profession and varianted

Fasa zu nendig Fasa zu nendig

ren sonnañ.



Gebrauchsgüter / Techn. Konsumgüter

Mit mehreren tausend Beschäftigten und Sitz in Süddeutschland zählen wir auch international zur Spitze unserer Branche. Hergestellt werden technisch ausgefeilte Gebrauchsgüter für Handwerk, Industrie und den wachsenden Heimwerkermentet Volkende und Sitz in Süddeutschland zählen wir auch international zur Spitze unserer Branche. Hergestellt werden technisch ausgefeilte Gebrauchsgüter für Handwerk, Industrie und den wachsenden Heimwerkermentet Volkende und Sitz in Süddeutschland zählen wir auch international zur Spitze unserer Branche. Hergestellt werden technisch ausgefeilte Gebrauchsgüter für Handwerk, Industrie und den wachsenden Heimwerkermarkt. Verkauft wird ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel. Der Bekanntheitsgrad unseres Markenprogramms und die wirtschaftliche Situation unseres Unternehmens sind überdurchschnittlich gut. Für den weiteren Ausbau unserer Marktposition im Inland suchen wir einen überzeugenden

Er ist verantwortlich für alle Verkaufsaktivitäten im Inland. Besondere Bedeutung kommt dabei der Steuerung und Kontrolle des Verkaufsinnen- und -außendienstes mit über 100 Mitarbeitern zu. Hier gilt es, mit hohem persönlichem Einsatz die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre fortzusetzen, Vertriebswege und den Wettbewerb eng zu beobachten sowie Großkunden und Verbände persönlich zu betreuen. Darüber hinaus ist er in hohem Maße mitverantwortlich für die Produktfindung und den Innovationsbereich. Dies geht nicht ohne motivierende Führungskraft, Durchsetzungsvermögen und

Erwartet wird für diese Position ein ideenreicher, praxisnaher Verkaufsmanager, ca. Ende 30 bis Ende 40, der den Handels-Vertriebsweg und die Händler-Mentalität kennt und somit anerkannter Partner unserer Kunden und unserer starken Verkaufsmannschaft sein wird. "Unser Mann" kommt aus dem Gebrauchsoder Konsumgüter-Vertrieb, hat bereits eine Außendienstorganisation erfolgreich geführt und möglichst auch eigene Verkaufserfahrungen im Außendienst gesammelt. Er beherrscht das Instrumentarium eines vom Markt ausgehenden Verkaufsmanagements und zeichnet sich aus durch persönliches Format, sicheres und gewandtes Auftreten sowie durch Flexibilität und Willensstärke

Wenn Sie nach Ausbildung und Praxis für diese der Geschäftsführung direkt unterstellte Aufgabe mit hoher Marktverantwortung und erstklassiger Ausstattung vorbereitet sind, erwarten wir Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien und Angaben zu Einkommensvorstellung und terminlicher Verfügbarkeit unter der Kennziffer 1228 W an die von uns beauftragte Unternehmensberatung. Herr Dr. L. Helmeier in Sindelfingen bürgt für absolute Diskretion und steht für telefonische Vorinformationen zur Verfügung.

Unternehmensberatung BDU · 7032 Sindelfingen · Postfach 320 · Bahnhofstraße 14 · Tel. 07031/82001 und 88001 D 4000 Düsseldorf · Königsallee 52 · Tel. 0211/32 50 98-99 D 2000 Hamburg 36 · Neuer Wall 38 · Tel. 0 40/36 77 37-38

## Top-Aufgabe für Unternehmerpersönlichkeit

Auf unserem Sektor des Sondermaschinenbaus gelten wir mit über 150 Mio. Umsatz national und international als Marktführer. Wir sind wirtschaftlich gesund, unsere Entwicklungen und Produkte genießen hinsichtlich technischem Standard und Qualität Weltgeltung. Unsere führende Marktposition ist abgesichert durch Auslandsgesellschaften und Vertriebsniederlassungen in Europa und Übersee. Für unsere produzierende Tochtergesellschaft in den USA suchen wir den gesamtverantwortlichen

# GENERAL MANAGER USA

Angesprochen sind Herren, die bereits in einer möglichst umfassenden Leitungsaufgabe in USA tätig waren bzw. sich gezielt darauf vorbereitet haben. Wir erwarten einen berufserfahrenen Manager mit deutlichem Schwerpunkt in Produktion, Konstruktion und Vertrieb sowie guten Kenntnissen im allgemeinen Maschinenbau, der über entsprechend hohe Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative und Stehvermögen verfügt, um unternehmerische Entscheidungen richtig treffen und sicher durchsetzen zu können.

Wenn Sie mit den Verhältnissen im Lande, den örtlichen Besonderheiten und der Sprache voll vertraut sind und dieses ungewöhnliche Angebot Sie reizt, bitten wir um Übersendung Ihrer ausführlichen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Handschreiben, Angaben zur Einkommenssituation und Verfügbarkeit) unter der Kennziffer 1227 W an die beauftragte Unternehmensberatung. Herr Dr. L. Heilmeier in Sindelfingen steht als persönlicher Berater für zusätzliche telefonische Informationen zur Verfügung und bürgt

## BAUMGARTNER&PA

Unternehmensberatung BDU · 7032 Sindelfingen · Postfach 320 · Bahnhofstraße 14 · Tel. 07031/8 2001 und 8 8001 D 4000 Düsseldorf · Königsallee 52 · Tel. 0211/32 50 98 - 99 D 2000 Hamburg 36 · Neuer Wall 38 · Tel. 040/36 77 37-38

# **Leiter Konstruktion**

Zulieferindustrie

Wir sind ein renommiertes mittelständisches Unternehmen, das sich sehr erfolgreich eine weiter ausbaufähige Wettbewerbsposition in der Konstruktion, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Standardartikeln für namhafte Hersteller von Gebrauchsgütern erworben hat. Unsere Produkte liegen im Anwendungsbereich arbeits- bzw. kraftsparender Transporttechnologie.

Die Konstruktionsabteilungen unserer beiden modern ausgestatteten Werke der Metall- und Kunststoffverarbeitung sollen unter einer einheitlichen Leitung zusammengefaßt werden. Im Mittelpunkt der Aufgabenstellung steht die direkte Führung eines Teams qualifizierter Zeichner und Konstrukteure im Hinblick auf die konstruktiv und entwicklungstechnisch abgesicherte Zukunft unserer Produktpalette von mehreren tausend Stammartikeln mit einem Vielfachen an Ausführungsvarianten.

Wir sprechen Herren etwa zwischen Mitte 30 und Mitte 40 an, die auf der Basis einer qualifiziert abgeschlossenen Ausbildung als Dipl.-Ing./Ing. grad. fachliche, in der Praxis bestätigte Kompetenz in der Metall- und Kunststoffverarbeitung, Durchsetzungsvermögen im Betrieb und ein hohes Maß an Integrationsvermögen in der alltäglichen Zusammenarbeit mit den Kollegen der Produktionsabteilungen und des Werkzeugbaus verbinden.

Der Dienstsitz liegt in einer interessanten Landschaft des Rheinlandes. Das Betriebsklima wird durch einen kollegialen Führungsstil geprägt und bietet Qualität im beruflichen Umfeld. Bitte bewerben Sie sich mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild und Angabe Ihres Einkommens bei unserem Berater, Herrn Dipl.-Kfm. Peter Beha, Roland Berger & Partner G.m.b.H. Internationale Personalberater (BDU), Truderinger Straße 13, 8000 München 80, Tel. 0 89 / 41 76-2 25, oder rufen Sie an. Er bürgt für

## Roland Berger & Partner G.m.b.H.

Internationale Personalberater (BDU)



## PR-Arbeit in der Atmosphäre der Rhein-Ruhr-Industrie

Wir sind in unserer Branche eines der führenden deutschen Industrieunternehmen mit Werken im in- und Ausland und Milliardenumsatz. Die von uns hergestellten Investitionsgüter zeichnen sich durch eine ausgereifte und zukunftsorientierte Technologie aus und sind im In- und Ausland gefragt und anerkannt. Wir suchen

## Mitarbeiter für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- textliche Gestaltung von Presseinformationen, Anzeigen, Broschüren - Mitarbeit an der Hauszeitung
- Erfassung, Auswertung und Pflege von Marktinformationen

- Vorbereitung von PR-Veranstaltungen

Besonderen Wert legen wir auf einen prägnanten Schreibstil und journalistische Tätigkeit. Da das Umfeld tellweise in einem sehr sensiblen politischen Raum angesiedelt ist, muß unser neuer Mitarbeiter in hohem Maß loyal und vertrauenswürdig sein. Wir erwarten ein abgeschlossenes sozialwissenschaftliches Studium, PR-Erfahrungen – evtl. als Jugend- oder Presseoffizier der Bundeswehr – Kontaktstärke, Kreativität und die Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten sowie ausgeprägtes

Englische Sprachkenntnisse setzen wir voraus; weitere Fremdsprachenkenntnisse erleichtern die Tätigkeit wesentlich.

Erste Informationen gibt Ihnen bereits am Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr der von uns beauftragte Personal-Anzelgendienst; sie können sich jedoch auch schriftlich mit den üblichen Unterlagen einschließlich Lichtbild und kurzer Arbeitsprobe unter Kennziffer 3542 bewerben. Ihre Sperryermerke werden selbstverständlich berück-

### Ernst H. Dahlke & Partner GmbH

Personelle Beratung · Personalanzeigen · Unternehmensberatung Kapellstraße 29 · 4000 Düsseldorf 30 · Telefon 0211/494165/66

Düsseldorf

Technischer Geschäftsführer (Dipl.-Ing. TU/FH)

Maschinenbau, Rohrleitungs- und Spezialschweißtechnik

London

Wien · Zürich

### Institut für Bautechnik

Wir suchen zum 1. 10. 1983 eine(n)

### Bauingenieur(in) (ing. grad.)

Der Bewerber soll im Referat "Metallbau" mit Schwerpunkt auf dem Gebiet der Brücken- und Hochbaulager Zulassungen bearbeiten. Er soll auf längere Sicht Geschäftsführer des Sachverständiger

standigenausschusses werden. Wir fordern daher nach dem Studium an einer technischen Fachhochschule mehrjährige einschlägige praktische Erfahrungen, die Fähigkeit, sich in neue Gebiete einzuarbeiten, Gewandtheit in Wort und Schrift.

ATTO TOTA WITE HE TOTAL Wir bieten BAT III bzw. bei Erfüllen laufbahnrechtlicher Voraussetzungen BesGr. A 12 (Aufstiegsmöglichkeiten sind gegeben).

Bewerbungen bitten wir mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der Kennziffer 176 innerhalb von 4 Wochen nach Veröf-fentlichung an das

institut für Bautechnik – AV 21 – Reichpietschufer 72-76, 1000 Berlin 30

# Zur Kontaktaufnahme erbitten wir Ihre Bewerbungsunterlagen (handschriftliches Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf mit Qualifikationsdarstellung, Lichtbild, Zeugnisunterlagen) an unseren Berater, der für absolute Diskretion bürgt. Sperrvermerke

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit fast 100 Beschäftigten. Der Firmensitz liegt im Zentrum des Ruhrgebietes. Unser Kundenkreis umfaßt vornehmlich Firmen und Großfirmen des Maschinenbaus, Bergbauerschließungsfirmen, Unternehmen der Fördertechnik, Klärwerksanlagen und Kraftwerke. Wir bieten Beratung, Planung, Konstruktions- und Ingenieurfeistungen sowie Fertigung. Aufgrund in den letzten Jahren erfolgter Investitionen sind wir modern ausgerüstet und dementsprechend in der Lage, fristgerecht und den Kundenspezifikationen entsprechend zu liefern einschließlich Montage und Service. Mit der ausgeschriebenen Position suchen wir einen entsprechend qualifizierten Herrn, der nicht nur Techniker seln soll, sondern das Unternehmen auch betriebswirtschaftlich und vom Controlling her führen kann. Vor allem aber muß er Unternehmer sein mit Sinn für technologische Zukunftsperspektiven und Gespür für den Markt. Es steht ein qualifizierter und eingearbeiteter Mitarbeiterstab zur Verfügung. Die Aufgabe ist ihrer Bedeutung gemäß vertraglich ausgestattet, ein Dienstfahrzeug wird zur Verfügung gestellt. Über alle anderen Fragen wäre mit uns bzw. unserem Berater zu sprechen.

werden selbstverständlich von ihm beachtet. Bitte schreiben Sie unter der Kennziffer EPF 558 an die Dipl.-Psych. Karl Breustedt VDI - Unternehmensberatung BDU

## Zukunftsperspektive im Vertrieb - Klimatechnik

Unser Klient gehört seit Jahrzehnten zu den "ersten" Adressen innerhalb der Branche – Raumlufttechnik –. Hauptsitz des Unternehmens ist in Süddeutschland, mehrere Niederlassungen im Bundesgebiet belegen die kundennahe Präsenz und den Erfolg des Unternehmens. Planung, Erstellung und Wartungsservice der Anlagen sind anerkannte Spitzenleistungen und das Resultat konsequenter technologischer und vertrieblicher Konzeptionen. Zur Stärkung unserer Vertriebsaktivitäten in Süddeutschland suchen wir den erfahrenen

# Vertriebsingenieur -

Klimaanlagenbau

Als idealer Bewerber ab Mitte 30 (Ing./Dipl.-Ing.) konnten Sie bereits in den vergangenen Jahren nachweisbare Vertriebserfolge in der Branche erzielen. Sie kennen den Markt und verfügen über entsprechende

Sie werden unsere bisherigen Kunden (Industrie, öffentliche Hand, Architekten, Ing.-Büros) beraten und betreuen und neue Kunden für uns gewinnen. Innerhalb des Unternehmens werden Sie koordinativ mit den einzelnen Abteilungen die Bauvorhaben auch in der Abwicklungsphase begleiten. Aufgrund Ihrer technischen und persönlichen Qualifikation sind Sie zu einem späteren Zeitpunkt in der Lage, auch die Auftragsabwicklung ergebnisverantwortlich zu leiten. Wir erwarten fundiertes Fachwissen und Vertriebsengagement, Überzeugungskraft und ein persönliches Format. Wir bieten dafür eine entsprechende

Sprechen Sie mit uns - unter der Rufnummer 07 11 - 22 70 02 geben wir Ihnen gerne weitere Telefon-Vorabinformationen. Ihre aussagefähigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen erreichen uns unter der CMB-Projekt-Nr. 29 738. Aus dem Urlaub erreicht uns Ihre Karte und gibt uns Ihr Interesse zu verstehen.

Diskretion und Einhaltung von Sperrvermerken ist selbstverständlich.

Cooperative 🕨

Eduard-Pfeiffer-Straße 84 7000 Stuttgart 1

Internationales Beratungsunternehmen sucht für die Abteilung Unternehmens- und Organisationsberatung den kompetenten

# BERATER

### mit mehrjährigen Erfahrungen in der Energiewirtschaft.

Er sollte als Diplom-Kaufmann, Diplom-Volkswirt oder Diplom-Wirtschaftsingenieur analytische und kreative Fähigkeiten besitzen, um vornehmlich für energieerzeugende und -verteilende Unternehmen branchenbezogene Problemlösungen zu erarbeiten.

Hierbei sind umfassende, in der Praxis erworbene Kenntnisse aus folgenden Bereichen die Voraussetzung für seinen Erfolg:

- Rechnungswesen und Kostenrechnung
- Finanzierung und Bilanzen (Steuem)
- Organisation
- Planung und Controlling

Gefragt ist ein betriebswirtschaftlicher Profi, der laufende Beratungsaufgaben wahrnimmt, analytisch und konzeptionell arbeitet und die Ergebnisse in konkrete Empfehlungen umsetzen kann. Initiative gepaart mit Überzeugungskraft und Engagement helfen ihm bei der Übernahme dieses interessanten und selbständigen Aufgabengebietes, das überdurchschnittliche Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Interessenten senden bitte ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (mit Lichtbild), aus denen ihr personlicher und beruflicher Werdegang lückenlos hervorgeht, an die von uns beauftragte Werbeagentur. Sperrvermerke werden selbstverständlich berücksichtigt.

### DR.SCHÜRHOLZ&PARTNER GMBH

MARKETING UND WERBUNG SCHILLERSTR. 2 - 4020 METTMANN - TELEFON 1021041 75086

### **Butler** -Valet d. Ch

m., erstki, Ausbild. u. Berufserf., garderobensicher, m. engl. Sprachkenntnissen sof. f. kl. Privathaushalt ges. Reisebe-reitsch. u. Diskretion Vorausset-Lichtb. u. Referenzen sind unbed, erforderl.

Zuschriften unter V 8206 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Hausmeister Stadtrand Köln

Biete selhaften evil. Eheren Hausmel-ster (auch Ehepzin) f. die Betreuung z. Beaufsichtigung eines Hindl. Anweens, lieber. ranor. Abeliervehng., cz. 60 m² z. Gestenterzassa, mietinal. (Nebenicaten müssen selbet getragen werden). Hund angenehm. Da es sich um eine Vertrau-ensstellung handelt, vollen sich bitte nur enstellung handelt, wollen sich bitte nu serifes Bewerber melden, welche selb-ständiges Handeln gewöhnt sind u. Ver-anbsorlung tragen können. Einwandinsi er Lebenslauf u. Referenzen erforderlich.

Zuschriften unter C 8213 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Schauspieler/ innes

Bewerber jedweden Alters suchen wir für Filme, Fern-Bilderromane, Mode. Zuschriften mit Foto erbeten an:

EDICINE, Via Settembrini 35. 20124 Milano oder Via Poliziano 70, 00184 Roma

### Vielseitig, verantwortungsvoll und einflußreich

ist die Funktion, die wir einem Wirtschafts-Ingenieur, einem technischen Betriebswirt oder technischen Kaufmann über-

Wir befassen uns mit Systemlösungen von Verpflegungsaufgaben in Betrieben und Verwaltungen; als Marktführer müssen und wollen wir hohen Ansprüchen an Beratung, Vertrieb und Service gerecht werden.

Wichtige Aufgaben, auch im Zusammenhang mit neuen Technologien und neuen Teilmärkten für unsere technischen Geräte, erfüllt der

## Leiter der technischen Abteilung

der direkt der Geschäftsleitung unterstellt ist und das vorhandene Team langjähriger, bewährter Mitarbeiter motiviert und steuert. Dafür sind Kenntnisse und Erfahrungen in der Kundendienst-Steuerung, Materialwirtschaft, Organisation und Mitarbeiterführung notwendige Erfolgsvoraussetzungen. Die Unterstützung unserer Verkaufsaktivitäten durch die technische Abteilung hat hohe Priorität.

Falls Sie sich bewerben möchten: als Koordinator und Gesprächspartner verschiedener Abteilungen unserer Zentrale in Hannover brauchen Sie Überzeugungskraft und die Fähigkeit zu unbürokratischer Arbeit, ebenso die Bereitschaft zum Interessenausgleich zwischen Verkauf und Tech-

Wenn Sie etwa 35 bis 45 Jahre alt sind und in einem Unternehmen der kurzen Entscheidungswege teamorientierte Zusammenarbeit schätzen, dann sollten Sie schriftlich oder telefonisch Kontakt mit dem von uns beauftragten Unternehmensberater, Herrn Schubert, aufnehmen.

Hansjürgen Schubert Unternehmensberater BDU Kunzendorfstraße 20 1000 Berlin 37 Tel.: 0 30/7 91 20 71/72 Rückruf bitten.

Herr Schubert steht ihnen auch am Sonnabend und Sonntag, den 16. und 17. Juli, in Hannover unter der Telefonnummer 05 11 / 52 30 92 von 9.00-12.00 und von 15.00-18.00 Uhr für weitere Informationen zur Verfügung.

Sollten Sie diese Anzeige erst später lesen, so können Sie Herm Schubert auch unter seiner Berliner Rufnummer um urfbau auf die Beratung von Existenzgründern und exp

seblattwerken bringt der Verlag die Zwei idee" und ein Fachbuchprogramm herau Für den weiteren Aushau unserer erfolgreich ge

## Werbeberater

Die Aufgabe bietet schon nach kurzer Einarbeitungszeit selbstän Arbeiten und verantwortliche Gestaltung einer Loseblatt-Zeitschrift. Auch wenn Sie bislang nicht im Journalismus oder in der Werbung tätig bei einer Kammer, sollten Sie sich ber

Bitte bewerben Sie sich mit tabellarischem Lebenstauf, Zeugniskopier und Unterlagen, aus denen ihre Ausdrucksfähigkeit hervorgeht. Telefoni sche Fragen beantwortet Herr Rentrop.

Verlag Norman Rentrop, Theodor-Heuss-Str. 4 5300 Bonn 2 (Bad Godesberg), Tel. 02 28 / 36 40 55



### **Beim Kreis Lippe**

### **Amtsleiters** des Straßenbauamtes

Inganieur für den höheren beutschnischen Verwaltungsdienst (2. Staatsexamen) der Fachrichtung Straßenwesen besitzen und einschlägige Berufserfahrung nachweisen können. Es kommen aber auch Bewerber des gehobenen bautechnischen Dienstes in Frage (Diplom-Ingenieure mit Fachhochschulausbildung oder gradulerte Ingeneure), sofern sie über eine langjährige einschlägige Berufserfahrung verfügen und bereits in entsprechenden leitenden Funktionen tätig waren.

Die Aufgaben des Straßenbauamtes umfassen die Pfanung und Verwaltung der Kreisstraßen, den Straßenneubau und Grunderwerb sowie die Straßenunterhaltung.

Die Kreisstadt Detmoid – zugleich Sitz des Regierungsbezirks – ist Mittelpunkt des ostwestfälisch-ilppischen Erholungsgebietes mit hohem Freizeitwert. Sämtliche Schularten befinden sich am Ort.

Bitte richten Sie ihre Bewerbung bis zum 5. August 1983 mit handge-schriebenem Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnisablichtungen an den Kreis Lippe, Der Oberkreisdirektor - Personalamt -August-Weweler-Str. 5, 4930 Detroid 1

> Wir sind ein Spezialunternehmen für ROHR- und KANALSANIERUNG im Kölner Raum und suchen

### für sofort oder später Bauingenieur (Dipl.-Ing. od. Ing. grad.)

möglichst mit Studienschwerpunkt Wasserbau Tiefbau, Grundbau,

für eine selbständige Position (Bauleitung), der über entsprechende Erfahrungen auf dem Gebiet der Bauleitung und Akquisition verfügt.

Gewünscht werden Einsatzbereitschaft auch über einen 8-Stunden-Tag hinaus, Geschick im Umgang mit Kunden und Arbeitnehmern sowie Englischkenntnisse (technisch),

Bewerbungen unter S 8225 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen

## WITTENBORG

nisation von Verpflegungsaufgaben in den unterschiedlichster Branchen, Als Marktführer sind wir international erfolgreich tätig Neue Technologien wie Mikroprozessor und Megnetkertentechnik sind Bestandteil unserer Entwicklung und Produktion. Namhalte Betriebe in Europa setzen unsere Systeme ein. Zum weiteren Aus-bau unserer Organisation auchen wirzum nächstmöglichen Termin

### **Beratungs-Ingenieur** für den Bereich Elektronische Anwendungssysteme

der als Team-Leiter in der Lage ist, in enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und Service erfolgreich mitzuarbeiten.

Um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerechtzu werden, sollten Sie etwa 30–35 Jahre aft sein und interesse deran haber, bargeldiose Abrechnungssysteme – auch in Verbindung zu peripheren Auswertungstechniken im Bereich Datenverarbeitung – einzusühren und mit einer qualifizierten Mannschaft zu betreuen.

Neben einer fundierten Fachausbildung sollten Sie als Projekt-Ingenieur Systemverantwortung gefregen haben und über nach-weisliche Kennmisse der Elektronik und Steuerungstechnik ver-fügen. Die Bereitschaft zum bundesweiten Außendienst – gemein-sam mit unseren regionalen Verkaufsleitern – setzen wir voraus.

Wenn Sie Interesse daran haben, ihre bisherigen Kermtnisse ver-Triebs- und beratungsbezogen in einer bundesweit tätigen Organi-sation als Teamleistung einzubringen, sollten Sie sich bei uns bewerben. Bitte senden Sie ihre vollständigen Unterlagen an unser Geschäftsleitungs-Sekretzriat. Wir stehen auch für telefonlische Vorab-Informationen zur Verfügung.

Tiergartenstraße 130, 3000 Hannover 71 Teleton (0511) 522586

individuelle Lösungen zu bieten. Für alle Lebens- und Arbeits

Wir, die 3M Deutschland GmbH, mit über 830 Mio. DM Jahresumsatz antworten mit mehr als 3.300 qualifizierten Mitarbeitern. Wir antworten auch auf ihre Fragen als Bewerber.

Für unsere Hauptabteilung Entwicklung Neue Produkte su

Das Aufgabengebiet umfaßt die mechanische und elektronische Entwicklung von Prozefiversuchsaufbauten sowie die Durchführung, Auswertung und Optimierung der Prozesse im Bereich Kopier- und Mikrofilmprodukte. Die Resultate sind in enger Zusammenarbeit mit Produktentwicklung und Qualitäts-

Für diese Aufgabe stellen wir uns einen Diplom-Ingenieur (auch aus dem Bereich der Physik, Elektrotechnik, Feinwerktechnik oder des Maschinenbaus vor. 1-2 Jahre praktische Erfahrung in der mech. Konstruktion und gute Elektronikkenntnisse sind unbedingt erforderlich. Ebenso sind Englischkenntnisse – um notwendige Kontzide zu unserer Muttergeseilschaft pflegen zu können – wünschenswert.

Wir bieten neben einem leistungsgerechten Gehalt (13x) die Sozialielstungen eines Großuntemehmens, einschließlich kostenloser betrieblicher Altersversorgung. Senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an

unsere Personalabtellung Stabsbereich, z. Hd. Herrn Weyersberg, Tel. 0 21 01-14 28 94.

3M DEUTSCHLAND GI 4040 Neuss 1, Carl-Schurz-Straße

Wir sind eine internationale Unternehmensgruppe der chemisch-pharmazeutischen Industrie mit Wachstumsraten über dem Branchendurchschnitt. Unser Unternehmen in Groß-Gerau, im günstigen Verkehrsdreieck Frankfurt/Wiesbaden/Darmstadt, ist modern eingerichtet und wird fortschrittlich geführt,

Ein modernes wirtschaftliches Instrumentarium ist installiert. Durch unsere starke Expansion suchen wir eine verantwortungsbewußte Verstärkung für unsere EDV-Abteilung.

# Leiter der Anwendungsprogrammierung

Sie werden verstehen, daß wir mit diesem Angebot Damen und Herren ansprechen möchten, die einige Jahre Berufserfahrung und die Fähigkeit zu eigenständigem Arbeiten haben. Die Verantwortung, ein qualifiziertes, nettes Team nicht nur zu führen, sondern auch durch Motivation und Innovation anzuspomen, verlangt natürlich einiges an fachlicher Qualifikation, Erfahrung mit COBOL/ASSEMBLER, DCI, CICS und mit dem Betriebssystem DOS/USE setzen wir voraus. Ihre kaufmännische Ausbildung sollte durch ihre praktische Erfahrung längst abgerundet sein; ihre jetzigen Mitarbeiter schätzen und respektieren Sie durch Ihr überdurchschnittliches Engagement und Ihr kooperatives Verhalten. Eine Eigenschaft, die viel Persönlichkeit voraussetzt.

Zugegeben - wir fordern viel. Wir haben aber auch viel zu bieten. Unser erfolgreiches Konzept hat uns selbstbewußt gemacht - ja, Stolz ist es auch! Eine ganze Palette - nicht nur die üblichen Leistungen eines Großunternehmens - bieten wir Ihnen an. Selbstverständlich gehört eine angemessene Dotierung dazu. Zunächst ist es uns jedoch wichtig. Sie kennenzulernen, und zwar als Mensch und hoffentlich auch als unseren "Leiter der Anwendungsprogrammierung". Wir freuen uns.

## RICHARDSON GMBH

Personaldirektion, Postfach 1661, 6080 Groß-Gerau' Telefon 0 61 52 / 71 02 32

A Strikery, Par

Nachric

Projektie

(forer Angabe dien grote Gregoria Lebento (s. 18. )

i'eic graiches, dy 5 2 7 Sudd Dara Plotukipais

Paristania; Pilizbira Titler English ac endeut g im Gere, ideen u Secured Sen ED

neziez En Catter in the pas Share my Per iesi Sen Sev \*Elicateseig

Steinb:

ervice de:

163 - Samstag, 16 duly

rechende iv mit den auch die prechence

og mit unseren Partnen Re Lebens- und Arbeit

ir 860 Mio DM Jahresum fizierten Mitarbeitem Wi ng Neue Frodukte su-

anische ind elektron assufacte some de estang der Prozesse m e. Dre Respriete sind m wick or plantage

Disciorning eneur lauch schools he overstechnik mein verstechnik mein zu einem see sind englich hier her her sie her sie eine see sind englich hier her see sind englich her sie her sie eine seed en rgese Genuti allegentu 36 (45) (36) 36 (13) die rems emerniem en kowerdungsunferlagen an 3. 4. mg meste Weyers

g onemicor-chame gan Branchendurch gemillerkehrsdreick philes and wire for-

stathert Eurobunse paviju Ria Marstārkum

ring

ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎರ€ Fábigkeit ng a spain**ters** aron aron and in iden oner Qualif CICS on mit dem giman-gote Ausbit paci - nget seit. Int Service of Coercular maiter Eire Sigar

yter In Iteleff Unie in Leistungen eine rand on genodelle ACCES NOTICE SE the course as unsert

,r.50°

Steinbach & Vollmer GmbH Personalberatung

Amstetter Str. 4 7000 Stuttgart 61 Tel. (0711) 420027-29 Telefax 42 00 20

A20027

# Laborleiter

Als erfolgreiches Markenartikelunternehmen der Nahrungs- und Genu8mittelindustrie, mit Sitz im Großraum Hamburg, suchen wir zum 1. Oktober 1983 – möglichst früher - einen staatlich geprüften Lebensmittelchemiker als Laborleiter.

Der Geschäftsleitung direkt verantwortlich, gehören zu den Aufgabenschwerpunkten: Entwicklung neuer und Verbesserung bestehender Produkte. Umsetzung der im Labor erarbeiteten Entwicklungen und Rezepturen in die Fabrikationspraxis. Qualitatskontrolle, Verbesserung bereits angewandter bzw. Erarbeitung neuer Analyseverfahren. Motivation und Führung eines Teams.

Um diese verantwortungsvolle Position den Anforderungen entsprechend auszufüllen, soilten Sie über eine fundierte Industriepraxis und gute Kenntnisse des Lebensmittelrechts verfügen. Erfahrungen in der Auswertung von bakteriologischen Untersuchungen und in der Ausführung von Qualitätskontrollen der Roh-/ Hilfsstoffe und der Fertigprodukte sind unerläßlich.

Nutzen Sie die gebotene Chance! Unser Angebot entspricht der Bedeutung dieser Position. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit tab. Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien etc., die Sie bitte an die von uns beauftragte HS-Fachagentur für Personalwerbung senden, Postfach 65 04 45, 2000 Hamburg 65, Telefon 0 40 / 6 08 00 77. Kennziffer 2400

Hanns Schulz Fachagentur für Personalwerbung

### kabelmetal

### Export Kabelanlagenprojekte

Wir erstellen weltweit schlüsselfertige Projekte zur Energieverteilung und Nachrichtenübertragung Technisch und wirtschaftlich anspruchsvolle Auslandsprojekte erfolgreich abzuwickeln, ist unser Ziel. Hierfür suchen wir engagierte Fachleute für folgende Positionen:

Kennziffer 2801

## Elektroingenieur

(Fachrichtung Energietechnik)

Site Projekt Manager

für den ca. 2jährigen Einsatz im Sudan für ein Freileitungselektrifizierungsprojekt (30/10/0,4 KV) Voraussetzung: mehrjährige Erfahrung in Planung, Bau und Prufung von Freileitungsnetzen, Auslandserfahrung sowie gute Englischkenntnisse

**Nachrichteningenieur** Kennziffer 2802 **Projektierungsingenieur** 

Im Rahmen unseres Kuwait-Projektes für Survey, Materialbedarfsplanungen sowie die zeitweise Überwachung vor Ort. Der Einsatzort ist sowohl Hannover als auch Kuwait

Voraussetzung: praktische Erfahrungen auf dem Gebiet Fernmeldeanlagen/Linientechnik sowie nach Möglichkeit Erfahrungen im Exportanlagengeschäft.

## Kennziffer 2803 Nachrichteningenieur Montageingenieur

zur Unterstützung des Montageleiters im Zusammenhang mit Auslandsanlagenprojekten sowohl im Inland als auch im Ausland.

Voraussetzung: mindestens 2jährige Praxis in Montage oder Inbetriebnahme nach dem Ingenfeur-Studium.

Projektkaufmann Kennziffer 2804

zur Bearbeitung der Aufgabenschwerpunkte Akquisition, Angebotserstellung einschließlich Auftragsverhandlungen sowie laufende Projektabwicklung.

Voraussetzung: mehrjährige praktische Erfahrungen im Vertrieb/Abwicklung von Auslandsanlagen-geschäften, gute englische Sprachkenntnisse. Bereitschaft für kurzfristige Auslandsreisen muß vorhanden sein.

Ihre Bewerbung — unter Angabe der entsprechenden Kennziffer — richten Sie bitte unter Beifügung aussagefähliger Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweisen) an

kabelmetal electro

Personalwesen — Kabelkamp 20, 3000 Hannover, Tel. (0511) 676-2055 oder 676-2162

## Med.-wiss. in toto bei deutschem Arzneimittelunternehmen

Das in Rede stehende Haus nimmt Insofern eine Sonderstellung ein, als bei Ihm die gesamte Verantwortung für den medizinisch-wissenschaftlichen Bereich über den üblichen Rahmen – wie fachliche Betreuung des Praparateprogramms und klinische Forschung – hinausgeht: Der verantwortliche Mediziner wirkt auch wesentlich bei der Zielfestlegung und bei dem daraus resultierenden Konzept für die zu leistende Forschungs- und Entwicklungsarbeit mit. Damit bietet die zu vergebende

# Führungsposition für Dr. med.

einen hochinteressanten Aspekt für einen wissenschaftlich interessierten und dennoch marktbezogenen Mediziner. Ein erfahrenes und bewährtes Team von Naturwissenschaftlern wird ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Das ausschreibende Unternehmen gehört zu den führenden der Pharmaindustrie, ist noch überschaubar und kennt keine überzüchtete Spezialisierung. Seine Leistung und Effizienz haben zu einer kerngesunden Struktur und überdurchschnittlichen Ertragslage geführt. Von Ihnen wird erwartet, daß Leistung und Effizienz – im med.-wiss. Bereich – auch zukünftig Synthese bielben. Entsprechend interessant ist der pekuniäre Rahmen. Domizil ist eine westdeutsche Stadt mit bester Infrastruktur.

> Mediziner aus der Arznelmittelindustrie, Klinik oder Institut werden um die qualifizierenden Angaben und Unterlagen gebeten. Bitte nicht ohne: kurze Darstellung der jetzigen Verantwortungsbreite, Werdegang in Stichworten, Zeugniskopien, Fremdsprachenkenntnisse, Handschreiben, Lichtbild, Einkommensvorstellungen und Eintrittstermin. Die beauftragte Industrieberatung wird evtl. Sperrvermerke korrekt beachten, so daß Sie unbesorgt Kontakt aufnehmen können. Postanschrift: 8022 Grünwald-München, Postfach 320.

UNTERNEHMENSBERATUNG HANS-GEORG SCHU



DER INDUSTRIEPRAKTIKER **MUNCHEN-GRÜNWALD** 

# Weiter Horizont in der EDV-Anwendung Kosten – Nutzen – Optimierung

Damit ist für den hochrangigen Fachmann klar, daß alle speziellen Aufgaben wie etwa Systementwicklung, Prozeßsteuerung einschließlich Peripherie in das Paket gehören. Die Vokabeln Koordination und Führung – einschließlich vieler hochkarätiger Spezialisten – nicht zu vergessen. Zu ergänzen wäre lediglich noch, daß der Begriff "systemverkettete Produktion" für den geeigneten

## **EDV-Chef für Milliarden-Volumen** - Technik auf Weltniveau -

nicht erklärungsbedürftig sein darf. Es gibt nur wenige, die das Herz einer Produktion auf diesem Standard steuern können. Damit wird eine Spitzenposition im EDV-Bereich geboten. Sie erfüllt alle beruflichen Wünsche, die einen entsprechend befähigten Fachmann überhaupt bewegen können - ohne Deutschland zu verlassen. Und noch eines: Leistung steht in diesem Fall vor Lebensalter. Dem Insider wird deutlich geworden sein, daß er sich bei einer ersten industrieadresse bekannt macht. Diese legt höchsten Wert auf Fairness bei der Kontaktaufnahme und hat deshalb die Industrieberatung ihres Vertrauens eingeschaltet.

> Führungserfahrene Herren mit akademischem Hintergrund und stabiler EDV-Praxis aus einem produktionsorientierten Unternehmen werden um die qualifizierenden Angaben und Unterlagen gebeten. Bitte nicht ohne: kurze Darstellung der jetzigen Verantwortungsbreite, Werdegang in Stichworten, Zeugniskopien, Fremdsprachenkenntnisse, Handschreiben, Lichtbild, Einkommensvorstellungen und Eintrittstermin. Die beauftragte Industrieberatung wird evtl. Sperrvermerke korrekt beachten, so das Sie unbesorgt Kontakt aufnehmen können. Postanschrift: 8022 Grünwald-München, Postfach 320.

UNTERNEHMENSBERATUNG HANS-GEORG SCHU



**DER INDUSTRIEPRAKTIKER MÜNCHEN-GRÜNWALD** 

## **Einkaufsleiter** Möbelindustrie

Wir sind ein sehr erfolgreiches, dynamisch geführtes Unternehmen der Holzindustrie (Innenausbau, Möbel) mit Sitz in Süddeutschland. Unsere außerordentlich anspruchsvolle und qualitativ erstklassige Produktpalette hat sich in den letzten Jahren in einem schwierigen Markt durchgesetzt.

Wir haben unsere Materialwirtschaft wachstumsbedingt neu gegliedert und suchen mit dieser Anzeige einen erfahrenen Einkaufsleiter aus der Möbel-, Holz- oder Einrichtungsbranche, der seinen Schwerpunkt eindeutig im aktiven Einkaufsmarketing sieht. Sie werden in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und als Partner der verschiedenen Geschäftsbereichsleiter mit Energie, ideen und Organisationstalent für den Gesamteinkauf (25 Mio. Volumen) verantwortlich sein. EDV-Kenntnisse und eine positive Einstellung zu systematischem Einkaufscontrolling setzen wir voraus.

Einem Herm (35-40 Jahre) mit passender Erfahrung, der weg von der Tagesroutine und hin zu kreativem Einkaufsmarketing möchte, bieten wir eine langfristig angelegte und leistungsorientiert ausgestattete Aufgabe mit Perspektive. Bewerben Sie sich bitte unter Kennziffer DS 43 mit voltståndigen, aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (inklusive Handschreiben) über die von uns beauftragte Beratungsgesellschaft. Dort steht Ihnen telefonisch Herr Steinbach zur Verfügung – er garantiert ihnen persönlich diskrete und rasche Bearbeitung und stellt Sperrvermerke sicher.

Dr. Helmut Neumann Management-Beratung

## Vertriebsleiter chemische Industrie

Wir sind ein mittelständisches Spezialunternehmen der chemischen Industrie und seit vielen Jahren erfolgreich. Grundlagen unserer führenden Marktposition sind unsere starke Forschungs- und Entwicklungstätigkeit sowie konsequente Kundenbetreuung. Zu unseren Abnehmern gehören Industrie und Handel.

Der zukünftige Vertriebsleiter wird die bestehenden Märkte aktiv ausbauen und neue Märkte im In- und Ausland für uns erschließen. Er ist ebenfalls für die Implantierung effizienterer Organisationsstrukturen und -systeme im gesamten Vertriebsbereich verantwortlich. Die Position ist der Geschäftsleitung direkt unterstellt. Als idealer Bewerber verfügen Sie über langjährige Erfahrung in Marketing und Vertrieb, sind Diplomkaufmann oder haben eine gleichwertige Ausbildung. Sie sind in der Lage, erfolgreich Strategien zu konzipieren und durchzusetzen. Sie arbeiten kostenbewußt und renditeorientiert. Sie verfügen über Branchenkenntnisse oder sollten in jedem Fall Erfahrung mit erklärungsbedürftigen technischen Artikeln, möglichst aus dem Zulieferbereich der Automobilindustrie, haben. Aufgrund unseres noch ausbaufähigen Exportanteils sind verhandlungssichere englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift Bedingung, französische und/oder spanische Sprachkenntnisse wären von Vorteil.

Nutzen Sie die Möglichkeit des vertraulichen Erstkontaktes mit unserem Berater. Er bürgt Ihnen für objektive Information und absolute Diskretion. Bitte rufen Sie an oder richten Sie ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf unter 3694/W an die Dr. Helmut Neumann Management-Beratung GmbH (BDU), Roßmarkt 23, 6000 Frankfurt 1, Telefon 06 11 / 29 00 01. Aus dem Urlaub genügt eine kurze Nachricht.

Frankfurt · Hamburg · Mülheim/Ruhr · München · New York · Paris · Wien · Zürich



Sony Broadcast Ltd. Ist ein führendes Weltunternehmen auf dem Gebiet der professionellen Video-Technik.

Im Zuge der Ausweitung unserer Organisation im Bereich Professionelle Audio-Produkte suchen wir einen qualifi-

mit einschlägiger Erfahrung und guten Englischkennt-nissen für die Betreuung unserer Tonstudio-Kunden in der gesamten Bundesrepublik.

Unser Vertriebsprogramm umfaßt analoge Tonstudioeinrichtungen ebenso wie neueste Digitaltechnik.

Wir bieten leistungsbezogene Dotierung und eine ausbau-

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: SONY BROADCAST Ltd., Niederlassung Köln,

- Personalabteilung -Hugo-Eckener-Str. 20, 5000 Köln 30 Telefon 02 21/59 30 97/8

### **DOUWE EGBERTS AGIO GMBH**



TABAKERZEUGNISSE AUS HOLLAND

AGIO

### DRUM · AMPHORA · BALMORAL **AGIO CIGARILLOS**

Die Tochtergesellschaft von Douwe Egberts, einem der führenden Tabakhersteller der Welt, und Agio, eine der großen europäischen Cigarettenfabriken, sucht

### Außendienst-Mitarbeiter für verschiedene Bezirke in Nordrhein-Westfalen

Markenartikel-Reisenden und Verkäufern mit beruflichern Ehrgeiz bietet sich die Chance, marktführenden Produkten zu noch größerem Erfolg zu verhelfen und in einer dynamischen jungen Organisation eine überdurchschnittlich bezahlte Aufgabe zu finden und ihr durch Verkaufstalent gerecht zu werden.

Wir bieten ihnen eine sichere berufliche Zukunft in einem großen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Leistungen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung zu Hd. Frau Deckert an Douwe Egberts Agio GmbH, Oderstr. 8, 4133 Neukirchen-Vluyn, Tel. 02845/3021.



Wir sind ein internationales Unternehmen der Büro- und Unterhaltungselektronik mit weltweit eingeführten Produkten.



Für unseren Deutschlandvertrieb Unterhaltungselektronik suchen wir zum nächstmöglichen Termin den nationalen

## Verkaufsleiter im Außendienst

Wir erwarten einen engagierten Vertriebsmann mit Überzeugungskraft und Sinn für das Machbare zur Entlastung des Vertriebsleiters und Unterstützung der Gebietsverkaufsleiter. Die Unternehmensziele werden von Ihnen in vertriebliche Aktivitäten umgesetzt, dazu gehören auch die Planung, Durchführung und Erfolgskontrolle von Werbemaßnahmen, Verkaufsförderungsaktionen und Schulungen des Händlerpersonals. Weitere Voraussetzungen sind ausbaufähige Englischkenntnisse, technisches Verständnis und die Bereitschaft zum häufigen Reisen innerhalb des Bundesgebietes.

Wir bieten Ihnen eine selbständige und verantwortungsvolle Position mit entsprechender Dotierung, die Sozialleistungen eines modernen Großunternehmens und auf Wunsch einen

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Nennung Ihres Eintrittstermins und Ihrer Einkommensvorstellungen an Frau Paustian.

### SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH Sonninstraße 3 · 2000 Hamburg 1 · Tel. 0 40 / 23 77 53 12

Wir sind ein Unternehmen der chemischen Industrie, Tochtergesellschaft eines weltweit tätigen Chemiekonzerns mit zur Zeit 380 Mitarbeitern, und suchen für unseren Bereich Verkauf Textil-Schmetzkleber zum baldigen Eintritt einen kontakt- und einsatzfreudigen

## Industriekaufmann

für die Kunden- und Produktbetreuung nach außen und innen. Ein wesentlicher Teil dieser Tätigkeit besteht in dem Besuch von Kunden zur Besprechung anstehender kaufmännischer und technischer Fragen. Der zu bearbeitende Markt Ist die Bundesrepublik und das benachbarte

Neben einer kaufmännischen Ausbildung, Verständnis und Interesse an technischen Fragen, einigen Jahren Erfahrung in der Sachbearbeitung einer Verkaufsabteilung erwarten wir Fremdsprachenkenntnisse, mindestens in der englischen Sprache, Verhandlungsgeschick sowie die Bereitschaft zu der erforderlichen Reisetätigkeit.

Produktkenntnisse sind wünschenswert.

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz mit aufgaben- und leistungsgerechtem Einkommen und den sozialen Leistungen eines modernen industriebetriebes.



Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien sowie der Angabe des Gehaltswunsches und des frühestmöglichen Eintrittstermins erbeten an

PLATE BONN GMBH - Personalahtellung -Siemensstr. 21, 5300 Bean 1, Telefon 02 28 / 52 32 13

## **In eigener Sache**

Unsere Personalberatung arbeitet in 11 Ländern für die unterschiedlichsten Firmen. Vor Ort erarbeiten wir mit den Geschäftsführungen Lösungen zu Personalfragen. Für Personalauswahl, interne Beurteilungen und Organisationsstrukturanalysen in Vertrieb und Marketing sind wir Spezialisten.

Für die deutsche Vertretung in Hamburg suchen wir einen

und Führungskräfteauswahl

Sie haben eine akademische Ausbildung und befinden sich seit einigen Jahren in einer Position in der Industrie oder im Handel, die Einfühlungsvermögen, Beurteilungsfähigkeit und Durchsetzungskraft von Ihnen verlangt. Sie können sich für ein vielseitiges Arbeitsgebiet engagieren und scheuen nicht vor neuen Kontakten zurück.

Wir geben ihnen das Know-how für eine zuverlässige Beurteilung. Da wir eng mit unseren Schwesterfirmen zusammenarbeiten, sollten Sie über solide Englischkenntnisse verfügen, ihr Einsatzort ist Hamburg, wobei Sie mit gelegentlichen Reisen rechnen müssen.

Über weitere Konditionen wollen wir uns direkt mit Ihnen unterhalten. Schreiben Sie uns, oder rufen Sie uns an. Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie an Dipl.-Psych. Manfred G. Schubert bei Mercuri Urval GmbH, Englische Planke 6, 2000 Hamburg 11, Telefon 0 40 / 36 50 28.

Wir suchen für unsere Fabrikationsanlagen einen

## Meß- und Regeltechniker

zur Unterstützung des in dieser Abteilung tätigen

Das Aufgabengebiet umfaßt die Planung, Inbetriebsetzung und Wartung unserer elektronischen, rechnerge-steuerten MSR-Anlage.

Die Aufgabe erfordert neben guten Elektronik- und Englisch-Kenntnissen praktische Erfahrung in der Programmierung und Wartung von Mikroprozessor-Systemen (8085/280 Assembler PL/M).

Wir bitten um Ihre schriftliche Bewerbung mit Angaben über Ihre Gehaltsvorstellung und den frühestmögli-

Zuschriften erbeten unter H 8196 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Für einen großen der

### **Leiter des Auslandsbaus**

Der Bewerber soll folgenden Ansprüchen gerecht werden

mehrjährige Erfahrung in kostenbewußter und rationeller Abwick lung von Großprojekten, erworben bei einem Beuunte Ausland

umfassende Kenntnisse des Kalkulations-, Angebots- und Akouis gute englische Sprachkenntnisse, die zur Vertragsverhandlung

Mitarbeitern zur Seite. Er erhält Prokura und ist dem Vorstand direkt unterstellt. Dienstsitz ist eine Großstadt in Westdeutschland, Geletliche Auslandsaufenthalte ergeben sich zwangsläufig aus der

bieten dem qualifizierten Bewerber eine sichere Dauerstellung und leistungsgerechte Dotierung.

Bewerbung mit den üblichen Unterlagen – tabellarischer Lebens-lauf, Zeugnisse, Lichtbild – senden Sie bitte unter BJ 41 an die Lorenzwerbung, Postfach 200 242, 4020 Mettmann, die auch Sperr-vermerke berücksichtigen wird.

# Zimmerer-/Maurerpolier

für Hoch- und Tiefbau sofort gesucht.

Einsatzbereich Ausland. Auslandserfahrung sowie Englischkenntnisse erwünscht. Bewerbungen mit Gehaltsvorstellung erbeten unter PO 46734 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Für einen großen deutschen Baukonzern mit Tätigkeit auf allen Gebieten des Hoch-, Tief- und Straßenbaus suchen wir baldmöglichst für je eine Zweigniederlassung in norddeutscher und westdeutscher Großstadt den

Dipl.-Ing. TU/FH

Das Umsatzvolumen der gut eingeführten Zweignlederlassungen liegt bei je 30 bis 40 Mio. DM, die überwiegend im Hoch- und Ing.-Bau erzielt werden.

Der Bewerber muß folgende Voraussetzungen erfüllen:

mehrjährige Berufserfahrung in verantwortlicher Position eines Bauunternehmens dynamische Unternehmerpersönlichkeit mit Verhand-

lungsgeschick ● Fähigkeit zur kostenbewußten Auftragsabwicklung und

Zweigniederlassungsleitung Führungsqualität gegenüber dem Mitarbeiterstab
 Aiter ca. 40 bis 50 Jahre

Wir bieten eine verantwortungsvolle und ausbaufähige Dauerstellung mit guter Dotierung und Gewinnbeteiligung, einen Dienstwagen und die Sozialleistungen eines Großunternehmens. Die Position ist mit den notwendigen Vollmachten ausgestattet.

Wenn diese interessante Aufgabe Sie reizt, senden Sie uns bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – tabellarischer Lebenstauf, Lichtbild, Zeugnisse – unter BG 40 an Lorenzwerbung, Postfach 20 02 42, 4020 Mettmann, die auch Sperrvermerke berücksichtigen wird.



Wir sind ein erfolgreiches Hamburger Unternehmen mit weitverzweigten Interes sen in der Papier-, Holz- und Bau-Branche.

Der Geschäftsführer unseres Geschäftsbereiches Import-Verpackungspapiere scheidet wegen Erreichung der Altersgrenze aus.

Wir suchen als seinen Nachfolger einen

## **Papierfachmann** der Verpackungs-Branche

Alter 40-50 Jahre. Gesucht wird ein Bewerber, der bereits in leitender Positior tätig war. Teilhaberschaft ist möglich.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Einkommenswün sche an das von uns beauftragte Beratungsunternehmen, das eventuelle Spernver merke berücksichtigt. Ihre Unterlagen werden streng vertraulich behandelt unt schnellstens an uns weitergeleitet.



Wir sind ein expandierendes, mittelständisches Unternehmen der Baustoffbranche

In der EDV-Organisation sehen wir eine Schlüsselfunktion für die Bewältigung de vor uns liegenden Aufgaben. Der Standort unseres Unternehmens befindet sich in Großraum Hamburg. Wir suchen einen

## **EDV-Organisator**

mit fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und Erfahrung in der Erarbe tung von EDV-Lösungen. Eine IBM System 34, Programmiersprachen RPG II un Basic, ist im Einsatz.

Wir stellen uns einen gradulerten Betriebswirt vor, der einige Jahre erfolgreich Berufspraxis schwerpunktmäßig in der Datenverarbeitung, Kostenrechnung un der Fertigungssteuerung nachweisen kann. Systematisches und exaktes Arbeite setzen wir ebenso voraus wie kooperatives Verhalten und Vertrauenswürdigkei Den erfolgreichen Bewerber erwartet eine verantwortungsvolle und entwicklung fähige Aufgabe in unserem Hause.

lhre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugni kopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung, Eintrittstermin, Schriftprobe) erbitten wir a

Unternehmensberatung Hartwig Ohnimus Grundweg 3, 2120 Lüneburg, Tel. 0 41 31 / 4 28 55

Unser Markterfolg bietet dynamischen Nachwuchskräften neue Karrierechancen:

Wir sind einer der führenden Hersteller von Elektro-Kleingeräten in Europa. Unsere deutsche ellschaft wird dynamisch und unkonventionell nach dem Motto "Arbeiten kann Spaß machen" geführt.

Wir suchen

### Trainees für den Verkauf

möglichst mit Hoch- oder Fachhochschulabschluß. Nach einer intensiven Einarbeitung ir Marketing und Vertrieb wartet eine interessants Verkaufskarriere auf Sie.

### **Praktikanten**

mit Führerschein KI. III für die Dauer von einem Jahr für eine interessante Tätigkeit ir unserem Außendienst (Kfz wird gestellt – auch für private Nutzung).

Spätere Übernahme in Festanstellung ist möglich.

Bewerbungen mit Lebenslauf und Lichtbild erbitten wir an unsere Personalabteilung

MOULINEX GMBH, Amsterdamer Str. 228, 5 Köln 60

## Außendienst-Mitarbeite

Apotheken und medizinischer Fachhandel

Sie sind Sie haben

bereits mit Erfolg im Markenartikel- oder OTC-Bereich tätig eine kaufmännische Ausbildung und Kenntnisse des Vertriebsweges Apotheke

Sie wollen

im Gespräch mit anspruchsvollen Partnern unser Progran für den gesundheitsbewußten Verbraucher vertreten.

Was Sie in unserem Außendienst tun müssen, wissen Sie selbst am best Nur so viel: Verkaufsfördernde Maßnahmen werden Sie bei Ihrer Zielene. chung unterstützen.

Wir bieten neben einer erfolgsorientierten Bezahlung eine intensive Auf und Weiterbildung, vorbildliche Sozialleistungen, großzügige Reisespeselt die Wahl zwischen Eigen- oder neutralen Firmenwagen mit privaten Bereich und eine Unfallversicherung für den geschäftlichen und privaten Bereich die Wahl zwischen Eigen- oder neutralen Firmenwagen mit privater Nutzur

Folgendes Gebiet haben wir zur Zeit zu besetzen: O Großraum Bochum, Dortmund, Unna, Recklinghausen, Münster

Wenn Ihnen die Kombination aus Dynamik eines jungen Unternehmens gefällt, dann sollten Sie bald

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, bestehend aus tabellarischem Lebes lauf, Lichtbild und Zeugniskopien an Boehringer Mannheim GmbH, Persone L. büro Angestellte (P-PA) 6800 Mannheim 31, Postfach 310120.

Schreiben Sie uns auch, wieviel Sie verdienen möchten und wann Sie Verdienen wert von Sie Verdienen werden von Sie Verdienen von Verdienen von Verdienen von Verdienen von Verdienen von Verdienen von Verdienen verdienen von Verdienen von Verdienen verdienen von Verdienen verdi Schreiben Sie uns auch, wieviel Sie verdienen möchten und wann sie die Verdienen uns anfangen können. Wir antworten umgehend. Für telefonische Voralt uns anfangen können. Wir antworten umgehend. Für telefonische Voralt und die Vorant informationen erreichen Sie Herrn Siegel unter der Tel.-Nr. 0621/7592971



Sig Born !

Urlant befin

<sup>द्रमीदित</sup>ाम आत



t weitverzweigten intelle.

port-Verpackungspape

reits in leitender Position

e threr Einkommens

das eventuelle Spene

ettraulich behandel m

nen der Saustoffbranck n für die Bewähligunge nehmens befindersich

Erfahrung in der Erarte

miersprachen RPG | In

einige Janre erfolgreide

1.3. Kosteutechund M

hes und exaktes Arbeite

nd Vertrauenswürdigker

svoile und entwicklung

he: Letenslauf, Zeugns arifaprobe: eroitten wra

g Ohnimus

%arrarechercen

lut

in Europa umsere deutsde

digitig i Hadesten kenni**s**pi

intarii san Elmarbedung@

se uni erassonia Taligket

ोस्य सिक्ताः इति इद्यास्यक्षि

er 070-Bereich tabl

them unser program cher Jarreten.

n Sie selbstam beste Sie de librer Zielene

ng e.ne ntenswe Au ng e.ne ntenswe Au ng e.ne ntenswe Au not no ntenswe Au not no ntenswe Au

ebellarischem Lebel ineim GmbH, bersol 31 07 20

nd Invaler Bereich

enntolsse des

itor



#### Wir suchen die unternehmerisch agierende Vertriebspersönlichkeit

Wir gehoren zu den führenden und renommierten Häusern der Textilindustrie. In diesem Markt haben wir uns durch hohe Anspruche an die Produktqualität, konsequente Marktbearbeitung, eine überzeugende Marketing- und Vertriebspolitik einen klingenden Namen gemacht. Als Zulieferer für DOB und HAKA sind wir wirtschaftlich erfolgreich und haben entsprechend unserer Langfriststrategien und unserer hohen Innovationsfähigkeit noch lange er Expansion erreicht. Für die Leitung des Proflicenters "Hochwertige Gewebe" suchen wir daher Sie als

## Vertriebsdirektor - Textilindustrie / Konfektion -

- Sie werden den Vorstellungen am ehesten gerecht, wenn Sie folgende Aufgabenschwerpunkte erfolgreich realisieren:
- Verantwortliche Steuerung der Vertriebspolitik mit der Leitung des Gesamtverkaufs sowie Führung und Koordination des eigenen Profitcenters Steuerung und Kontrolle der Verkaufsaußenorganisation
- Entwicklung von Konzeptionen für kurz- und mittelfristige Verkaufsziele Umsetzung von Marktentwicklungen und Analysen auf die eigene Produktentwicklung und Verkaufspolitik
- Pfleze der Kontakte zu Großkunden im In- und Ausland
- Als Brancheninsider werden Sie erkennen, daß wir unserem Verkaufsdirektor eine sehr umfassende Verantwortung zuordnen und Ihnen in diesem Rahmen ein hohes Moß eigener Gestaltungsmöglichkeiten und Initiativen überlassen. Wir halten daher strategisches Denken für ebenso wichtig wie kreative Mobilität und Einfühlungsvern in die unterschiedlichen Marktgegebenheiten. Daß Sie über eine kons

Sie dieser Position nur gerecht werden, wenn Sie sich in ühnlichen Aufgabenstellungen bisher erfolgreich bewährt haben. Dabei können Sie aus der Textilindustrie oder bedeutenden Unternehmen der Konfektion kommen. Wir können uns auch einen Kandidaten aus der chemischen Industrie vorstellen, der neben Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit der Textilindustrie zugleich auch Einfühlungsvermögen in unserer Branche nachweisen kann. Aufgrund unserer Führungsstruktur sollten Sie ein Alter zwischen 35 und 45 Jahren haben. Der Dienstsitz unseres Hauses liegt

mitten in Deutschland. Wir wissen, daß der in Frage kommende Führungskreis sehr eng ist und mochten Ihnen daher eine risikolose Überprüfung Ihrer Karrierechancen anbieten.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Wir würden jedoch auch gerne Herren ansprechen, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht an einen Wechsel denken. Damit Sie im Vorseld Ihrer Entscheidungsbildung auch zusätzliche Informationen berucksichtigen, rufen Sie bitte unsere Berater, die Herren Friederichs und Hatesaul, unter der Rufnummer 02 28/2603-1 12 abends nach 18.00 Uhr und am Wochenende unter der Rufnummer der Zentrale 02 28/2603-0 - an. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsangabe, frühester Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer I/31 197 an die Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn I. Die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken und absolute Vertraulichkeit werden Ihnen

Sollten Sie sich z. Z. im Urlaub befinden, so genügt auch eine kurze schriftliche

# Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

#### Von Ihnen erwarten wir die konsequente Vermarktung unserer überzeugenden Produkte in Norddeutschland

Bei uns erwartet Sie die Aufgabe als Vertriebsprofi, einen Teil unserer Verkaufsmannschaft durch eigenes Vorbild zu motivieren und gemeinsam überdurchschnittliche Verkaufserfolge zu realisieren. Wir sind die bekannte deutsche Tochtergesellschaft eines führenden europäischen Herstellers im Bereich Badkeramik, Badmöbel und Accessoires. Mit unseren Markenartikeln beliefern wir den Fachgroßhandel, Baumärkte und spezialisierte Einzelhandelsgeschäfte. Auf der Basis unserer bisherigen Produkterfolge wollen wir Ihnen als

# Verkaufsleiter Norddeutschland

die Umsatzverantwortung für ein regional klar abgegrenztes Gebiet ühertragen. Um unsere Erwartungen zu erfüllen, müssen Sie in der Lage sein

- Die Marketingstrategien in praktische Verkaufskonzeptionen umzusetzen Ihre Verkaufsmannschaft durch Motivation, Training und Kontrolle zu führen
- Ihr Verkaufstalent bei Groβkunden und Einkaufsverbänden unter Beweis zu stellen

Das bedeutet, daß Sie hautnah am Markt operieren müssen und deshalb viel reisen werden. Darüber hinaus müssen Sie über das notwendige Managementprofil zur Führung eines aktiven Mitarbeiterstabes verfügen. Das setzt voraus, daß Sie eine Reihe von Jahren erfolgreich im Vertrieb tätig waren und bereits Führungserfahrung besitzen. Wir geben jedoch auch einem qualifizierten Verkäufer die Chance, bei uns seinen nächsten Karriereschritt zu tun. Sowohl die geforderten Qualifikationen als auch unsere Erwartungen bedingen ein Alter von 35 bis 40 Jahren. Daß Sie das für diese Aufgabe notwendige kaufmännische Wissen mitbringen und die entsprechenden Vertriebsinstrumentarien beherrschen, setzen wir voraus.

Sollten Sie darüber hinaus noch spezielle Kenntnisse aus dem Markt der Sanitärkeramik oder aus artverwandten. Branchen mitbringen, würde uns das unsere Entscheidung wesentlich erleichtern. Daß wir für diese Aufgabe eine reizvolle finanzielle Ausstattung bieten, versteht sich von selbst.

ie uns, daß Sie unsere Erwartungen erfüllen können. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (tabellai Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1, unter der Kennziffer I/21 227. Weitere für Ihre Entscheidungsfindung wichtige Informationen geben Ihnen die Herren Pfersich und Hatesaul unter der Rufnummer 0228/2603-127. Am Wochenende und abends nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale: 02 28/2603-0. Sollten Sie sich z.Z. im Urlaub befinden, genügt uns auch eine formlose Kontaktaufnahme. Die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken und absolute Vertraulichkeit sind für unseren Berater selbstverständlich.

> Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

# Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

### Wir geben Ihnen das Produkt für Ihren persönlichen Erfolg

Wir sind ein bedeutendes und auf seinem Sektor bekanntes Unternehmen, das hochwertige Gebrauchsgüter für den Wohnbereich herstellt. Unsere Unternehmensstruktur ist eindeutig absatzorientiert und bietet qualifizierten Marketingfachleuten die Chance, sich weiter zu profilieren und Karriere zu machen. Wir wollen auf den Lorbeeren unseres Erfolges im Fachgroßhandel nicht ausruhen, sondern durch konsequente Absatzdiversifikation unserem Wettbewerb eine Nasenlänge voraus sein; denn Stillstand ist für uns Rückschritt. Diese Zukunftspläne müssen nun mit tatkräftigem Inhalt von einem

## Group-Product-Manager

gefüllt werden. Unsere Produkte haben im Markt einen guten Klang und öffnen Ihnen die Tür zur Ihrem persönlichen Erfolg. Unsere Entscheidung für Sie ist abhängig davon, inwieweit Sie sich folgendem Anforderungsprofil nähern können:

- Erfahrungen im Product-Management im Gebrauchsgüterbereich, vorzugsweise Sanitärkeramik
- Befähigung zur Steuerung der Produktentwicklung und der Zusammenarbeit mit Agenturen Erfolge in der Konzipierung von zielgruppenorientierten Marketingstrategien und dem Öffnen von bisher nicht
- berücksichtigten Absatzkanälen Koordinierung des Absatzinstrumentariums im Rahmen einer diversifizierten Absatzstruktur Wir sprechen den teamorientierten Product-Manager an, der entweder jetzt schon über Führungserfahrung verfügt oder entsprechendes Potential aufweist, um in eine solche Position hineinzuwachsen. Wichtig sind für uns Kreativität, Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick. Ihre theoretische Basis sollte abgesichert sein durch ein zielorientiertes betriebswirtschaftliches Studium oder eine nachweislich vergleichbare Ausbildung. Vom Alter her würden Sie am besten zu uns passen, wenn Sie Anfang bis Mitte 30 sind. Auch vom regionalen

dynamische Persönlichkeit auch im Privatleben zu aktivieren. Wenn Sie bis zu dieser Stelle den Text gelesen haben und weiterhin interessiert sind, dann sind Sie unser Mann. Schicken Sie deshalb bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabej an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1, unter der Kennziffer 1/21 237. Sollten Sie für Ihre Entscheidungsfindung dennoch weitere Informationen benötigen, so rufen Sie bitte die Herren Pfersich und Hatesaul unter der Rufnummer 0228/2603-127 an. Am Wochenende und abends nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale: 0228/2603-0.

Umfeld bieten wir Ihnen mit unserem Firmensitz in einer rheinischen Großstadt die besten Möglichkeiten, Ihre

Sollten Sie sich z. Z. im Urlaub befinden, so genügt uns auch eine formlose Kontaktaufnahme. Unser Berater wird auf jeden Fall Ihre Wünsche nach Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sicherstellen.

> Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

# Ihr Gesprächspartner Bonn Für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

#### Ihr modisches Gespür und Ihr fachlicher Background sollen uns noch erfolgreicher machen!

Wir sind in unserer Branche dafür bekannt, daß wir durch unser Kleidungsangebot dem Käufer des gehobenen Genre die Möglichkeit bieten, seine persönliche Note ganz besonders hervorzuheben. Verbunden mit der Treffsicherheit der modischen Entwicklung ist die hohe Qualität unserer Produkte und unsere erfolgreiche Marketing-und Vertriebsstrategie. Die Geschäftsführer unserer Modehäuser erwarten einen professionellen Einkäufer, der in der Lage ist, auf der Basis einer ausgereiften Einkaufskonzeption eine optimale Sortimentsgestaltung vorzunehmen. Erfolg und Professionalität ergänzen sich insbesondere im Einkaufsbereich, so daß wir jetzt den

# Zentraleinkäufer - HAKA légère -

suchen, dem wir die Verantwortung für diesen Zentralbereich übertragen wollen. Wir erwarten von unserem neuen Mann neben der fachlichen Eignung die persönliche Stärke, in einem qualifizierten Team mitzuwirken. Um unseren Vorstellungen gerecht zu werden, sollten Sie solgende Ansorderungen erfüllen:

- Erfahrungen in der optimalen Sortimentsgestaltung im HAKA-Bereich
- Modisches Geschick und Gespür für Trends und Entwicklungen im sportlich-eleganten HAKA-Bereich
- Markikenninisse und umfangreiche Erfahrungen im Einkaufsbereich
- Die Managementbefähigung zur konzeptionellen Arbeit und verantwortlichen Mitwirkung am unternehmerischen Geschehen Wir erwarten von Ihnen Marktkenntnisse im Bereich Pullover, Jacken, Hosen und Hemden (nicht nur von deutschen Herstel-

lern, sondern insbesondere auch im internationalen Bereich), außerdem entsprechende Kontakte und die Befähigung, als kompetenter Verhandlungspartner auftreten zu können. Daß Sie aufgrund Ihrer Persönlichkeit in der Lage sind, modisches Design zu bewerten und das notwendige Gespür für zu erwartende Trends besitzen, setzen wir voraus. Ihre ersten beruflichen Erfolge haben Sie idealerweise in einem größeren Modehaus erworben und sind dann in ein führendes Unternehmen des Bereiches HAKA légère gewechselt, das von seiner Sortimentspolitik und modischen Gestaltung einen "Spitzennamen" hat. Dort sollten Sie bereits nachweisbare Erfolge erzielt haben. Wir denken dabei auch an einen Mann der 2. Reihe, der bisher noch nicht die Chance hatte, sich an erster Stelle zu profilieren und der sich durch Verhandhungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und einkäuferische Eloquenz auszeichnet. Sitz ist eine reizvolle Stadt in Nordrhein-Westfalen. Die Dotierung der Position ist leistungsabhängig geregelt und der Verantwortung der Aufgabe entsprechend attraktiv.

Wenn Sie einen eigenständigen Verantwortungsbereich suchen, um Ihre einkäuferischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, erwarten wir Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühestmöglicher Eintrittstermin, Gehaltsangabe) an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1, unter Angabe der Kennziffer 1/61 207. hter ind want Sex.

Sollten Sie sich z. Z. im Urlaub befinden, genügt eine kurze, auch handschriftliche Kontaktaufnahme. Unsere Berater verbürgen sich für absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken. Sollten Sie Vorabinformationen vünschen, stehen Ihnen die Herren Kretschmer und Hatesaul unter der Rufnummer 0228/2603-1 16 gern zur Verfügung.

> Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

# Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

#### Der schwierige Markt der Sanitärkeramik verlangt eine erfolgreiche Vertriebspersönlichkeit

Der Erfolg unseres renommierten Unternehmens beruht auf einer hohen Fertigungsqualität und der ständigen Realisierung eines aktuellen Designs in der Sanitärkeramik. Dadurch schaffen wir Atmosphäre im Badezimmer und haben uns insbesondere in der Zusammenarbeit mit dem Fachhandel am Markt profiliert. Insider wissen, daß es nicht einfach sein wird, diese Position zu verteidigen und auszubauen. Deshalb haben Sie auch nur eine

## Gesamtvertrieb - Sanitärkeramik -

- zu werden, wenn Sie auf folgenden Gebieten überzeugen.
- Systematische Entwicklung und Realisierung von Vertriebsstrategien, die sowohl auf bestehende als auch insbesondere auf neue Absatzkanäle ausgerichtet sind
- Konsequente Initiierung eines mit den Absatzzielen abgestimmten Produktprogramms entsprechend den ausgewählten Zielgruppen
- Optimale Betreuung unserer anspruchsvollen Großkunden durch persönliches Verkaufsengagement Kurzfristige Etablierung eines zielorientierten Vertriebscontrollings zur Steuerung der Außendienstorganisation Die vorgenannten Aufgabenstellungen bedingen, daß Sie das gesamte Vertriebsinstrumentarium beherrschen und einsetzen können. Darüber hinaus ist es Ihnen sicherlich klar, daß Sie den Markt der Sanitärkeramik exzellent

kennen müssen, um Erfolg zu haben. Ideal wäre es, wenn Sie den größten Teil Ihrer beruflichen Laufbahn in dieser Branche verbracht hätten. Neben diesen fachspezifischen Kenntnissen erwarten wir natürlich das unabdingbare Management-Potential. Das bedeutet, daß Sie in einem qualifizierten Führungsteam kooperativ mitarbeiten können und Ihre Mitarbeiter durch eigenes Vorbild zu motivieren wissen. In Ihrer Funktion berichten Sie direkt an den Vorstand, wobei wir Ihnen die Möglichkeit eröffnen. bei Bewäh-

rung auch Ihre weiteren Karrierevorstellungen in unserem Hause zu verwirklichen. Aufgrund unserer Erwartungen und der damit verbundenen Qualifikationen müßte Ihr Alter um 40 Jahre liegen. Die Bezüge entsprechen der Bedeutung dieser Position. Standort unseres Unternehmens ist die Peripherie einer wirtschaftlich aktiven Großstadt im Rheinland.

Sie haben in Ihrer beruflichen Laufbahn bewiesen, daß Ihnen eine solche Funktion auf den Leib geschneiden ist. Dann sind Sie unser Mann, und wir bitten Sie um Einsendung aussagefähiger Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe), unter der Kennziffer 1/21 217, an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1, oder rufen Sie einfach die Herren Pfersich und Hatesaul unter der Rufnummer 0228/2603-127 an. Am Wochenende und abends nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale:

Sollten Sie sich z. Z. im Urlaub befinden, so genügt uns auch eine formlose Kontaktaufnahme. Unser Berater verbürgt sich für absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

#### Wollen Sie Ihre Überzeugungsstärke unter Beweis stellen? Bei uns können Sie es!

In der Herstellung von medizinischen Einmalprodukten für den Krankenhausbedarf ist unser Mandant, die deutsche Tochter eines weltweit bekannten Konzerns, sehr erfolgreich. Seine Leistungsstärke, die von seinem Kundenkreis hoch geschätzt wird, und die stetige Expansion auf dem deutschen

Markt erfordern einen weiteren Ausbau seiner Kapazität. Neue Zielsetzungen, mit der gesamten Produktpalette die Krankenhäuser und medizinischen Großhändler effizient zu

bedienen, sind getroffen und eingeleitet. Um das zu verwirklichen, sucht er einen

## Gebietsleiter

mit genügend Ehrgeiz, Durchstehvermögen und EigenInitiative. Er sollte den Ärzten und Einkäufern nicht nur eit

Gesprächspartner sein, sondern auch fachlich beraten und überzeugen können. Wir stellen uns daher einen Mitarbeiter vor, der eine kaufmännische Ausbildung hinter sich hat und verwertbare medizinische Kenntnisse mitbringt. Eine 2-3jährige Berufserfahrung, wenn möglich im Außendienst, sollten Sie vorweisen Dem geeigneten Mitarbelter bietet sich die Möglichkeit zum weiteren Aufstieg. Sie sollten sich jetzt bewerben, wenn Sie den

"Karrierezug" noch erreichen wollen. Selbstverständlich geben wir Ihnen telefonische Auskünfte. Ihre schriftliche Bewerbung reichen Sie bitte unter Kennung

Es ist für uns selbstverständlich, daß wir ihnen Diskretion und Einhaltung Ihrer Sperrvermerke zusichern.

Societät für Industrieund Mittelstandsberatung GmbH

Tel. 07031/271096 Wiener Straße 4 7030 Böblingen

Die TRANSNORM-System GmbH ist ein mittelgroßes, beständig wachsendes Unternehmen im Verbund der weltweit tätigen Scholtz-Gruppe. Wir projektieren und fertigen Materialflußtechnik für den innerbetrieblichen Stückguttransport. Zur Verstärkung unserer Abteilung Verkauf/Projektierung suchen wir einen

## Projekt-Ingenieur/Verkauf, Fördertechnik

Das Aufgabengebiet beinhaltet eine kombinierte Tätigkeit von Innendienst und Außendienst. Es reicht von der Akquisition und Kundenberatung über die Projektierung und Kalkulation bis zur verantwortlichen Projektüberwachung.

Unser(e) Mitarbeiter(in) sollte ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Ingenieur (FH) und ca. 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Verkauf und Projektierung von Fördertechnik haben.

Zur Vorbereitung auf ein persönliches Gespräch erbitten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung, frühesten Eintrittstermin, Foto) an:

## TRANSNORM SYSTEM

Materialflußtechnik

TRANSNORM-System GmbH Berliner Ring 2-8 3207 Harsum b. Hannover Telefon: 0 51 27 / 50 55

Ein Unternehmen der Scholtz-Gruppe Hamburg

Wir sind ein bedeutendes Import- und Service-Unternehmen für Geräte und Werkzeuge zum Einsatz in der Erdől- und Erdgas-Gewinnung mit Sitz in Hamburg und Geschäftsbeziehungen zu Kunden in ganz Europa.

Wir suchen kurzfristig einen

## Finanzdirektor

zur verantwortlichen Führung des Finanz- und Rechnungswesens unserer Gesellschaft. Die Position ist mit Prokura ausgestattet. Die Bezüge sind der Bedeutung der Aufgabe angemessen und umfassen die für derartige Mitarbeiter üblichen Nebenleistungen, Im Hinblick auf die mannigfachen internationalen Verbindungen unseres Hauses ist die Beherrschung der englischen Sprache erforderlich.

Interessenten bitten wir, sich wegen einer ersten Kontaktaufnahme mit der von uns beauftragten

#### Dr. Wollert - Dr. Elmendorff KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Jungfernstieg 41, 2000 Hamburg 36, Tel. 0 40 / 35 13 45

Top-Organisator/Programmierer

ca. 25 bis 35 Jahren

genehmes Betriebsklima

Wir erwarten Ihre Bewerbung

und Datenverarbeitung GmbH

Unternehmensberatung für Organisation

in Verbindung zu setzen, über die auch die Bewerbungsunterlagen zu leiten sind. Sperrvermerke werden selbstverständlich beachtet.

Renommierte Unternehmensberatung sucht per sofort oder

mit praktischen Erfahrungen in RPG II und oder RPG III sowie

fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen im Alter von

Wir bieten Ihnen neben einem hohen Einkommen gute Ent-

wicklungsmöglichkeiten, selbständige Tätigkeit sowie ein an-

Überseering 25, 2000 Hamburg 60, Telefon 040 6 30 90 41

Bauingenieur (TH, FH)

Wir planen seit über 20 Jahren umfangreiche Bauvorha-

ben für die öffentliche Hand, Wirtschaft und Industrie. Im

Rahmen unserer breitgefächerten Aktivitäten auf vielen

Gebieten des Bauwesens suchen wir zum nächstmögli-

der gewillt ist, mit Einsatzfreude und persönlichem Engagement anspruchsvolle Projekte weitgehend selbständig zu bearbeiten. Die Aufgabe umfaßt die konstruktive und statische Bearbeitung von Projekten im Spannbeton-Brückenbau sowie im Ing.-Hoch- u. Tiefbau. EDV-Kenntnisse sind von großem Vorteil.

Wir bieten Ihnen eine gute leistungsbezogene Vergütung sowie entsprechende Anstellungsbedingungen.

Wir bitten Sie um Ihre Bewerbung mit vollständigen instruktiven Unterlagen, Lichtbild, Angabe des Gehaltswunsches und des frühesten Eintrittstermins.

#### Goldbeck Ingenieurgesellschaft mbH

ing.-Büro für Bauweisen 5778 Meschede, Postfach 13 63 Tel. 02 91 / 30 71

chen Eintrittstermin einen

Das Deutsche Rote Kreuz, Generalsekretariat Bonn, sucht eine/einer

#### qualifizierten Sachbearbeiter/in

für den Referatsbereich Zivil- und Katastrophenschutz. Das Sachgebiet umfaßt insbesondere die Bearbeitung von Grundsatzfragen rechtlicher, finanzieller und verwaltungstechnischer Art im Rahmen der Mitwirkung und Organisation des Deutschen Roten Kreuzes Im utz mit Schwerpunkt in den Fachdiensten Sanitäts- und

aufbahn oder Kenntnisse im betriebswirtschaftlich-ka lischen bzw. technischen Bereich) die Fähigkeit zur selbständigen Arbei nzaptionellen Fragen sowie die Erledigung von Verwaltungs

voneil sind recimiene bildrose, aberingen bevorzugt werden strophenschutz des Bundes und der Länder; bevorzugt werden arber/innen mit Erfahrungen oder Tätigkeitsnachweisen im DRK oder r/innen mit Erfahrungen oder Tätigk in einer vergleichbaren Organisation.

Vergütung und soziale Leistungen erfolgen nach den DRK-Arbeitsbedingungen in Anlehnung an den BAT. Schriftliche Bewerbungen mit ausführlichen

**Deutsches Rotes Kreuz** - Generalsekretariat - Referat P Friedrich-Ebert-Allee 71, 5300 Bonn 1

# Außendienst-Mitarbeiter grafische Gewert

Als Druckfarbenhersteller gehören wir zu den Marktführem der Branche. Im Zuge der Neuorganisation unseres Außendienstes stellen wir je einen Außendienstmiterbeiter für den nord- und auddeutschen Bereich ein.

Zur Übernahme dieser Aufgabe suchen wir daher Herren aus dem grafischen Gewerbe, die bereits Verkaufserfahrung mitbringen und bereit sind, sich nach umfassender Einarbeitung unserem interessanten Markt zu stellen. Eine spätere Aufgabenerweiterung als Verkaufsleiter, dem mehrere Außendienstmitarbeiter unterstehen, ist möglich.

Selbstverständlich bieten wir ihnen eine der Aufgabe angemessene Vergütung, einen Firmenwagen der gehobenen Mittelklasse und die heute üblichen

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an den CHL-CHIFFRE-Dienst, Liebrecht & Bauer GmbH, Postfach 17 40 81, 6000 Frankfurt 1.

Die Beachtung Ihrer Sperrvermerke wird von CHL garantiert.



## Bewerben **Erfolg**

individueller Beratungsservice

T. 0 40 / 24 17 49

#### Selbständige Existenz

Moderne Ehe-/Bekanntschafts anbahnung sucht geeignete De-men und Herren für die Einrich tung einer Filiale. Kapital ab DM 6000,- erforderlich. Nebenberuf-

licher Start möglich. CPA, Postlach 11 04 41, Ffm. 11

## **Bewerber auf** Chiffre-Anzeigen.

bitten wir, die Chiffre-Nummer auf jeden Fall de sichtbar außen auf dem Umschlag zu vermerken. Gelegentlich erreichen uns Zuschriften ohne Ang

der Chiffre-Nummer. Um sie an die Inserenten wt leiten zu können, müssen wir sie öffnen. Das kanr Mißverständnissen führen.

Also daran denken: Nicht nur innen im Anschreit sondern schon außen auf dem Umschlag die Chill Nummer angeben!

Herzlichen Dank.

Anzeigenabteilung

DIE WELT

# Für die Gestaltung der Zukunft suchen wir engagierte, ideenreiche und verantwortungsbewußte Mitarbeiter für das Marketing

KRAFT ist einer der bedeutendsten Nahrungsmittelhersteller der Welt. In der Bundesrepublik gehören wir mit einem Jahresumsatz von mehr als 1 Mrd. DM zu den Größten der Branche. Mit unserer breiten Produktpalette im Food- wie auch im Non-Food-Bereich sind wir in nahezu jedem Haushalt vertreten.

Philadelphia, jocca, Velveta, Mirácoli, Miracel Whip, Knack & Back, Frapan, KRAFT-Scheibletten, KRAFT-Backmischungen, KRAFT-Mayonnaise, KRAFT-Ketchup und viele andere Produkte, die unter der Marke KRAFT angeboten werden, sind für Verbraucher und Handel anerkannte Marken.

Ideenreichtum und modernes Marketing haben uns erfolgreich gemacht. Den Anforderungen der Zukunft wollen wir uns mit neuen Ideen und Konzeptionen stellen. Dies eröffnet zusätzliche Aufgaben im Marketingbereich.

Wenn Sie eine der nebenstehenden Positionen interessiert, bitten wir um ihre aussagefähige Bewerbung. Für eine telefonische Vorinformation steht Ihnen Herr Heinz Schwedes unter der Telefon-Nummer (06196) 402405 gem zur Verfügung.

## Senior **Produkt-Manager**

Nach Abschluß einer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung sollten Sie in mindestens fünfjähriger Berufspraxis als Produkt-Manager mit umfassender Marketingverantwortung für bedeutende Etats fundierte Kenntnisse erworben haben. Das gesamte Instrumentarium des Marketing-Mix wird Ihnen daher bestens bekannt sein.

Unser Senior Produkt-Manager gilt als Unternehmer im Unternehmen. Er trägt Umsatzverantwortung in zweistelliger Millionenhöhe, zeichnet verantwortlich für das wirtschaftliche Ergebnis seiner Produktgruppe und nutzt die Gestaltungsmöglichkeiten in der gesamten Bandbreite seines Produktbereiches.

## **Produkt-Manager**

Haben Sie nach Abschluß ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung bereits einige Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing/Verkauf oder Kommunikation gesammelt? Suchen Sie jetzt die Chance, mit attraktiven Marken und einem breiten Spektrum das erworbene Wissen und die Ihnen eigene Kreativität in größerem Rahmen umzusetzen?

Wir bieten Ihnen die Voraussetzungen, im Verbund des Marketing-Managements in erweiterte Aufgabenstellungen hineinzuwachsen. Die Übernahme von Verantwortung für eine Marke bzw. Produktgruppe schließt alle Maßnahmen des Marketing-Mix ein. Außerdem gehört die Mitarbeit bei der Entwicklung von Langfrist-Strategien sowie deren Fortschreibung zum Tätigkeitsbereich unserer Produkt-Manager.

KRAFT GmbH, Personalabteilung, Hauptstraße 185, Postfach 5520, 6236 Eschborn b. Frankfurt/M,





Nr. 163 - Samatag, Ig.

ndes Unternehmen Materialflußtechnik in Verkauf Projektien

ö**rd**ertechnik

it von innendienst

tung uber die Project

m als Diplom-Ingents

und Projektierung m

wir thre vollstandige

stellung, frühesten Ex

ISNORM-System Gra

Bien the little € ೧೯ನ ಎಟ್ಟಿಕ್ಕ

er gransther

ა**ი**ნ გურივიუ

Stalen Era

iffencions;----

me vergutung

eula un tren

an den Selv

2 7 7 ml

Berliner Ring 97 Harsum b. Hannon Telefon: 0 51 27 / 505



# Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

Wir suchen die Unternehmerpersönlichkeit mit strategischem Gespür

Wir sind ein in unserer Branche renommiertes Familienunternehmen und produzieren elektrische Bauteile, die im Haus- und Wohnbereich mit langlebigem Gebrauchsnutzen eingeselzt werden. Aufgrund unserer technischen Konzeption, Produktgüte und unseres Vertriebskonzeptes sehen wir unsere Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft und streben daher eine realistische, aber konsequente Expansion an. Zur Sicherstellung unserer Unternehmenszielsetzung und zur strategischen Erweiterung unserer Marktchancen suchen wir die Spitze unseres Managements für die Zukunst mit Ihnen als

# Alleingeschäftsführer - Elektrische Bauteile -

zu besetzen. Um diese Aufgabe optimal zu gestalten, sollten Sie die folgenden Aufgabenschwer-punkte und Voraussetzungen erfüllen:

- punkte und voraussetzungen erjuuen:

  Unternehmerische Befühigung zur Führung eines Familienunternehmens in Kooperation mit der Inhaberfamilie

  Befähigung, bestehende Absatzstrategien neu zu durchdenken und neue Vertriebswege zu konzipieren

  Erweiterung der bestehenden Produktpalette entsprechend den Marktbedürfnissen durch Zielgruppenerweiterung

  Steuerung des Unternehmens durch Handhabung entsprechender Managementund Controllinotechniken

Aus dem Vorgenannten wird Ihnen klar sein, daß wir zwar auf der einen Seite strate-gisches und konzeptionelles Denken verlangen, auf der anderen Seite jedoch auch die absolute Befähigung, die als richtig erkannten Ziele mit unserer hochqualifizier-

ten Mannschaft am Markt entsprechend umzusetzen. Dabei kommt es im wesentlichen darauf an, neben den Fachhandelsvertriebswegen Produkte für die Großvertriebsformen des Handels zu entwickeln und diesen Bereich stärker als bisher auszuhauen. Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit wird also das Finden einer überzeugenden Absatzkonzeption und deren Umsetzung am Markt sein. Sie werden in unserem Unternehmen auf ein hohes Maß an Flexibilität und Bereitschaft stoßen, da wir bereit sind, aufgrund der Handelslandschaft in eine Neuorientierungsphase einzutreten. Sie erhalten daher von der Familie alle entsprechenden Möglichkeiten, Ihre Zielswegen wir eine Mitteres Internehmen konzeption zu realisieren. Mit 200 Mitarbeitern sind wir ein mittleres Untern

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

so daß wir von Ihnen auch die personliche und fachliche Einstellung auf ein Unternehmen unserer Größenordnung erwarten. Der Stammsitz unseres Hauses liegt in einer reizvollen, attraktiven Gegend Nordrhein-Westfalens. einer reizvollen, attraktiven Gegend Nordrhein-Westfalens.
Wir glauben, daß die Aufgabenstellung des Alleingeschäftsführers in unserem Hause
einen hohen Anreiz für eine befähigte Unternehmerpersönlichkeit darstellt. Wir wurden gerne auch in Kontakt mit Herren kommen, die zum jetzigen Zeitpunkt keinen
Wechsel anstreben. Nutzen Sie daher die Chance einer risikolosen Karriereüberprüfung mit unserem Berater. Die Herren Friederichs und Hatesaul stehen Ihnen unter
der Rufnummer 02 28/2603-1 12 - am Wochenende und abends nach 18.00 Uhr unter
der Rufnummer der Zentrale 02 28/2603-0 - mit über die Anzeige hinausgehenden der Kunnumer der Zentrule 0228/2005-0- mit noer die Anzeige mausigenenden Informationen zur Verfügung. Ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebens-lauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gehaltsangabe, frühester Eintrittstermin) senden Sie bitte unter der Kennziffer 1/31 157 an die Personal & Management Beratung Wolfram Hutesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken wird zugesichert.

Ihr Gesprächspartner Bonn Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Entwicklungsfähige Position in renommiertem Bankinstitut: Wir bieten jungen Wirtschaftswissenschaftlern einen interessanten Einstieg!

Die Wahl der richtigen Finanzierung ist heute entscheidender denn je. Als bedeutendes Kreditinstitut mit eindrucksvoller Zielsetzung für die Zukunft sind wir erfolgreich auf dem Sektor Wohnungsbaufmanzierung sowohl öffentlicher als auch privater Auftraggeber tätig. Immer wichtiger werden dabei die Fragen nach der optimalen und problemgerechten Gestaltung von Finanzierungsmodellen. Damit wir den ganz speziellen Bedürfnissen unserer Kunden noch mehr als bisher gerecht werden, suchen wir für unsere Kreditabteilung Wohnungsbaufinanzierung eine(n) qualifizierte(n)

Wirtschaftswissenschaftler für die Entwicklung von Baufinanzierungs-Modellen

der/die weitgehend selbständig das Sachgebiet Produktgestaltung übernehmen soll. Als Voraussetzung für einen erfolgreichen Sturt in diesem Tätigkeitsbereich sollten Sie auf folgenden Gebieten überzeugen:

Kreativität und Gestaltungsfreude zur Entwicklung neuer Produkte und Finanzierungsmodelle

🗭 Analytische Fähigkeiten zur systematischen Markibeobachtung und zur kontinuierlichen Sicherstellung der Produktpflege Durchsetzungsfähigkeit und Argumentationssicherheit zur erfolgreichen Einführung und Realisierung neuer Modelle und Produkte durch überzeugende Präsentation eigener Arbeitsergebnisse

Sie werden uns zustimmen, daβ hierzu eine entsprechende, etwa zweijährige Berufserfahrung notwendig ist. Als solide Grundlage sollten Sie über eine abgeschlossene Ausbildung als Diplom-Kaufmann/Diplom-Volkswirt(-in) verfügen. Fundierte Kenntnise der Wohnungsbaufinanzierung halten wir für notwendig. Aufgrund Ihrer Erfahrungen sollten Sie die ganze Bandbreite möglicher Produktentwicklungen und deren anwendungsbezogene Umsetzung auf dem Markt effizient bearbeiten und bewerten können. Neben den fachlichen Voraussetzungen erfordert diese Aufgabe Verhandhungsgeschick und die Fähigkeit, sich wechseinden Problemstellungen flexibel zu widmen und Lösungsvorschläge überzeugend darzulegen.

bietet ein großes Maß an Selbständigkett und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb unseres Hauses. Wenn es Sie reizt, diese sicher nicht alltägliche Aufgabe in einem angesehenen Bankhaus zu übernehmen - Dienstsitz ist eine überaus attraktive Stadt in NRW - wenden Sie sich an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) wollen Sie bitte auf die Kennziffer I/21 177 beziehen. Für erste telefonische Vorabinformationen stehen Ihnen unsere Berater, die Herren Laue und Hatesaul, unter der Rufnummer 0228/2603-127 zur Verfügung. Am Wochenende und abends nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 0228/2603-0. Unsere Berater verbürgen sich für strikte Einhaltung von Sperrvermerken und für absolute Vertraulichkeit.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

# Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen

#### Mit Ihrer Hilfe wollen wir das gesamte Kosten- und Leistungsgeschehen transparenter machen

Wir sind ein mittleres Unternehmen der Reparatur- und Ersatzteilzulieferungsindustrie im Kraftfahrzeugbereich. Dank unserer technisch anspruchsvollen und auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Abnehmer zugeschnittenen Produkte haben wir uns eine angesehene Marktstellung erarbeitet. Unser zentraler Standort liegt in der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus sind wir jedoch im hohen Anteil im europäischen Ausland und in Übersee tätig. Unser Erfolg beruht zum einen auf einer klaren Vertriebs- und Marketingstrategie, zum anderen auf der Anwendung moderner Managementinstrumentarien. Mittlerweile haben wir eine Größenordnung erreicht, die eine optimale Steuerung über moderne Controllinginstrumente erfordert. Deshalb suchen

der uns durch seine hervorragende Fachkenntnis im Controlling-Bereich und seine bisherige berufliche Entwicklung voll überzeugt und der in der Lage ist, dieses Wissen in der Praxis auch effizient einzusetzen. Darüber hinaus sollte er aufgrund seines kaufmännischen Backgrounds das Potential besitzen, nach Bewährung in die kaufmännische Geschäftsführung aufzusteigen. Sie können uns von Ihrer Qualifikation für diese Aufgabe am besten überzeugen, wenn Sie die folgenden Aufgabenstellungen

- Ausbau und sichere Handhabung der Planungs- und Kontrollsysteme unter Berücksichtigung der firmenspezifischen Gegebenheiter
- Weiterentwicklung der Leistungsträger- und Ergebnisrechnung
- Konstante Überprüfung von Plänen, Budgets, Aktions- und Investitionsprogrammen etc. sowie Analyse und Interpretation von Soll- und Istabweichunger

 Systematische Beratung des Managements in allen betriebswirtschaftlichen Fragen Am ehesten können Sie diese Aufgabe bewältigen, wenn Sie auf der Basis einer fundierten kaufmännischen oder wirtschaftswis-

senschaftlichen Ausbildung (Betriebswirt grad.) bereits erfolgreiche Erfahrungen im Controlling-Bereich gesammelt haben. Neben der Fähigkeit, das Unternehmen zu durchdringen und notwendige Maßnahmen zu erarbeiten, erwarten wir von Ihnen Verhandlungsgeschick und Zielstrebigkeit. Die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen erfordert zudem Standvermögen und die Fähigkeit, andere für überzeugende Ideen zu begeistern. Wir suchen nicht den reagierenden Controller, sondern den, der in der Lage ist. Probleme aufzugreifen und Lösungsvorschläge bereits im Vorfeld zu erkennen und aufzuzeiger Da unsere Aktivitäten im bedeutenden Umfang im europäischen Ausland und in Übersee stattfinden, sind englische Sprach-

kenntnisse unbedingt erforderlich, Kenntnisse der französischen und spanischen Sprache sehen wir als wünschenswert an. Ihr Alter sollte um die 40 liegen. Die Honorierung und die Rahmenbedingungen sind der Bedeutung dieser Position angemessen. Wenn Sie sich als Controller bereits profiliert haben und bereit sind, unternehmerische Verantwortt Sie diese Chance nutzen!

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Gehaltsangabe, frühester Eintrittstermin) an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1, unter Angabe der Kennziffer 1/71 167. Unsere Berater verbürgen sich für absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken.

Sollten Sie Vorabinformationen wünschen, so stehen Ihnen die Herren Berater Dr.-Ing. Stenger und Hatesaul unter der Rufnummer 0228/2603-131 gerne zur Verfügung. Am Wochenende und abends nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte unsere Zentrale an: 0228/2603-0.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Bonn Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Unsere bestehenden Erfolge wollen wir durch neue Impulse puit Ihrer Hilfe absichern

Pas ist grob umrissen die Aufgabe, die wir - ein konzernunabhängiges Unternehmen der Medizintechnik - unsegen neuen Mitarbeiter übertragen wollen. Sein Vorteil ist, daß wir auf der Grundlage eines ausgereiften techni-chen Know-hows mit unseren Produkten im Krankenhausmarkt eine profilierte Stellung einnehmen. Dazu haben gir im Unternehmen sowohl von der Philosophie als auch von der Struktur her die notwendigen Voraussetzungen

Product-Manager Medizintechnik -

an einem in diesem Markt großgewordenen Marketingprofi erwarten wir die erfolgreiche Bewältigung folgender afgabenschwerpunkte:

Erforschung neuer und Analyse bestehender Potentiale für unsere Produktpalette im Krankenhausmarkt Entwicklung und Realisierung einer firmenspezifischen Marketing- und Vertriebsstrategie

Ausschöpfung aller Marktchancen durch Weiterentwicklung des Produktsortiments Entwurf und Umsetzung produktgerechter Verkaufsförderungsprogramme

Um wiser anspruchsvolles Niveau zu erfüllen, erwarten wir von Ihnen, daß Sie auf der Basis einer betriebswirt-Schaftlichen oder naturwissenschaftlichen Ausbildung über Berufserfahrungen im Product Management von medizintechnischen Geräten verfügen und die Absatzwege im Krankenhausmarkt optimal beherrschen. Neben esen fachlichen Voraussetzungen besitzen Sie ein hohes Maß an Kreativität, Durchsetzungsvermögen und Vertandlungsgeschick. Unsere erfolgreiche Vertriebsmannschaft, mit der Sie eng zusammenarbeiten werden, ver-dangt, daß Sie nicht nur kooperationswillig, sondern auch kooperationsfähig sind. Wenn Sie darüber hinaus eine Jolgreiche Praxis als Verkäufer nachweisen können, hätten Sie erhebliche Pluspunkte.

ur Alter sollte zwischen Ende 20 und Ende 30 Jahren liegen, damit Sie zu unserer Führungsmannschaft passen. jandort unseres Unternehmens ist eine wirtschaftlich aktive und kulturell attraktive Stadt in einer der schönsten

Wenn Sie es gewohnt sind, eigenständig und engagiert zu arbeiten und Sie sich von der skizzierten Aufgabenstel-Jung angesprochen fühlen, erwarten wir gern Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebens-Janif, Lichtbild, Zeugniskopien, frühestmöglicher Eintrittstermin, Gehaltsangabe) an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn I, unter Angabe der Kennziffer I/61 187. Unsere Berater verbürgen sich für absolute Vertraulichkeit und die konsequente erücksichtigung von Sperrvermerken. Sollten Sie Vorabinformation wünschen, stehen Ihnen die Herren retschmer und Hatesaul unter der Rufnummer 02 28/2603-1 16 gern zur Verfügung.

> Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Ihre Fachkompetenz und unser Image sind die Basis für unseren gemeinsamen Erfolg

Als renommiertes und finanzstarkes zentrales Kreditinstitut sind wir in der Lage, interessante Konditioner und maßgeschneiderte Finanzierungsmodelle anzubieten. Um noch mehr auf die Bedürfnisse der Abnehmer unserer Kreditleistungen eingehen zu können und durch die regionale Nähe auch die spezifischen Probleme noch besser zu berücksichtigen, suchen wir zum Aufbau einer neuen Geschäftsstelle in Norddeutschland den

Bank-Repräsentanten

- Hannover -

Die von uns angesprochenen Zielgruppen sind überschaubar, aber ausgesprochen anspruchsvoll. Wenn Sie nachfolgendes Anforderungsprofil erfüllen, sollten wir miteinander ins Gespräch kommen:

Umfassende Kenntnisse des Kreditgeschäftes, insbesondere im Bereich der Baufinanzierung sowie Erfahrungen in der

Bewertung von Großobjekten Nachweisbare Akquisitionsbefähigung in Verbindung mit Flexibilität und Verhandlungssicherheit auf hohem Niveau

Überzeugende und seriöse Persönlichkeit, die von institutionellen Kapitalanlegern als Gesprächspartner voll akzeptiert wird Fundierte Marktkenntnisse der entsprechenden Region und Gefühl für die Mentalität der dort lebenden Menschen

Wir erwarten von Ihnen den Aufbau neuer und die Pflege bestehender Kundenbeziehungen, vornehmlich zur regionalen Kreditund Versicherungswirtschaft, zu großen Finanz- und Immobilienmaklern sowie zu Direktkunden. Hierbei werden Sie in Ihrer Region absolut selbständig und eigenverantwortlich agieren, wobei Sie selbstverständlich jederzeit auf das Know-how des Stammhauses zurückgreifen können. Auch der Aufbau des Hypothekenbüros zu einer funktionierenden organisatorischen Einheit muß von Ihnen bewältigt werden, wobei wir Ihnen selbstverständlich alle erforderlichen materiellen und personellen Rahmenbedingungen schaffen werden. Zur Vorbereitung auf Ihre neue Aufgabe werden Sie in unserer Zentrale intensiv eingearbeitet, um mit den spezifischen Besonderheiten unseres Hauses vertraut zu werden.

Vom Alter her haben wir uns nicht festgelegt, sondern legen Wert auf die Erfüllung unseres Anforderungsprofils und des zu bewältigenden Aufgabenspektrums. Ihre Bezüge wachsen mit Ihrem eigenen Erfolg und werden durch großzügige Sozialleistun-

Wenn es Sie reizt, als Fachmann des Kreditgeschäftes mit starker Akquisitionsbefähigung Kundenbeziehungen zu pflegen und weiter auszubauen, dann sollten Sie nicht zögern, mit den von uns beauftragten Beratern, Herrn Baldus und Herm Hatesaul. unter der Rufnummer 0228/2603-1 13 Kontakt aufzunehmen. Diese Herren können Ihnen weitere, für Ihre Entscheidungsfindung wichtige Informationen geben. Am Wochenende und abends nach 18.00 Uhr wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 0228/2603-0. Sie können aber auch direkt Ihre aussagefühigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) an die Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1, unter der Kennziffer I/41 147 schicken. Absolute Vertraulichkeit und konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sind für unsere Berater selbstverständlich und bieten Ihnen die Möglichkeit, sich neutral über Ihre zukünstigen Karrierechancen zu informieren.

> Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

# Finanz-und Rechnungswesen

Dr. Klaus Ehrhardt

Unternehmensberatung Droste-Hülshoff-Str. 6

2000 Hamburg 52

Telefon: 040 / 82 90 09

Das in der Investitionsgüterindustrie tätige Unternehmen zählt zu den größten Arbeitgebern in der reizvoll gelegenen norddeutschen Hafenstadt.

In den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Datenverarbeitung sind ca. 40 Mitarbeiter tätig. Sie nach zeitgemäßen Grundsätzen zu führen, den fortgeschrittenen Standard des administrativen Instrumentariums zu bewahren und — wo immer möglich — weiter zu entwickeln, sowie den kaufmännischen Geschäftsführer zu entlasten, bilden die Hauptinhalte der zu besetzenden Position.

Ein abgeschlossenes wirtschafts-wissenschaftliches Hochschulstudium - eventuell eine Ausbildung zum Betriebswirt grad. sowie mehrjährige leitende Erfahrungen im Finanz- und Rechnungs-

wesen, möglichst von Investitionsgüterunternehmen, sind Voraussetzung. Sicheres Urteilsvermögen hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten DV ist unerläßlich. Besonders\_erwünscht sind Erfahrungen in Steuerrecht und -praxis sowie Einfallsreichtum und Wendigkeit im Bereich langfristiger Finanzierungen. Englische Sprachkenntnisse werden vorausgesetzt. Alter ca. 35 - 45 Jahre.

Die Position wird nach Einarbeitung mit Prokura ausgestattet. Die Vergütung trägt dem Anforderungsprofil in angemessener Weise Rechnung.

ich erwarte gern Ihre Bewerbung, deren vertrauliche Behandlung selbstverständlich ist. Sollten Sie sich gerade im Urtaub befinden, genügt eine aussagekräftige Kurz-

Wir sind ein führender Hersteller von technisch hochwertigen Dichtelementen vorwiegend für die Bereiche Maschinenbau und chemische Industrie. Unser Erfolg basiert auf Kreativität, marktorientiertem Handeln sowie einer ständigen Verbesse-rung unserer Produkte für individuelle Problemlösungen bei

چوههرين چوه در و در مورکويد کرد. در در در در در در مورکويد در در مورکويد و مختصر <del>می در در میکند در میکند در می</del>

Zur Sicherung und zum Ausbau unseres Erfolges suchen wir



## Konstruktionsleiter

Aufgabenschwerpunkt der von Ihnen zu führenden Abteilung Betriebsmittelkonstruktion ist:

- die wirtschaftliche und fertigungsgerechte Konstruktion unserer Maschinen, Anlagen und Vorrichtungen sowie
- die Verbesserung der eingesetzten Technologien und Organisationsmittel.

Der ideale Bewerber ist für uns ein ideenreicher Pragmatiker im Alter bis zu 40 Jahren. Er ist Diplom-Ingenieur Fachrichtung Maschinenbau (TU) und besitzt Kenntnisse insbesondere auch auf den Gebieten nik im Maschinenbau, der Kunststoff- und Kautschuk-

verarbeitungsmaschinen und des Werkzeugbaus. Der Bewerber sollte die Fähigkeit und Erfahrung mitbringen, ein hochqualifiziertes Mitarbeiterteam zu motivie-

Die Position ist entsprechend ihrem Stellenwert gut dotiert.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Richten Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches bzw. derzeitigen Gehalts und Ihres frühesten Eintrittstermins an unsere Persoder Hydraulik, Pneumatik, Regelungstechnik, Elektro- nalabteilung, Herm Höng, den Sie auch unter der Tei.-Nr. (0 40) 75 11-333 bis 18,00 Uhr erreichen können.

Martin Merkel & Co. KG 2102 Hamburg 93 - Postfach 93 02 80

Beim VERBAND RHEINISCHER WOHNUNGSUNTERNEHMEN (Baugenossenschaften und -gesellschaften ) E. V. - Organ der staatlichen Wohnungspolitik ist ab 1. 1. 1985 die Stelle des

## VERBANDSDIREKTORS

hauptamtliches Vorstandsmitglied gemäß § 26 BGB –

neu zu besetzen.

Der Bewerber sollte eine für die Verbandstätigkeit geeignete integrationsfähige, kooperationsbereite und kontaktfreudige Persönlichkeit mit organisatorischen Fähigkeiten und mit Verhandlungsgeschick sein. Eine abgeschlossene volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche oder juristische Ausbildung sowie wohnungswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen werden erwartet.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften, Angabe von Referenzen und Gehaltsvorstellungen sind bis zum 15. September 1983 zu richten an den

#### Vorsitzenden des Vorstandes des

Verbandes rheinischer Wohnungsunternehmen (Baugenossenschaften und -gesellschaften) e. V.

**Direktor Rudolf Conin** Heumarkt 68/72 (Haus der GAG)

5000 Köln 1

## Leiter allgemeine **Verwaltung / Controller**

Wir stellen uns den neuen Mitarbeiter als einen reifen, gestandenen Praktiker so um die 40 vor. Er berichtet direkt dem persönlich haftenden Gesellschafter. Als Hauptabteilungsleiter wird er nach der Einarbeitung Prokura erhalten. Er übersteht 3 Abteilungsleitern aus Rechnungswesen, Materialwirtschaft und Personalwesen. Die Führungsverantwortung für die Mitarbeiter aus diesen Abteilungen wird ca. 70 % seiner Arbeitszeit beanspruchen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, daß unser neuer Mitarbeiter weiß, wie Ziele formuliert werden und wie praktikable Wege dorthin für seine Mitarbeiter beschrieben werden, ohne daß er Generalist sein muß. Dennoch muß er fähig sein, konstruktive Beiträge zu leisten, denn seine Mitarbeiter sind Fachleute. Der zweite Teil der Aufgabe ist die Konsolidierung aller Teilpläne der Hauptabteilungen zu Jahres- und Geschäftsplänen und der ständige Soll/Ist-Vergleich dieser Pläne. Es ist klar, daß Ihre Vorschläge für Kurskorrekturen erhebliches Gewicht haben. Ansonsten sollten Sie bereits Erfahrung bei der Verwaltung von Kapital "anderer Leute" haben. Gem können Sie Ihre Erfahrung an bisher 2. Stelle gemacht haben.

ICHTHYOL seit nahezu 100 Jahren im Vertrauen des Arztes.

Am besten passen Sie zu uns, wenn Sie ein "Nordlicht" sind und Ihre Erfahrung aus einer der folgenden Industrien haben: Chemie - Kosmetik - Pharma - Markenartikel -Food - Non-Food.

Bitte verfassen Sie Ihre schriftliche Bewerbung so, daß wir schnell erkennen, was Sie



Sie kennen uns als führendes Zeitungshaus Europas mit rund zwölf-

tausend Mitarbeitern und einem Umsatz von über zwei Mrd. DM.

Zur Erweiterung unserer Stabsabteilung Revision suchen wir einen

Revisor – EDV

Innenrevisor

ICHTHYOL-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co. Sportallee 85, 2000 Hamburg 63

#### | FORTSCHRITT MIT REWE |

Die REWE-Handelsgruppe gehört zu den größten Lebensmittelhandelsorganisationen im europäischen Raum. Unser Wachstum liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Für unsere Zentrale in Köln suchen wir einen/eine

## ZENTRALEINKÄUFER/IN Oberbekleidung

fungsmarktes. Sie werden schwer-

bekleidung zuständig Sie sollen eigene Warendispositionen risikobewußt steuern und unsere Abnehmer überzeugend

betreuen.

Herren- und Kinderoberusancen sind unbedingt sche. erforderlich.

Über unsere Arbeitsbedingungen und Ihre Vorstellungen würden wir uns gern mit Ihnen un- 5000 Köln 1 Dazu ist eine mehrjähriterhalten. Zuvor bitten Tel. 02 21 / 16 55 - 2 02

mit umfassenden Kennt- ge Erfahrung unerläß- wir Sie jedoch, uns Ihre nissen des Beschaf- lich. wollständigen Bewer-Englische Sprachkennt- bungsunterlagen einzunisse, Kontraktsicherheit reichen. Nennen Sie uns punktmäßig für Damen-, sowie die Kenntnisse der bitte gleichzeitig Ihren relevanten Abwicklungs- frühesten Eintrittstermin techniken und Handels- und Ihre Gehaltswün-

> **REWE-ZENTRAL-AG** Personalwesen Domstr. 20

Als Revisor EDV prüfen und beurteilen Sie DV-unterstützte Systeme und Abläufe unter den Gesichtspunkten der Ordnungsmäßigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Als Innenrevisor führen Sie selbständig Ordnungsmäßigkeits-, Ablaufund Sonderprüfungen in allen Bereichen unseres Unternehmens durch.

Unsere zukünftigen Mitarbeiter sollten neben einem abgeschlossenen betriebswirtschaftlichen Studium über eine zumindest zweijährige Berufserfahrung in der internen Revision eines Industrie- oder Handelsunternehmens oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verfü-

Wir bieten Ihnen ein den gehobenen Anforderungen angemessenes Gehalt sowie die sozialen Leistungen eines modernen Großunternehmens. Der Arbeitsort ist Hamburg.

Interessenten/innen bitten wir um eine Kurzbewerbung unter Angabe der Kennziffer 317. Telefonisch erreichen Sie uns unter der Rufnummer: 347 25 29.

#### **AXEL SPRINGER VERLAG**

Personalabteilung Kaiser-Wilhelm-Straße 6 **2000 Hamburg 36** 

Wir suchen zum 1. 1. 1984 für die technische Leitung unseres Unternehmensbereichs Stromversorgung einen

## Elektroingenieur

mit Erfat:rung im 1-kV- und 20-kV-Netz-Bau sowie im Stationsbau. Außerdem sollte ar Kenntnisse über die AVBERV und TAB besitzen. Die Vergütung erfolgt nach BAT.

Ihre Bewerbung mit Lichtbild richten Sie bitte an

Stadtwerke 7614 Gengenbach Postfach 11 65

#### Weitere Auskunfte erteilt Ihnen gerne Herr Roschach, Telefon (0 78 03) 20 51

#### Dipl.-Ing. (FH), Vertrieb E-Technik

Anf. 40, Geschäftsführender Gesellschafter, Erfahrung in Vertrieb, Produktion u. Einkauf von Investitionsgütern der elektrischen Ener-gieversorgung, gute Kontakte im EVU- u. Industriekundenbereich Norddeutschland, sucht neuen Wirkungskreis als Geschäftsführer, Vertriebs- oder Niederlassungsleiter.

Zuschr. erb. u. PP 46735 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Wirtschafts-ing. grad. striekeufm., techn. Einkluf tetingorientiert, vielseit marketingorientiert, vielseitig, ortsungeb., sucht adäq, Pos. in Han-del o. Industrie. Angeb. erb. u. W 8997 an WELT-Verl., Postf. 10 09 84, 4300 Essen.

45 J., Wohnsitz Hamburg, sucht neu es: Betätigungsfeld. Auch Anßen diensttätigkeit angenehm.

## 37 Jahre, kaufm. Leiter (Betriebswirt)

36 Jahre, Sekretärin mehrere Jahre Auslandserfahrung, suchen zum 1. 10. 1983 neue verantwortungsvolle Tätigkeit (Baubranche) in Ägyp-

ten. Libanon oder Jordanien. Angebote erbeten unter D 8148 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Stellengesuche finden Sie auf den Selten 12 und 14

#### Wir suchen eine Persönlichkeit zum Aufbau unseres Vertriebes

Unser Unternehmen ist seit 9 Jahren am Markt und bietet Bauherrenmodelle, aber auch konventionelle Immobilien an. Die Projekte sind hochwertige, überwiegend gewerblich genutzte immobilien in zentralen Innenstadtlagen von Großstädten. Wir machen einen Umsatz von jährlich DM 30- 40 Mio., der bisher fast ausschließlich im eigenen Haus getätigt wurde. Firmensitz ist Düsseldorf.

Wenn Sie sich zutrauen, dafür – und für mehr – einen zuverlässigen Vertrieb zu organisieren, bewerben Sie sich bitte unter F 8084 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



r. 163 - Samstag. 16. July

des Mewcendpark of

THE ENERGY WITH arbeiterisem zu molivis

d interviewen ga

approd a spray gapte

samter agen unter Ange

SM Geiser Beu Geise

stub us fil Rudale belet.

Sie auch interdertig.

Ohr gate ches konnen

Юшта 93 . эт су'ёсл **93 (2<sub>8)</sub>** 

nen Praktiker stiumi**dje** 

Chiefrer Ara maustabler

dersteint 3 Abteilengslei en. Die Flintungsverank

70 St. seiner Arceitszeit ungen maler (drasbatar

The second states of the second oon tuli et lehig sem

son aute Der zweie Tal

grion paniou Labres und

me Es la vian catime

i Amborio en isolden Se

e raper Bern können

ылын гер Епагеия**ў ак** 

(2007 전 는 학교가 SPARKA) -

hing lawe then was **Se** 

Residence in the second section like the

Gengarbach

enter (Settlebeniu)

auf den Seilen

& Ot.



Als international bekanntes, erfolgreiches und wirtschaftlich gesundes Unternehmen der Werkzeugbranche produzieren und vertreiben wir alle Arten hochwertiger Hand- und Montagewerkzeuge an den Fachhandel und Do-it-yourself-Märkte. Unser anhaltender Erfolg beruht auf einer konsequent marktorientierten Produktpolitik sowie einem hohen Qualitätsstandard, auch bezüglich unserer Mitarbeiter. Die ständig steigende Nachfrage nach unseren Produkten erfordert jetzt die Erweiterung unserer Außendienstorganisation. Deshalb suchen wir

#### je einen

# KAUFSLEITER NORD

Das Verkaufsgebiet Nord erstreckt sich etwa bis Kassel

In Zentrum Ihrer Aufgaben stehen die Betreuung und Förderung unserer Produkte bei den wichtigsten Fachhandelspartnern. Das schließt deren Unterstützung durch qualifizierte Beratung großer industrieller Endabnehmer ebenso ein wie die systematische Akquisition neuer Kunden und den Auf- und Ausbau neuer Vertriebswege. Die Steuerung, Kontrolle und motivierende Führung einer kleineren schlagkfräftigen Außendienstmannschaft und regionale Marketingaufgaben runden Ihre Tätigkeit ab.

Diese anspruchsvolle, unternehmerische Aufgabe erfordert eine erfahrene und versierte Verkäuferpersönlichkeit, die sich in vergleichbarer Position in der Werkzeug- oder einer ähnlichen Branche bereits bewährt hat.

#### je einen

## EBIETSVERKAUFSLEITER

1. Hamburg/Schleswig-Holstein

2. Bremen 3. Bielefeld

Als Umsatzverantwortlicher für Ihr Gebiet stehen im Zentrum Ihrer Aufgaben die Betreuung unseres bestehenden Kundenstammes sowie die systematische Akquisition mit dem Ziel, die bestehende Marktpräsenz in diesen Gebieten mit hohem Zuwachspotential durch gute Verkaufsabschlüsse weiter auszubauen.

Wenn Sie sich selbst für einen kontakt- und verhandlungsstarken "Verkäufer aus Passion" halten, eigenständiges Handeln und erfolgsorientiertes Engagement bewiesen haben, ca. 30 bis 40 Jahre alt sind und ihre bisherige Außendiensterfahrung in dieser oder einer ähnlichen Branche gesammelt haben, sind Sie "unser Mann". Gute Verdienstmöglichkeiten (Fixum und Provision), vernünftige Spesen und Sozialleistungen sind selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen nicht nur einen ausgezeichneten Markennamen und ein international erfolgreiches Lieferprogramm, sondern auch attraktive Vertragsbedingungen. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter den Kennziffern P 2611 (Verkaufsleiter) und P 2612 (Gebietsverkaufsleiter) an die Unternehmensberatung Dr. Maier + Partner, Ringstraße 47, 7316 Köngen. Unter der Telefonnummer 0 70 24 / 88 61 gibt Ihnen Herr H. R. PRIESS gern weitere Informationen über Unternehmen und Aufgabe. Wahrung der Vertraulichkeit ist selbstverständlich. Aus dem Urlaub genügt eine Kurzbewerbung.



## DR. MAIER+PARTNER

UNTERNEHMENSBERATUNG BDU

# Referent Rechtsabteilung

Wir sind ein weltweit erfolgreiches Großunternehmen der Investitionsgüter-Industrie mit Sitz in Nordrhein-Westfalen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen weiteren Referenten Rechtsabteilung, der folgende Voraussetzungen mitbringen soll:

- zwei juristische Staatsexamen mit Prádikat
- mindestens dreijährige Erfahrung bei Vertragsgestaltung mit Vertragsabwicklung im Schwermaschinen- und/oder Anlagenbau
- gute Kenntnisse im Wettbewerbs- und Gesellschaftsrecht
- verhandlungssicheres Englisch; darüber hinaus wären Französisch- oder Spanischkenntnisse
- von Vorteil Bereitschaft zu Auslandsreisen

Der Rechtsabteilung kommt in unserem Unternehmen eine zentrale Bedeutung zu. Wir brauchen daher einen Könner, der als kompetenter Gesprächspartner bei der Formulierung und Abwicklung von Verträgen des Ein- und Verkaufs, für Konsortialgeschäfte, Gegengeschäfte und Finanzierungen seinen Mann

Dotierung, Ausstattung und Entwicklungsmöglichkeiten dieser Position sind ihrer Bedeutung entsprechend attraktiv.

Wenn Sie glauben, diese Aufgabe erfolgreich wahrnehmen zu können, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen an unseren Personalberater. Sperrvermerke werden selbstverständlich beachtet. Kennziffer: WSR 660

(enhance

Personalberatung Dipl.-Psych. Fried. Sachteleben BDU 43 Essen-Bredeney Meisenburgstr. 45 Telefon (0201) 423243

Die Zweignlederlassung einer großen japanischen Bank sucht

## MARKETING OFFICER utigabe die Akquisition und Pflege der deutschen Unternehmen mit weltweiten Aktivit

- Bankkaufmann mit Erfahrungen im internationalen Bankgeschäft
- Die Position als Manager (Asst.-Manager) wird leistungsgerecht dotiert.
- Alter zwischen 30-35 Jahren
  - Englisch-Sprachkenntnisse.

- Fähigkeit der Kundenberatung

- Interessenten senden bitte ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeug vorstellung, usw.) an die Personalabtellung der

FUJI BANK, LTD. Immermannstr. 3, 4000 Düsseldorf 1, Tel. (02 11) 1 69 31 92

Norddeutsches Vertriebsunternehmen sucht

## Kollegen für

den Außendienst Berufsfremde werden einge-schult, Höchstdotierung.

Bewerbungen schriftlich an: Unternehmensberatung Peter Kaup

Hoheluftchaussee 15 2000 Hamburg 20

In unserem Werk Heidelberg entwickeln und vertreiben wir elektronische Komponenten und Systeme für die Automatisierungstechnik. Unsere Kunden sind die Maschinenausrüster und die Anlagenhersteller.

Wir suchen berufserfahrene

## Vertriebsingenieure für elektronische Systeme

- Bearbeitung von Kundenanfragen
- Erstellen von Schaltplänen
- Selbständige Abwicklung der Aufträge
- Erstellen der Dokumentation Schulung von Kunden und Außendienstmitarbeitern
- Durchführung von Marktuntersuchungen

Wir sind an Bewerbern interessiert, die entweder auf dem Gebiet der elektronischen Steuerungen oder deren Anwendungsgebiete tätig waren. Ingenieure mit Vertriebserfahrung mit sonstigen elektronischen Systemen und Produkten sollten sich ebenfalls bewerben. Es wird eine umfassende Einarbeitung geboten.

**BROWN BOVER!** 

Bitte richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter dem Kennzeichen "SV" an unsere Abtellung Personal- und Sozialwesen.

BROWN, BOVERI & CIE · AKTIENGESELLSCHAFT Geschäftsbereich Automatisierungstechnik Postfach 10 16 80, 6900 Heidelberg



## Abteilungsleiter **AV/Konstruktion Antriebstechnik**

Als Spezialunternehmen der Investitionsgüter-Industrie haben wir international in Fachkreisen einen guten Ruf. Dienstsitz ist eine Universitätsstadt in NRW. Obwohl konzerngebunden, liegt unser Vorteil in der Flexibilität, bewiesen durch vielfältige Anpassungskonstruktionen.

Innerhalb der Hauptabteilung Entwicklung und Konstruktion befaßt sich eine Abteilung mit der Arbeitsvorbereitung und Planung der Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit, wofür wir den Abteilungsleiter suchen. Schwerpunkte seines Arbeitsbereiches werden sein: Standardisierung unserer Produkte im Hinblick auf die Einführung von

CAD. Normenstelle mit Zeichnungsverwaltung ist bereits vorhanden. 2. Arbeitsvorbereitung, Auftragsbearbeitung, Terminstelle sowie Planung der Entwicklungs- und Konstruktions-

Das Anforderungsprofil: Abgeschlossenes Studium, zumindest der FH, als (Normen-)Ingenieur, mindestens 5

struktion und/oder Normenarbeit im Maschinenbau, in der Fahrzeug- bzw. Antriebstechnik; Grundkenntnisse der DV sind wünschenswert, speziell auf dem Gebiet des CAD. Gründliche Englischkenntnisse sind wichtig. Und nicht zuletzt: die Fähigkeit zu führen und zu überzeugen; dazu sind Aufgeschlossenheit und Kontaktfähigkeit wichtige Voraussetzungen.

Jahre Berufserfahrung in der Kon-

Wenn Sie die fachlichen und persönlichen Anforderungen zu erfüllen glauben und darüber hinaus bereit sind. sich überdurchschnittlich zu engagieren, schreiben Sie uns bitte über unseren Personalberater, am besten gleich mit einer kompletten Bewerbung: Handschreiben, tabell. Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien sowie Angabe von Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin. Selbstverständlich wird ein evtl. Sperrvermerk korrekt beachtet.

Kennziffer: WGA 666.

Serviculum

Personalberatung Dipl.-Psych. Fried. Sachteleben BDU 43 Essen-Bredeney · Meisenburgstr. 45 · Telefon (0201) 42 32 43

# **Productmanager** Medizintechnik

Wir sind die deutsche Tochtergesellschaft einer bedeutenden internationalen Unternehmensgruppe. Unser weltweit tätiger Firmenverband ist sehr erfolgreich und mit einer breiten Produktpalette auf dem medizinischen Sektor führend. In Deutschland haben wir uns mit medizintechnischen Produkten hochwertiger Technologie einen ausgezeichneten Namen und einen bedeutenden Marktanteil erarbeitet. Die marktgerechte und professionelle Betreuung des bestehenden Produktprogrammes sowie die Verantwortung für die Entwicklung neuer Produkte wollen wir einem engagierten Productmanager übertragen.

Als idealen Kandidaten stellen wir uns eine Person im Alter zwischen Anfang 30 und Anfang 40 Jahren vor, die nach einer technischen, medizintechnischen oder medizinischen Ausbildung einige Jahre im Productmanagement bzw. in artverwandten Funktionen gearbeitet hat. Die Aufgabe wird es sein, neben der laufenden Produktbetreuung Voraussetzungen für einen optimalen Verkauf zu schaffen und den Verkauf qualitativ zu unterstützen. Darüber hinaus wird ein enger Kontakt zu unseren Konden entstehen, um Hilfe bei spezifischen Problemstellungen zu geben und gezielt Problem zu erarbeiten. Persönlich qualifiziert den Bewerber eine systematische und grundliche Arbeitsweise, ein hohes Maß an Selbstbewußtsein, Kooperationsbereitschaft, verkäuferisches Geschick, Durchsetzungsvermögen und Beweglichkeit. Wir bieten auch einem Nachwuchsmann eine Chance. Allgemeine Englischkenntnisse sind erforderlich. Die Dotierung ist attraktiv und wird Sie zufriedenstellen. Standort ist eine reizvolle Großstadt in Norddeutschland.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an unseren Berater JMP Personalberatung GmbH, Große Theaterstraße 42, 2000 Hamburg 36, Telefon (0 40) 34 19 06. Er behandelt Ihre Bewerbung streng vertraulich - Sperrvermerke werden berücksichtigt. Sollten Sie schon am Wochenende (Samstag und Sonntag) Fragen haben, rufen Sie bitte jeweils zwischen 11.00 und 16.00 Uhr beim zentralen Informationsdienst unseres Beraters in Frankfurt, Telefon (06 11) 71 72 55, unter Angabe des Zeichens H 2273, an.



Berlin · Düsseldorf · Frankfurt · Hamburg · München

## brose

Durch unser Know-how auf dem Gebiet mechanischer und elektromechanischer Verstelleinrichtungen sind wir ein anerkannter Partner der Automobilindustrie. Mit rd. 1400 Mitarbeitern wollen wir unsere Position weiter ausbauen. Aufgrund einer flexiblen und zukunftsweisenden Produktpolitik erwarten wir auch in den nächsten Jahren überdurchschnittliche Zuwachsraten.

im Zuge aufbauorganısatorischer Verstärkungen ist die Position

## Leiter **Datenverarbeitung** und Organisation

Schwerpunkte der Aufgaben liegen in der aktiven und initiativen Planung, Organisation und Realisation von EDV-Projekten in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, wobei hier die Lösung der DV-gestützten Abwicklung unserer Fertigungssteuerung Priorität hat. Im Bereich der allgemeinen Organisation sind Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation zu lösen und zu aktualisieren.

neu zu besetzen.

Wir erwarten einen engagierten EDV- und Organisationsfach- . mann, der bei der verantwortlichen Realisierung von Organisations- und EDV-Projekten bereits hervorragende Fachkenntnisse bewiesen hat und umfassende Erfahrungen mit IBM /34 und / 38 besitzt. Daneben sind ausgeprägtes analytisches Denken, Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit, unterschiedliche Interessen zu koordinieren, Voraussetzungen für diese Position.

Eine tätigkeits- und leistungsgerechte Dotierung ist für uns ebenso selbstverständlich wie zeitgemäße Personalzusatzleistungen.

Für Informationen steht Ihnen Herr Röß unter 09561/21-231 geme zur Verfügung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Personalleitung Postfach 355

8630 Coburg

Unser Unternehmen ist weltweit im Maschinenbau tätig. Für die Führung des Betriebes zur Fertigung von schweren Industrie- und Baufahrzeugen suc einen erfahrenen

## **Betriebsleiter**

Die zu übernehmende Aufgabe umfaßt die fachliche und personelle Verantwortung für die Fertigungsvorbereitung. Fertigungssteuerung und die Werkstätten mit ca. 150 Mitarbeitern.

Der Stelleninhaber sollte ein hohes Maß an Fachwissen, insbesondere Erfahrungen mit modernen Methoden der Material- und Kapazitätsdisposition sowie der effektiven Fertigungsverfahren im Fahrzeugzusammenbau in Kleinserien sowie der Arbeitsvorbereitung besitzen.

Führungserfahrung, Kostenbewußtsein und die Bereitschaft zur kooperativen Mitwirkung an den konstruktiven und produkttechnischen Problemlösungen werden vorausgesetzt. Vorteilhaft sind Kenntnisse auf dem Gebiet der EDV-Anwendungen für die Fertigung und die Beherrschung der englischen Sprache.

Die Stelle ist der Bedeutung entsprechend organisatorisch eingegliedert und dotiert. Bei der Wohnungsbeschaffung wird Unterstützung gewährt.

Interessierte Bewerber bitten wir um Einreichung ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften) unter L 8088 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Nachwuchskraft für Vertrieb Betriebswirt aus Bank, Industrie oder Außenhandel

Hermes ist der führende deutsche Kreditversicherer. Seit 1917 bieten wir den Unternehmen unserer Wirtschaft Sicherungsmöglichkeiten gegen Forderungsausfälle und eine Palette von Dienstleistungen im Finanzbereich. Unser Geschäft hat Zukunft.

Das stellt verstärkte Anforderungen an unsere Firmenberatung.

Nach einer sorgfältigen, fachbezogenen Vor-bereitung sollen Sie zunehmend selbständig Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern pflegen und insbesondere neue Verbindungen anbahnen.

Dabei werden Sie mit Unternehmern und Führungskräften verhandeln. Das erfordert von

für unsere Zweigniederlassung Hamburg ge- Ihnen ein hohes Maß an Aufgeschlossenheit und Kontaktfählgkeit.

> Sie können sicher sein, daß wir Ihren Einsatz und Erfolg honorieren.

> Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen vollständigen Unterlagen an die Leitung der Zweigniederlassung Hamburg. Chilehaus A, Fischertwiete 2 2000 Hamburg 1, Telefon 040/3 39 65-0



### HVV

Heidelberger Versorgungsund Verkehrsbetriebe GmbH

Die HVV mit ihren Organgesellschaften Stadtwerke Heidelberg AG (Elektrizität, Fernwärme, Erdgas, Wasser) und Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG (Straßenbahn, Omnibusse, Bergbahn), Konzernumsatz 300 Mio. DM, 1250 Mitarbelter, sucht den

## **Leiter Personal- und Sozialwesen**

Die Abteilung ist dem kaufmännischen Geschäftsführer unterstellt. Das Tätigkeitsgebiet

- fachliche und organisatorische Leitung der Abteilung
- Vorbereitung und Durchführung personeller Maßnahmen - Beratung der Geschäftstührung und der Vorstände
- Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen
- Zusammenarbeit mit dem Konzernbetriebsrat und den Betriebsräten der Organgesellschaften
- Anwendung der umfangreichen tarifvertraglichen und gesetzlichen

Wir erwarten eine qualifizierte betriebswirtschaftliche Ausbildung, mehrjährige Führungserfahrungen im Personal- und Sozialwesen, sehr gute Kenntnisse im Betriebsverfassungs- und Arbeitsrecht sowie Kenntnisse im Tarifvertragsrecht des öffentlichen Dienstes. Daneben muß der Bewerber über Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Standvermögen und diplomatisches

Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung nach dem Bundesangestelltentarifvertrag -BAT -, gute Sozialleistungen und eine zusätzliche Altersversorgung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskopien an unsere Personalabteilung. Geben Sie Ihren Gehaltswunsch und den frühesten Eintrittstermin an.

**HEIDELBERGER VERSORGUNGS- UND VERKEHRSBETRIEBE** GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG Postfach 10 55 40, 6900 Heidelberg 1

Zum Ausbau unserer Vertriebsorganisation suchen wir weitere

## Mitarbeiter im Außendienst

für den Großraum Aachen, Neuss, Mönchengladbach, Krefeld, Kleve, Mülheim bzw. für den Großraum Essen, Dortmund, Wuppertal, Hagen.

Betreuung eines fest abgegrenzten Bezirkes, in dem Sie selbständig sein sollen. Pflege des bereits vorhandenen Kundenstammes. Tätigkeit:

Weiterer Ausbau dieses Kundenkreises.

Beobachtung der Marktsituation und Kontaktpflege mit der für Sie zuständigen Vertriebsleitung.

Außer den geschilderten Tätigkeiten erwarten Sie weitere interessante

Wir sind ein führendes Unternehmen der Antriebsbranche auf dem elektrotechnischen sowie getriebebaulichen Sektor.

Unsere Investitionsgüter sind durch langjährige Werbeaktlonen und durch umfangreiche Verkaufserfolge bei der einschlägigen Industrie bestens eingeführt. Branchenkenntnisse sind erwünscht, aber nicht

Das Alter unserer zukünftigen Mitarbeiter soll zwischen 25 und 40 Jahre

Wir suchen Mitarbeiter, die an einer Dauerstellung interessiert sind, um den laufenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Eine dynamische Person ist erforderlich.

Wir bieten: Bewerbungsunterlagen:

Branche:

Angestelltenverhältnis, Festgehalt und Umsatzprovision, Vergütung für Pkw, Tagesspesen, Teamarbeit sowie angenehmes Betriebsidima. Die Bewerbungsunterlagen müssen außer den Zeugnissen eine möglichst genaue Beschreibung der bisherigen Tätigkeit, einen ausführlichen Lebenslauf sowie ein neues Lichtbild enthalten.

Sämtliche Bewerbungsunterlagen werden diskret behandelt. Ihre Bewerbung wollen Sie bitte an die Firma



#### Adam Baumüller GmbH

Hildener Straße 30, 5650 Solingen 11

Mitarbeiter für

# **Arzneimittel**

SIEINER

ein deutsches, konzernunabhängiges Unternehmen, stellt Arzneimittel her, die auf einigen Gebieten der inneren Medizin zu den führenden in Deutschland gehören.

SIEINER

Pharma-Berater

## für den Besuch von Praxen und Kliniken

sowie einen

#### Gebietsleiter für den Großraum Karlsruhe

für sofort oder später.

Bewerber(innen) sollten zwischen 25 und 40 Jahre alt sein und über eine der folgenden Vorbildungen verfügen:

- abgeschlossenes Studium der Human- oder
- Veterinärmedizin, Biologie, Chemie oder Pharmazie
- Ausbildung als technischer Assistent der Biologie, Chemie, Medizin oder Pharmazie

SIEINER anerkannter Abschluß als geprüfter Pharmareferent

Eine gründliche theoretische und praktische Einarbeitung bei voller Gehalts- und Spesenvergütung.

Eine großzügige Gehaltsregelung, die Ihren Fählgkeiten entspricht 13. Monatsgehalt Urlaubsgeld Erfolgsabhängige, individuelle STEINER-Leistungsprämie

Finanzielle Sonderleistungen Großzügige Spesenregelung Kilometergeld oder Firmenwagen Zusätzliche innerbetriebliche Urlaubsregelung

Private Unfallversicherung Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild und Zeugnisabschriften senden Sie bitte an die Personalabteilung

SIEINER

Deutsche

**Arzneimittel** Gesellschaft, Ostpreußendamm 72-74, 1000 Berlin 45

## 

## Die aktive Gestaltung der Upternehmenspeiltik und die Stenerung von Unternehmen auf Erfolgskurs sind die markantesten Merkmale meiner Person.

Neben unternehmerischem Geschick und der fachlichen Kompetenz in allen vertrieblichen, technischen, aber auch kaufmännischen Bereichen – da Dipl.-Ing. und Betriebswirt – bin ich als aktiver Gestalter nicht nur in der Lage, Impulse zu geben, sondem besitze auch die langjährige Führungserfahrung, qualifizierte Mitarbeiter durch Vorbild leistungsorientiert zu motivieren. Vorstands- und Geschäftsführererfahrung in den Branchen Bau-

maschinen. Fördertechnik und Anlagenbau sind vorhanden. Ich suche eine neue Herausforderung als

## Vorstandsmitglied Geschäftsführer

eines metallverarbeitenden Unternehmens. Ich bin in den endvierziger Jahren, belastbar, aktiv, voller Unternehmergelst und in der Lage, auch Unternehmen, die sich in einer wirtschaftlich schwierigen Phase befinden, erfolgsorientiert zu führen.

Sollten Sie diese wenigen Hinwelse Interessieren, so bitte ich um Kontaktaufnahme unter D 8082 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Industrie kaufmann, 26 Jahre, Vertriebserfahrung im Innen- und Anßendienst (gesamtes Bundesgebiet)

möchte sich verändern!

Drahtbranche von Vorteil, jedoch nicht bedingung.

Biete: Einsatzwillen, Dynamik, Flexibilität sowie Reisebereitschaft (später everstuell auch engl.-spr. Auskand), starkes Interesse an Weiterbukung sowohl in der Praxis als auch in der Theorie.

Wohnortslexibilität.

Erwarte: Eine Stellung, in der mehr bewegt werden kann als bishor, Gesprächspartner, die wissen, was sie wollen. Ein Unternehmen, das Ziele setzen kann u. diese auch erreichen will.

Sollte ich IHR Mann sein, so bitte Ich um erste Kontaktaufnahme unter Y 8099 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Volljurist

27 J., ledig, Examen befriedigend, Schwerpkt. Öffentliches Recht, Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, gute englische Sprachkenntnisse (Auslandsaufenthalte), Spanisch, Niederländisch (Grundkenntnisse), sucht wegen Promotion

Teilzeitbeschäftigung Zuschriften u. P 8091 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Druckfachmann

(gelernter Schriftsetzer), 36 Jahre, verhelratet. Bisher tätig gewesen als Leyouter (LTD), Technischer Redakteur (Tageszeitung); Erfahrung in Montage, Repro, Plattenkopie und Kalkulation (Druckerei). Zur Zeit RTS-Produktioner sucht neuen Wir-

Produktioner, sucht neuen Wir kungskreis per sof, oder später.

Ang. unt. S 8093 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen

Betriebswirt, grad.

28 J., über dreijähr. erfolgreiche Ta-tigk. I. EDV-Vertrieb, Erfahrung in al-len Orga-Fragen in Industrie, Groß-handel u. Dienstleistungsbereich. Co-bolkeminse, such eine Moglichk. der Veränderung. Auch als Organisator u. Systemanalytiker.

Zuschr. erb. unt. W 8009 an WELT Verlag, Postf. 10 08 54, 4300 Essen

Rechangs-Flanzwesen
Dipt-Volkswirt UNI HH, lengi Buch
hahungsleitung. Exportabwicklung
große Innendiensterfahrung, such
verantwortungsvolle Vertrauensstellung in Führungsposition REWE oder
als rechte Hand der Geschäftskeitung.

am rectue ramo der Geschaftskeitung. Biete: große Berufserfahrung, bob Einsutzbereitschaft, absolute Vertrau-enswürdigkeit. Zuschr. erb. unt. V 3096 an WELT-Verlag, Fostf. 10 06 64, 4300 Essen.

Experiisadmana "TRADER"
38 J., verh., 2 Kd., fl. Engl./Span., 8 J.
Antiandserl. Latein- u. Zentralamerika, technischer Sachversland, allround, Schwerpunkt Stahlbereich,
Massanst., Edelst., Guß. + Schmiedel.,
Rohre u. Zubehör, jedoch nicht produktgebunden, sucht verantwortungsvolle Position als Verkaufs-Exportieiter o. Hullich, z. Z. in ungek. Stellung
als Verkaufs! im Ansiand tätig. Antritistermin mittelfristig oder nach
Vereinb. Zuschr. erb. unt. K 3197 an
WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Kapitün A 6 44 J., Deutscher, fl. Engl. v. Rat., 25 J. Erf. in weltweiter Linien- v. Massen-gutahrt, Wohnsita Salerno, möchte verantworfungsv. Aufgabe in Rallen übernehmen (Industrie-/Handelsver-

tretung usw.).
uschr. erb. u. X 8098 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Reno-Gehilfin 22, sucht z. 1.10.83 neuen Wirkungskreis. Zuschr. erb. u. PU 46 732 an WELT-Verlag. Post-fach, 2000 Hamburg 36.

PARIS Deutscher, 35 J., Dipl.-Kim., Studius in Frankr., Landes- und Konzerner fahren, sucht leitende Stellung.

Junger Mann

24 J., ledig, sucht Stelle als Kraftfahr-zeug-Elektriker od. Kraftfahrer, Klas-se 2, 3 u. Bus, auf wechzelnden Groß-banstellen im Ausbard. Tel. 02 71 / 23 46 53

Secretary/Assistant 3 years commercial apprentices-hip German/English/Portuguest (German/English Shorthand), several years abroad is looking for an interesting job. Y 7769 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Betriebswirt mit Zulassung zum Rechtsbeistand, vertriebs- und absatzorientiert, Engl in Wort und Schrift, möchte sich im Bereich Handel/Bank verändern.

**Betriebswirt VWA** 

Settienswith www.e.

3 J., verh., langi. Erf. in Werbung.
Verkaufsförderung, Verkauf Investgiter-Industrie, sucht neue Aufgabe in
Marketing, Vertrieb oder Verband.
Zuschriften erbeten under R 2022 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4200
Essen. Cheffehrer

Chauffeur, 38 J., verh., 20 J. unfallfre ruh., solide, sehr gesund, belastb. run um die Uhr, auf Wunsch auch an Wo chenenden, mögl. Rhein/Mosel/Saar chieraten, mog. Heats/abservanten gebiet. Zuschr. unt. B 8190 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 54, 4300 Essen, oder Tel. 0 68 06 / 8 32 87.

Elektromeister, 41 J., gesch., Engi-Kenntnisse, Ausl.-Erf. Sandi-Arabien, guletzt als Maintenance-Ing., sucht ähnliche Position im In- od. Ausland. Ang. u. PP 46 715 an WELT-Verlag, Postf., 2080 Hamburg 36.

Ebenralige Stowardes rüher Sekretärin, gute Sprachkenni-nisse in Englisch, Französisch u. Spa-nisch, gewandt i. Umgang m. Men-schen, gutes Organisationstalent, sucht-geeignetes Betätigungsteld. Vorzugs-weise Frankf/Wiesbaden.

chr. upt. A \$189 an WELT-Veris thach 10 06 64, 4300 Basen.

Chauffeur 36 J., langi. Berufserf, hohe Ein-satzbereitschaft, naturverbunden, Führerscheine II und III, Bootschei-ne, F., hözeugnis, an Dauer- u. Ver-trauensstellung interessiert. Zuschr. erb. u. PR 46736 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 38

Lehrstelle ha Haushalt gesucht. Tel. 0 61 51 / 5 79 98

Mann mittleren Alters (42) sucht Vertrauensstelle als

Privatsekretär/Reisebegleiter

guter Leumund angenehme Erscheinung gute Umgangsformen unabhängig

Angebote erbeten unter C 8147 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kaufm. Geschäftsführer

42 Jahre, verheiratet, 16 Jahre Leitung eines mittelständischen Immobilienunternehmens. Techn. Verständnis, Erfahrung im Mitar-beiterfährung und Aufbau und Steuerung einer Außendienstorgani-sation. Kenntnisse in Organisation und Werbung. Bevorzugt: Immo-bilien-, Fertighaus-Baubranche. Standort: Raum Gummersbach.



**Verkaufsleiter** 

34, technischer Betriebswirt, techn. Lehre, 8 J. verantwortlich tätig in Führungspositionen in den Bereichen Gebrauchs- und Investitionsgütermarkt sowie Dienstleistungen; sucht ausbaufähige Position als Verkaufsmanager im norddeutschen Raum.

Auskünfte erteilt: Frau Krauel
Fachvermittlungsdienst Hamburg, Kurt-Schumacher-Allee 16
2000 Hamburg 1, 28 040/24844-2331, FS 2163213-

Stellengesuche finden Sie auf den Seiten 12 und 14



Steiner & Co.

★ Die interessante Anlagemöglichkeit

★ Mehrwertsteuer-Option möglich

★ Baubeginn noch im Herbst '83

Einkommen jährlich

schon ab DM 42.000,— zu versteuerndem

Zwei Zeitungen lmmobilien-

# Immobilien-Kapitalien-Anzeigen

Die Große Immobilien-Kapitalier

DIE 🗬 WELT WELT SONNING

erfanrung in den Brander d Anlagentau sind vorheit Herausiordsrung als smitglied itsführer

GESUCHE

er Onternehmenstelle ternehmen auf Erbig

jerkmaje mejnet bergi Britaninon am criptis

chick und der fachlichen hnischen aber auch kalle, und Betriebswirt bin hat der Lage Impulse bin

ernehmens ich bin in da ernennens ich om indak A. voller Unternehmergeiste, die sich in einer witsche b. erfolgsprientier zu futte aise :n'eress eren soblieis. i62 an WELT-Verlag Pos i300 Essen

Aetgrq6!!! the bediening the bediening of the bediening the bediening style Research and a style bedien and the bediening the the bowlest worden kan ake issen with sie wellen kin be-an in diese unch erreicheng ch um er die Hentektenfang op 08 54, 450. Essen

i. Schwerper Offenliche is a Section of Orientative and Section of Sect chäftigung

Druckfachmon re. verheirer Erheiter wesen die Leyouer (Line rung Erichtung in Month pro. Flatteratopie und te war to and be sol one a 4-2 uni S 5000 an Well ist Formack 100864 4804

Betriebswirt, graf Per lerry Finds

、おもは難歴

CONTRACTOR OF CO

Chauffer La tate la la lesse

i sinci i di hinizinsisene ge Reisebegleile

47 de WELTVering Me. John Beiber. chäftsführer

- Das Objekt ★ Studentenappartements im Herzen von
- ★ zentrale Lace ou allen Studieneinrichtungen (Technische Universität/Padagogische Hochschule/Fachhochschule) bei ca 32,000 Studenten im Sommer-
- ★ ansprechende Architektur
- ★ Tiefgaragenplatze ★ auf \Vunsch Moblierung

JGS & ZAHN A

- ★ langfristig gesicherte Vermietbarkeit ★ problemiose Weiterveräußerung
- ★ Wertsteigerung durch anhaltende

#### Investition und Steuervorteile

- ★ ab DM 85.925. Gesamtaufwand pro Appartement inkl. Grunderwerbsteuer und Trefgaragenanteil
  - ★ Eigenkapıtal hierfür DM 12.888.-(= 15% vom Gesamt
- 50% (DM 6 4-14,-) in '83 50% (DM 6 444.-) in '84
- ★ Werbungskosten ca. 179% bezogen auf das Eigenkapital
- ★ Mehrwertsteuer-Optionzusätzlich moglich
- ★ Finanzierungszusage einer Landesbank für die Bauzeit und danach liegt vor ★ Hochstorers- und Fertigstellungsgarantie
- ★ Zinsgarantie für die Bauzeitzinsen

- ★ Unabhangiger Treuhander überwacht Zahlungsfluß nach Baufortschntt

## DIGNINVEST Gesellschaft für Investitionsplanung und -beratung mbH, Dusseldorf

# Fordern Sie weitere Informationen an INFORMATIONSSCHECK Studienresidenz Aachen Bitte informieren Sie mich ausführlich über das Projekt Studienresidenz Aachen – planinvest Gesellschaft für Investitionsplanung und -beratung mbH Bilker Allee 57, 4000 Düsseldorf 1, Telefon 02 11/39 70 66

#### 

#### Ein Traum von Kampen/Sylt

Studienresidenz Aachen

hn "außergewöhnlichen Dorf" entstehen unter Reetdach nur wenige Eigentumswohnungen, von denen noch einzelne zu erwerben sind.

Das ehrliche Angebot:

7608 Waldkirch-Kolinau

in Wyk auf Föhr

- Festpreisgarantie keine Nachschußpflicht ◆ Fertigstellungsgarantie
- Treuhandabwicklung einer Wirtschaftsprüfungsge

SCHÖNER WOHNEN

Ferienwohnung — Altersruhesitz — Kapitalanlage

Oder ganz einfach schöner wohnen

Die Objekte:
7544 Dobel über Bad Herrenalb
Johann-Peter-Hebel-Straße, 2 Mehrfamilienhäuser, insgesamt 16
Wohnungen (2- bis 3½-ZL-Wohnungen), z. B. 2-Zl-Wohnung ab
51,29 m², ab DM 161 563,- inkl. Steliplatz
7506 Bad Herrenaß 3 (Akthof)
Lindenstraße 3, 1 Mehrfamilienhaus, 7 Wohnungen (59,78 84,12 m²), z. B. 2-Zl-Wohnung, 59,78 m², ab DM 167 395,-

Am Blashwaid 38 (Haus Sonnhaide), nur noch 6 Wohnungen (3½ – 4½ Zimmer), z.B. 3½-ZL-Wohnung, 98,15 m², ab DM

thr behagliches Zuhause Kenner Nordfrieslands be-

● Zahlungen gegen sofortige Grundbuchsicherheiten nach geleisteten Bauabschnitten ● Erstklassige Komfort-Ausstattung

Terminabsprache unter Kampen Tel. 0 46 51 / 4 10 58 Prospektanforderung:

Westerheide Kurkausstraße . 2285 . Kampon / Sylt

# Besichtigung des Rohbaus jederzeit.

100 Wohnungen Im Angebot ... Súdi. Schwarzwald

-21.-Whg., 31 m<sup>2</sup>, ab 79 000,- DM -21.-Whg., 45 m<sup>2</sup>, ab 110 000,- DM -21.-Whg., 69 m<sup>2</sup>, ab 173 000,- DM lhanshäifte in Falkau. Bauero 2 Wohmingen renoviert, weiter 1fähig, 1700 m² Grdst., 260 090 DM

Zahlung nach Vereinbarung, Abschrei nung nach § 7 b sowie Bauberrenmode Egon Eichkom Hobgroßhandlung-Wohnbau Im Vogehang 2 7899 Ühlingen-Birkendorf Telefon 9 77 43 / 3 76

Schöne Rigentums-Wohng., 40 m², im Kurzentrum Westerland zu verkaufen. Preisidee DM 380 000 – 400 000,-. Angebote un-ter A 8277 am WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen

hend erhalten. Die Aufteilung und Ausstattung wird unter wirtschaftlichen Ge-sichtspunkten in freundlicher Wohnatmosphäre geplant. Die solide Bauausführung führt zu Wert-

beständigkeit und gibt den Eigentümern Qualität

## Immobilien Adreßbuch 1983

lear spublik & West-Berlin Immobilien

**Bad Krozingen/Schwarzw.** "ein Haus im Haus"

Komf. ETW (off. Kamin, Rundbo-gentiren usw.), 5 Zi., 155 m² Wil. Kü-che, Haussrbeitsraum, Bad, WC, 2 Bal-kone mit ca. 21 m². Kfpr. Basis einschl. Garage DM 465 000,— Dazu auf der gleichen Etage nebenanliegend 1½-Zi.-Whg. mit Küche, Bad, WC, Bal-kon, 42 m² Wil. Kaufpr. einschl. KFZ.-Pl. DM 135 000,— Die Wohnungen sind getrennt verkäuflich und befinden sich im 1. OG eines Zhgeschossigen Hauses. Bj. 30/81, in sehr rahiger Lage im Zentrum, ca. 100 m zun Eurpark.

Beyrle Immobilien 7812 Bad Krozingen/Schwarzw. Staufenstr. 23, Tel. 0 76 33 / 35 91

Dachterrassenwig, Badenwei-ler, herri. Aussichtalage, 130 m Wfl., 2 Terrassen, DM 598 660,-Kurbadappartements Baden-weiler, ab 40-76 m² Wfl., Balkon, wener, ab to to wit, bankin, zentrale Lage, ab DM 193 000,-, nur 50 m z. Markgrafenbad. Einfam.-Haus Badesweiler, 161 m<sup>2</sup> Wfl., 1138 m<sup>2</sup> Grundst., Gara-

m' wil, 1138 in Grundst., Garage, DM 645 000,-.
Wies (Stockmatt), Nähe Badenweiler, 1-Zi.-Ferienappartement, voll möbliert, exklusive
Ausstattung ca. 37 m² wil, Terrasse 17 m², DM 137 000,- inkl.

rasse 17 m., DM 187000,- INKL Inventar. Studio-Whg., Müllheim/Baden, 88 m² Wil. auf 2 Etagen, Balkon, überdachter Kiz-Steilpl., nur DM 229 600.-, bezugsfertiger Neubau. Südl. Markgräflerland, Bunga-low im Landhaus-Stil, exklusive Ausstattung, Schwimmbed, Ka-chelofen, off. Kamin, Gesamtwfl. 189 m² einschl. Einliegerwhg., 874 m² Grdst. DM 550 000,— Markgräfler Immobilien-Büre Hans Ponkratz RDM Werderstr. 39, 7840 Müllheim Tel. 0 76 31 / 32 41 u. 60 58

## Ferienohne Maklerprovision

Direkt am Strand von Cuxha ven-Duhnen können Sie ein Ferienappartement erwerben, ca. 26 m² Nutzfläche von 80 000,- bis 95 000,- DM, ca. 52 m² Nutzfläche von 170 000,- bis 190 000,- DM. Fordern Sie Unterlagen an. Hans Breckenfelder

Deichstraße 38, 2190 Cuxhaver Telefon 0 47 21 / 3 75 81

#### icht inkl. Garage u. Einbau ku, v. Priv. zu verkaufen. Preis Tel.: 0 75 45 / 7 72

**Bodensee** 

**Bad Herrenath/Schwarzwald** 

2-Zi-ETW, ca 60 m² DM 158 600,-3-Zi-ETW, ca 70 m² DM 195 200,-alle mit Stidhalkon in ruhiger Wohnlage m. Blick über das Albtal Sofort beziehbar, alle Steuervor-

Wir beraten Sie unverbindlich Vereinbaren Sie einen Termin zur Besichtigung Wohnnashan Embli Rädiger Luft 7521 Forst, Gregor-Umbof-Str. 17 Tel. 0 72 51 / 1 80 18

## **in BN-Bad Godesberg**

Nahe der Fußgängerzone in der Nahe der Fußgängerzone in der City errichtet die Bauherrenge-meinschaft "City-Appartements am Kurpark" 1- bis 2-Zi.-Woh-nungen zu einmaligen Voraugz-konditionen, 30, 45, 65 m² groß ab DM 3950,-/m² (z. B. 38 m² DM 118 500,-), 15% Eigenkapital, dar-auf 200% Werbungskosten. DM 11,50 Mietgarantie auf 10 Jahre, Preisvorteil zu Vergieichsobjek-ten über DM 1000/m². Näheres über dieses exklusive Näheres über dieses exklus und kleine Angebot

ZfW-Wirtschaftsberatung enzelgasse 42, 5300 Bonn 1 Tel. 02 28 / 63 16 52

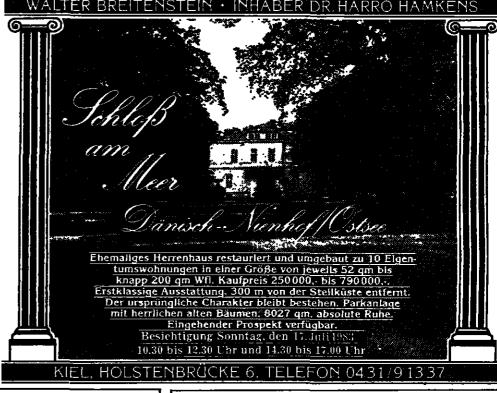

Acchem-Brund, beste Wohnl., mod. ETW, 4½ J. ak., 107 m², 5 Rāume, Sūd-terr., Garten, Gar., SW-Bad u. Sauna. DW 300 000,—, sof. frel. Tel. 0 20 56, 0 86 16 od. Zuschr. u. U 8205 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4200 Rosen

Ferienwohnung

Wyk, Insel Föhr, Neubau-Fünffa-milienhaus, kompl. fertiggestellt, eingerichtete Küche, Wohnzi. Kochnische, 2 Schlafzi., Diele, Duschbad, zusätzi. Kellerraum und Parkplatz, sof. beziehbar, nur DM 195 000,-HRMA-Immobilien RDM 5180 Eschweiler Jülicher Straße 79

Telefon 0 24 03 / 2 60 88

#### SOLE-HEILBAD BAD RAPPENAU

(Rheuma - Asthma - Psoriasis - Kreislauf) im Neckarhochland zwischen Heidelberg und Stuttgart KOMFORT-EIGENTUMSWOHNUNGEN in Stadtmitte innerhalb einer Grünzope und direkt am Kurpark. 1- bis 41/2-Zimmer-Wohnungen ab 102 000,- DM. Ideal als Ruhesitz (beste Lage und Heilbad-Privilegien, Schonklima) und Geldanlage (gut vermietbar). WOHNBAU H. SCHREZENMAIRE GMBH & CO 6927 Bad Rappensu, Tel. 0 72 64 / 54 94

Götzenhain 4-Zi.-Luxus-ETW. 114 m², 2 Balkone, 2 Garagenni, sofort frei, DM 360 000, E. Tel 0 61 05 7 44 00

2-Zi.-App., möbl. Kurviertel/Wasserbl. m. Unter-stellpl., 135000,- DM. Luxusapp., möbl., dir. a. Kurstrand, 89700,- DM. Tel. 9 46 31 / 79 06 MKL



Exklusiv in St. Peter-Ording/Nordsee 1. Direkt am Golfplatz und 2. An der Dorfstraße sechs



Strandübergang, 15 Appar-tements mit Meeresblick als "Eigentum mit Rendite" ab 167 000,- Im Bauherrenmodell, steuerl. Verlust-zuw. ca. 45000,- und ca.

Jentumswhg, im Land-hausstil. Als steuerbegünst. Wohnraum anerkannt. Ca JD **Janßen** 15 000,-aus Mwst.-Option sowie Konjunkturzulage.

## Argumente, die zählen

#### YERWA-<u>Eigentumswohnungen:</u> ohne Eigenkapital mit hohem Steuervortel

zeichnen Föhr als schön-

ste Insel im nordfriesischen Wattenmeer. In der

"Hauptstadt" Wyk, am Südstrand, entstehen jetzt

in einer gediegenen, har-monischen Einheit Eigen-

tumswohnungen mit ca. 46 qm + Keller. Auf dem

runig, aber zentral gelege-nen Grundstück blieb der

alte Baumbestand weitge-

Das VERUA Ersterwerbermodel Berlin-Charlottenburg II

VERUA

Thrialier Partner für Kapitalanlagen

#### Ohne Eigenkapital.

- 1.995, DM/qm inclusive aller Nebenkosten, wie Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten, z. B. Gesamtaufwand bei einer Wohnung mit 67,25 qm = DM 134.163,-.
- Fertiggestellte und vermietete Eigentumswohnungen in ausgezeichneter, verkehrsgünstiger Wohnlage im Zentrum Berlins,
- Gesicherte Fremdfinanzierung mit 6% Zinsen, 90% Auszahlung, ca. 1% Tilgung, Zinsfestschreibung

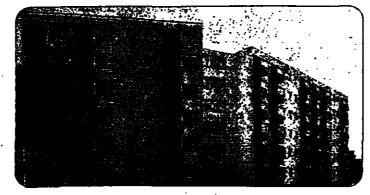

- Steuerfreier Liquiditātsgewinn in 1983 bis zu DM 21.427,- bei einer Wohnung mit ca. 67 qm Wohnfläche.
- Gesicherte Einnahme durch Mietgarantie von 5,30 DM/gm.
- Garantierte Übernahme aller Instandhaltungskosten bis zu einem Gesamtbetrag von DM 100.000,-. Durch hervorragende Wiederverkäuflichkeit
- Realisierung der steuerfreien Wertstelgerung. Alle Zahlungen erfolgen über ein Notaranderkonto.

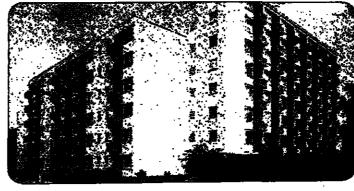

VERWA-Eigentumswohnung.

#### Informations-Gutschein

Sichem Sie sich bereits jetzt

Ihre Steuerersparnis für 1983.

Fordern Sie mit

dem Informations-Gutschein

detaillierte Unterlagen an. -

Der erste Schritt zur

 Bitte senden Sie mir Ihren ausführlichen Farbprospekt über das VERWA-Ersterwerbermodell Berlin-Charlottenburg II.

|        | <br> |  |
|--------|------|--|
| lame   |      |  |
| Straße |      |  |

PLZ/Ort Telefon

Ausschneiden und einsenden an: VERWA · Kurfürstendamm 65 · 1000 Berlin 15

VERUA

VERWA Verwaltungsgezellschaft für Grundbesitz mbH & Co. finnschillen KG Kurfurstendamm 65 : 1000 Beriln 15 - Telefon 030–983 70 34

030-8837034

aut den Seilen 1214.

## HH-ROTHERBAUM **BINDERSTRASSE 18/20**

VERMIETETE EIGENTUMSWOHNUNGEN Z. B. 4 Zi., ca. 103 m<sup>2</sup>, Kaufpreis 301 858,-

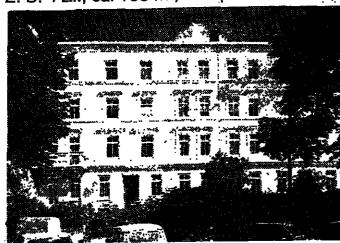

- Ein Topobjekt f
   ür Kapitalanleger Zeitgerechte Vermögensbildung Garantierte Mieteinnahmen
- Kein Bauherrenrisiko Hohe Steuervorteile Ständiger Wertzuwachs

BITTE PROSPEKT ANFORDERN. Auskunft auch Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.



WEITERE OBJEKTE AUF ANFRAGE

Schwarzwald-Kurort Freudenstadt-Bad Rippoldsau

rhg, in kl. Einheit, exkl. Südhanglage, direkt über Kurzent 2 ZKB, 64 m², Balkon etc., DM 172 000,-2 ZKB, DG, 49 m², Balkon, off. Kamin etc., DM 132 000,-

Preise inkl. Abstellplatz, Möbl., Inventar. F. I. L. A. Ritter, Karl-Friedrich-Straße 29, 7595 Rittingen, Telefon 6 72 43 / 7 78 66.

Ein Bauherrenmodell mit allen Vorteilen. Z. B. 2-ZI-App. 58 m2: Gesamtaufwand DM 159 800,-

(inkl. Möblierung und Stellplatz – ohne Disagio) 10°/s investitionszulage vom Bund
 10°/s investitionszulage vom Land

 40º/a Grenzlandsonderabschreibung Mehrwertsteuerrückerstattung hohe Werbungskosten
 Nebenkosten im Gesamtaufwand enthalten - Schließung und Fertigstellung noch 1983

## **Apparthotel Arber**

Helmut Lindbüchl Grundstücks GmbH 8391 Neukirchen v. Wald, Telefon 0 85 04 / 20 21

**WOHNEN – WO ANDERE URLAUB MACHEN BAD HERRENALB - Jägerweg** 

Auf einem der schönsten Grundstücke mit unverbaubarer Sicht Südwest-Hanglage, entstehen 7 Eigentumswohnungen: 1 Zimmer, ca. 42 m² Wfl., DM 149 000,— 2 Zimmer, ca. 52 m² Wfl., DM 185 000,— 3 Zimmer, ca. 82 m² Wfl., DM 290 000,—

Sämtliche Steuervorteile können in Anspruch genommen werden. Treuhänderische Abwicklung. FUNDAMENTA-Bauträger GmbH, Scheffelstr. 1 FUNDAMENTA-Bouträger GmbH, Schoffelst 7500 Korisruhe, Telefon 07 21 / 85 52 52

Attrakt, Rubesitz in reizvoller exkl. Wob<u>nlage</u> von

**Bat Salzuflen** elegante 130-m²-ETW, L Etage, 17 m² Südterrasse in 6-Fam.-Ter-rassenhaus. Alle Annehmlichkei-ten wie Hausm., Tiefgar. und Aufzug. DM 495 000,-.

Telefon: 0 52 22 / 1 36 62

Unkel/Mittelrhein, Atrivmhaus

Von Privat ETW, sofort beziehbar, 10: m² Wfl. zu verkaufen. 3 ZKB, Eßdiele Gäste-WC separat, allerbeste Ausstat-Geste-WC separat, alterbeste Ausstat-tung, moderne Einbeuldtche befindet sich in der Wohnung, 40 m² überdachter Balkom, Schwimmbed und Sauna im Haus, Ortsmitte Bonn erreichen Sie in 20 Minuten. Anfragen unter Tel. 9 26 33 / 9 69 22. verlangen Sie Heern Wirtgen, Preis VB 265 666, DM.

#### Wer im Geschäftsleben top sein muß, kann sich auch Erholung Erster Klasse leisten

Sie müssen jeden Tag Höchstleistung brin-gen. Deshalb sollte Ihnen das Allerbeste gut genug sein, wenn es um Ihre kostbare Frei-zeit geht. Um den Ausgleich für die hohen Anforderungen im Geschäftsalltag. Verwirklichen Sie jetzt Ihr Freizeit-Domizil ohne jeden Kompromiß in Traumlage. Am schönsten Ostseestrand. Mit Luxus-Ausstattung. Mit dem Flair und dem Freizeit-Kornfort eines First-Class-Hotels direkt ım

Luxus-Eigentumswohnung Helgoland

in der MARTM-Residenz Timmendorfer Strand (Golf- und Sporthotel) kann ihre personliche Freizeit-Insel werden.

Sie ist eine elegante 3-Zimmer-Suite, 120 m² groß, mit Rundum-Balkon, großem Salon, Schlaf- und zweitem Wohnraum, Kuche und Bad – alles großräumig und luxunös. Zum Kennenlernen begrüßen wir Sie gern im MARTIM Golf- und Sporthotel Timmendor-

Merforder Straße 2 4902 Bad Salzuflen Tel. (05222) 54-1

## Keinkom.

Unsere Immobilien angebote in **FREIBURG** und Umgebung

1-Zimmer-Appartement in Freiburg, direkt an der Dreisam,

35,57 m² Wohnfläche, ezug sofort, DM 133 500,--21/2-Zimmer-ETW in schöner und ruhiger Lage von Kirchzarten

bei Freiburg, in einem 21/zgeschossigen Wohn-haus, 73,23 m² Wohnfläche, herri, Südterrasse Bezug sofort, DM 283 000,-Herri, 2-Fam.-Haus

in Hinterzarten/Schw., Hanglage, 900 m² Grund-stück, direkt am Wald gelegen, mit 2-Zimmer-Einliegerwohnung, samtwohnfl. 183,59 m², DM 930 000,-

Fordern Sie bitte unverbindlich ausführliche Unterlagen an.

**Bad Hofgastein** Ferienwohnungen in ruhiger sonniger Lage. **Badgastein** 

2600.-/m² Dipl.-Ing. D. Pletschacher Bergstr. 11, A-5020 Salzburg Telefon, 00 43 / 62 22 / 7 54 09

Kiel, Olympia-Zentrum

1-ZI-Komfort-Wohnung, 43 m², 11

Obergeschoß, Seeblick, Balkon, sep.

Kfz-Piatz, VB e, Kfz-Piatz, 140000 DML Tel. 0 21 01 / 46 15 80

Bad Herrepally/Schwarzwaid

2-2i.-ETW, ca. 80 m² DM 158 800,-2-2i.-ETW, ca. 70 m² DM 195 200,-alle mit Södbalkon in ruhiger Wohnlage m. Bück über das Albtai

Wohnsepshes SmbH Ridiger Laft 7521 Forst, Gregor-Umbof-Str. 17 Tel. 0 72 51 / 1 80 18

Timmendorfer Strand/ Niendorf-Ostsee Strandstraße

Komf-Eigentumswhgen. 39-55 m Seeblick, ab DM 167.000; mit hohen Steuervorteilen ADVIDA Anlageberatung GmbH Markitwiste 3 · 2407 Bad Schwartou (eLU451/2 (U//



GRÖMITZ Blankwasserweg

Nur 10 WE, luxuriöse Ausstattung, ruhige, sonnige Wohnlage, Strand-nähe, Fertigstellung 7/83, Steuer-vorteite, 35-89 m², ab 165 000,

Besichtigung der Musterwohnung Blankwasserweg 9, Sa./So. 10.00-12.00 u. 16.00-19.30 Uhr.

HIMA betreuungs und Immobilien-verwaltungs GmbH ekerstr. 11, 3000 Hannover 1 (0511) 34 34 30

Am Strande 9-11 / 2433 Grömitz Tel.: (0 46 62) 64 66+65 65

愛工學工

To T

皇工學工

Der Luftkurort EBERSTEINBURG ist ein Stadtteil von Baden-Baden, liegt auf einer Anhöhe von 450 m und ist 5 km vom Zentrum Baden-Baden entfernt.

#### In schönster Süd-Westund Aussichtslage

entsteht die Wohnanlage "Jungbrunnen" mit 11 Zweizimmer- und 6 Dreizimmerwohnungen.

Die Wohnungen sind von überdurchschnittlicher Bauqualitat, mit hohem Wohn- und Freizeitwert.

> Preise von DM 241 000,- bis DM 474 000,einschl. PKW-Abstellplatz im Garagenge-

Bezugsfertig Anfang 1984 Absolute Festpreise.

Alle Sicherheiten.

Finanzierungs-Service durch örtliche Ban-

Kauf vom Bauträger, keine Maklergebühren.

emgewachsenen Gartenantell, ca. 700 m², v. Priv. zu verk. VP TDM 430. Besicht. Ende Juli nach Vereinb. Tel. 06 11 / 74 83 92 oder unter 8278 an WELT-Verlag, Postfach 10 98 64. 4300 Essen.

Studenteneltem

Eigentumswohnung in Aachen, 3 Zi., Diele, Bad, ca. 55 m³, moder-ne, solide Ausstattung, Erstbez. i. Wohnha. m. 6 solventen Mitei-

verk., auch als Kapitalanlage ge-signet, da gute Wiederverkäuf-lichkeit oder Vermietung mögl.

Tel. 0 21 06 / 9 06 44 oder Zuschr

PE 46 745 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

labsenkies/Oberbars, 800 m über NN. 15 m² große Komfort-Wohnung im

Baden-Baden

m', Terrasse, eingericht. Küche, Garage, sofort frei, DM 110 000,-, günstige Finanzierung. Peter Soerries, 757 Baden-Baden Postf. 911, T. 0 72 21 / 2 43 36, 7 56 91

Salem

Altersruhesitz od. Geldani, 3%-Zi-Dachatelier, 92 m², beste Ausst, Holzdecken, Neub., gr. Logg, Kell, Gart., schö. kl. Wolmani. (5 Whg.), unverbeub. Alpenbl., sof. beziehb., DM 265 000,-, evtl. Mietkauf.

Telefon 9 75 53 / 5 94

tümern f. DM 127 000,- zu

Fordern Sie ausführliche Unterlagen an bzw. vereinbaren Sie einen unverbindlichen Besichtigungstermin.

Objektbesichtigung auch Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr nach Vereinbarung möglich.

#### **Bauges**ellschaft Haueneberstein GdBR Am Mühlwäldle 7

7570 Baden-Baden 19/Haueneberstein Teleton 0 72 21 / 6 67 54

Ostsee-Angebot Herri, äußerst ruhige in Frieseni gelegene Whg., ca. 80 m², mit eingewachsenen Gartenantell.

gugsfertige Ferlemechnungen nigt/Oidbg. - Timmendorfer Strand Scharbentz und Haffkrug 1-Zi.-Whng ab 105 000,- DM 2-Zi.-Whng ab 125 000,- DM 3-Zi.-Whng ab 154 000,- DM Comfort-Ausstathung, Balkon

sichtigung nach Vereinbaru Korth Hausbau GmbH Tel: 945 63 /7 38 91

Bad Orb, 3-Zimmer-Wohnung ca. 100 m², in schöner Wohnlage, 3. OG. (oberstes Geschoß), Südbalkon ca. 15 m², großzügige Raumaufteilung. Exposé anfor-dem unter Tel. 0 89 / 26 87 40, Immobilien Rudolf Herrmann.



## Juillinjee Ostsee

1-21.-Apptm., als Ferienwhg., Wochen-end-Domizii, Ruhe-Sitz, am Olympia-hafen, mit Kft.-Einb'kú., S/W-Terrasse, Parkolick. DM 118.500, kurzfristig. NEUE HEIMAT NORD, Tel.: 04331/269 62 (Hert Maaß)

SCHWERZWALD SCHEIGHESIDENZ HAVSNISTRASSI EM DATEMBORT BANGSBRONN

ALESSE PROPERTY SERVICES SERVICES COMPANY OF THE PROPERTY OF T 114-53-51 Here von 44-34-1. Dem Bachtläng Landnacher in Solider Actor herne. Genefige Negensoeren, Caghelofen Moglice.



SCHARW ASSE. ianitrust-72% freydingtadt Tel:07441 - 5550.... 555797

Ŧ

#### Thermalbad Bellingen: Markgräfler Hof im Sommer 👺 bezugsbereit. 🔬 🕸



wald und Rhein: hübsches Schwarzwaldhaus in ruhiger Südhang-Aussichtslage. Bequem zu erreichen. Wenige Wegminuten vom Kurzentrum und Bhf. Wertbeständige Eigentumswohnungen, 1 bis 3 1/2 Zimmer und Maisonetten. Solide und urgemütlich. Direktverkauf zum Festpreis inkl. Tiefgaragenstellplatz ab DM 116.000,-. Nur 20% Eigenkapital. Vermittlung günstiger Finanzierung. Niedrige Monatsbeträge, hoher Wertzuwachs. Auf Wunsch Mietgarantie.

Besichtigung auch am Wochenende auf der Baustelle. Bitte setzen Sie sich mit unserer Verkaufsstelle in der Musterwohnung unter Telefon (07635) 2125 in Verbindung.

Der große Name für gesundes Wohnen



Studenten-Eltern Uni 7800 Freiburg L. Br. Appartement in zentraler Stadt-lage, Baujahr 1980, mit 29,36 m Wohnfläche und Garage, sofort beziehbar, für DM 114 800,- zu

Gisinger-Wohnbox GmbH 7800 Freiburg, Karlstraße 8, Telefon 07 61 / 3 17 48

Hausach/Schwarzwald, Kinzigtal KTW, 3 Zi., KDB, Gäste-WC, 100 m² Wfl., Südterrasse 20 m², Nord-loggia, Einstellplatz zzgl. Tiefga-rage, unverbaute Lage, Hallen-und Freibad cs. 5 Min. VB 310 000 DM von Privat Tel. 02 02 / 74 34 01

Kapitalanlage Einige an die BRD vermiete Eigentumswohnungen mit Wer-bungskosten-Überschuß zu Hy-pothekenvaluta zu übernehmen

Eigenkapital erforderlich voll finanziert. Anfragen unter: T 9164, Annoncen-Expedition Doll, Deichmannhans, 5 Köln 1

#### Habmenidee/Oberbarz 600 m über NN

Eigentumswohnungen in Hab-nenklee zu vermitteln. Größen ab 38 m² bis 64 m². Preise ab DM 63 000, bis DM 150 000, Die Wohnungen sind 10 Jahre alt. In-formationsmaterial erhalten Sie vom Hahnenkleer Immobilien-biro, Postfach 5140, 3380 Goslar 2 - Hahnenklee, Tel. 0 53 25 / 27 46

#### **Bad Breisig**

ETW, kleine Wohnsnlage, 6 Wohningen, garantierter Endpreis at DM 220 000, Wfl 75–112 m², Höbenlage, unverbanbarer Blick, bezugs-fertig Herbst 1983. Verkauf durch den Banherm: Schwalbau Grund-sticks-GmbH, Kantweg 16, 549 Bad Breizig, Tel. 0 26 33 / 9 60 22.

1-Zim Lax.-App., 58 m² Wfl. + 18 m² Balk zur Seeseite, Mahagoni-E.-Küche, sofort frei, DM 195 000, BEJEMA-Imm Mundsburger Damm 18 2 Hamburg 76 Telefon 9 49 / 2 29 15 89

Kiel-Schilksee

Lux.-App., 52 m², Sinb.-Kil., V-Bd., gr. Somenierr., Olympiazeutr. Kiel-Schilksee, 20f. z. vk. DM 180 000,—. T. 0 41 93 / 60 88.

## Kapitalaniage

Neuhau-Rigentumswehnung, ca. 160 m² in Hamein, zentrale Lage, DM 398 000,-, z. Zt. als Praxis ge-muzt. Mietgarantie 7-10 Jahre. Jährliche Verzins Zuschriften erb. u. L 8286 an WELT-Verlag, Postfach 100864, 4300 Essen.

## Von Prix. (new.-froi) I. Bisschiari-Zantrum (Herri) Luxus-Maisonette-ETW, Bj. 76, Wd.

ca. 100 m² m. Loggia, Parkhs. u. Tiefgar. VB m²/3200,-. Ggfs. wird

#### Schörwald –

Schwarzwald Großzigige 4½-Zimmer-Eigent-Wohn, 105 m², exkl. Ausbau, große Garage (2 Pkw), Keller, Abstell-raum, Waschraum mit WC, 2 Balko-ne, inxuriöse Teilausstatumg kann übernommen werden. VB: DM he, mxurxose Peiastatung kami ihernommen werden. VB: DM 295 000,-Anfragen unter Tel. 0 77 22 / 12 12, oder unter B 8168 an WELT-Verlag, Postfach 10 98 64, 4300 Essen

### Wohnen Vermieten



#### In Radolfzell am Bodensee

Im Rahmen verschiedener Bauherrenmodelle entsteben hier 1 ½-4 ½-Zimmer-Eigentumswohnungen von 52 bis 119 m² ● Sichera Sie sich Ihren Altersruhesitz in Deutschlands schönster Ferienlandschaft durch Beteiligung an unserem Banherrenmodeli ●

Preis pro m² ab DM 2.830,-, z.B. 76,73 m²: DM 217.100,-. zuzüglich Tiefgaragenplatz DM 14.000,-. ergibt einen Gesamtaufwand von **DM 231.000**,- (Beispiel aus dem Modell Linzgau)

Bankerrenmodell Hegan: bereits im Ban Modell Liuzgan: noch 4 Wohnungen frei Modell Bodanriick: noch 11 Wohnungen frei Modell Reichenau: noch 5 Wohnn Einkaufsmöglichkeit in der Nähe; Bushaltestelle vor der Türe. Zur Bodenseepromenade ca. 1/4 Std. zu Fuß. Seriöse Partner, Mietgarantie, günstige Preise, niedrige Be-

Einmalige Gelegenkeit für Steuerpflichtige ab 40% Steuerprogression. Fordern Sie unser Exposé mit welteren interessanten Dalen für Sie au.

Beratung und Vertrieb:

Horst F. Steinhauer Eichenweg 15 · 6833 Waghäusel 1 · Postfach 1761 Telefon (07254) 4041

UND GENERAL MIETER NEUE MEIN AT



UNTERMENUEN

## Es ist allerhöchste Zeit thre Entscheidung zum Kauf einer Eigentumswohnung im Bauherrenmodell jetzt zu treffen.

In guter Stadtlage in Mönchen-Ausstattung Ausszaum.

Fertigstellungsgarantie bis gladbach 2 emchten wir ein. Terrassenhaus, worin noch Eigen- Dezember 1984 Gesante Mehrwertsteuera turnswohnungen im Bauherrenmodell zur Verfügung stehen.

 gunstige Kaufpreise eines Generalmiéters nur DM 3.300,- pro qm von hohe Steuerverteile solide Steuerkonzeption dure 62 bis 101 cm Wohnfläche erfahrene neutrale Wirtschaf ab DM 219.600,- incl.

Steliplatz : prüfungsgesellschaft. Teilen Sie uns Ihre Anschrift nd erfahrene Partner und General-Unsere Berater nehmen unves übernehmer züglich Kontaki mit Ihnen aut solide Bauqualität, gute

Bau- und Bauträger GmbH & Co. KG. Viktoriastraße 83 - 4050 Mönchengladbad Telefon 02161/26031



stattung bei Einschaltung

#### Sonderverkauf Ostseebad Dahme @ESUCKE

Eine 3-Zi.-Whg., ruhige Lage, Küche Bad, gr. Sonnenterrasse, Pkw-Plate Chen 171 77,5 m², von DM 247 700,- auf de Kaufpreis von DM 185 000,- redu-

Erstbezug, keine zusätzliche Cou tage, Finanzierung bis 100 % de Kaufpreises möglich.

DANZIGER IMMOBILIEN GME 2000 HAMBURG 73, TEL: (040) 679

#### **EIGENTUMS-FERIENWOHNUNGE**

#### OSTSEEHEILBAD GRÖMITZ DAS BESONDERE ANGEBOT

Exkinitve Lage und komfortable Ausstattung als Kapitalank zur Rigennutzung. 2-3 Zi., eig. Grundbuch, Schwimmhalle it (keine zusätzl. Unterhaltungskosten). Sofort bzw. Anfang J ziehbar. Hohe Rendite gesichert. Verkanf d. Bauträge

BESICHTIGUNG TÄGLICH Bitte Prospekt anfordern.

BALTIC BAUREGIE REIMERS & CO. Am Schoor 46, 2433 Grömitz, Tel. 0 45 62 / 69 93

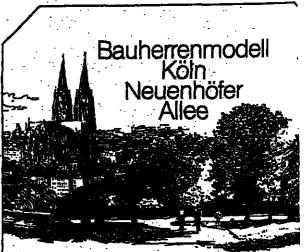

### Stapellauf für ein Modell gelungener Gesamt-Konzeptio

Das Objekt: 8 Wohr/i schäftshäuser mit Ladenko

Arztpraxen, Wohnunger i Appartements mit Tiefs gen-Stellplätzen in un schiedlichen Größen und in schiedlichen Größen und in

viduellen Grundrißverien

richtungweisende Architei und komfortable Ausstattu

Die Konzeption: Höchsten

Garantie. Garantierte

durch gewerbliche Zwisch

vermietung auf 5Jahre. W schaftsprüfer-Testat.

Fahren Sie First-Class in den sicheren Hafen einer steuerbegünstigten Kapitalanlage. Felern Sie mit an Bord einer exidusiven Runde Intelligen-ter Bauherren, deren Bauherrengemeinschaft bereitz mit über 90% geschlossen ist.

Es werden noch einige schnellentschlossene Bzu-herren gesucht, die sich die-ser Runde anschließen.

Baubeginn war in der 1. Juli-Woche, so daß die Fertigstellung bis Ende 84 und die damit verbundene MwSt.-Option gesichert ist.

Beethoven-Park Technische und wirtschaft-

Hiche Baubetreuung: Gemeinnützige Siedlungs-GEGgesellschaft mbH des Evangelischen Siedlungswerks in Deutschland und der Leon-

berger Bausparkasse. Anruf genügt, Oder ausführliche Infos anfordem.



MICHELMANN Gesellschaft für Vermittlung von Kapitalanlagen meh 5000 Köin 1 Richmodstraße 29 Tel.: (0221) 236671





Eigentumswohnungen Insel Juist Komiortwohnungen – Neubau – 48-72 m² Wohnfläche, beste Ausstat-tung, Wattenmeerblick, Dünenlage, sofort zu beziehen.

Anktionator R. Schwitters 2986 Norden, Am Zingel I, Tel. 0 49 31 / 42 40 / 27 89

insel Nordstrand
diest am Siderhaten, 1% 21-Studio.whg m. Nordseeblick, kompl. eingerichtet, \*2-21-Lamswhg, kompl. eingerichtet, m. Terrasse, in kl. exklus,
Anlagg, m. Schwimmbad u. Sauna, v./
Priv. m. verkaufen. Tel. § 41 72 / 3 41

höchste Zeit

z zu treffen.

Austrating

• Family and respectable to

• Beggins to the College

Entre Barrage Tracking

O DE SECUCIONE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION

Teller Service Arrows

Charles and the second water

The Little of th

erverkauf

bad Dahmel

ع، تعادنوه Lage, Kiidهِ:

enterrasse 5kw-Plate

DM 247 709 - avi de .

n DM 185 000,- redi

aine zusciz∺che Cou⊦]

erung bis 190% de

LEMWICHNUNGH

ENDITER OF ME

<u> 15 9219</u>1273 2 **CO**.

<del>网面</del> to Tello \$5 \$5 \$5

nenmadail Kolo

ennofer

elali

2000

estation.

reises magrich

Entrance of the second

-ngladbag

• Contract of Male

STATE OF STREET

ng zum Kauf eine

ang im Bauhema

Heppenhelm, Borgstraue: ETW, 4 Zi., Kü., Bad, sep. WC 92 m², direkt am See gelegen, z. Zt. vermietet, ab sofort zu verkzufen. Tel. 9 62 52 / 7 15 30 oder 7 17 42

Wohneigentum mit hoher Wertstelgerung

drei Länder,

für Sport, Kur. Unterhaltung und

Möglichkeiten

tausend



Wertvolle Wohnungen mit großzügigen, individuellen Grundrissen und Topausstaltung in diesem architektonisch gelungenen Haus.

Verkaufsberatung am Bodensee: Fa. Egger & Partner Tannenstraße 5, 7770 Überlingen 12, Telefon (07553) 7384 Bad Nevenahr

Von 11 Eigentumswohnungen verkau-ten wir noch 4 Wohnungen und 1 Str-diowohnung. Bezugsfertig August Sent. 1983, Wohnungsgrößen 85-112 m² pi. 1983, Wohnungsgrößen 85-112 m dpreis ab DM 270 500,-. Anfrags im Bauherrn: Schwalbau, Grund icks-GmbH, Kantweg 16, 5484 B: Breisig Tel 0 26 33 / 9 80 22.

ETWen in excl. Wohnanlage bestehend aus 3 Wohneinheiter (55 m², 60 m² u. 90 m²), m. Hallenbad, Sauna u. Solarium, unverbaub. Hanglage i. Sauerl, Nähe Balve, zu verk. Als Zweitwhng. u. Altersruhesitz bervorragend

Anfragen an: Erich Schäfer, 4350 Recklingha sen, Tel. 0 23 61 / 6 21 21 / 23.

Hahnenklee/Oberharz 600 m über NN. Herrliche Kom-fort-Wohnung, ca. 120 m², mit Ka-min zu verkaufen. Kaufpreis DM 450 000,- Verhandlung. Anfragen richten. Sie bitte an das Habnenkleer Immobilienbüro, Post-fach 51 40, 3380 Goslar 2 – Hab-nenklee, Tel. 0 53 25 / 27 46

Hahnenklee/Oberharz 600 m über NN. In herrlicher La-ge ist eine 1-Zimmer-Wohnung ge ist eine i-zämmer-wonung mit Küche und Loggia, 35 m groß, zu verkaufen. Kaufpreis DM 118 000,- Verhandlung. Eben-falls in der gleichen Wohnanlage ist eine Komfort-2-Zimmerist eine Komtort-2-Zimmer-Wohnung mit Küche und Garage, Größe 50 m², zu verkaufen. Kauf-preis inkl. Mobiliar DM 180 000,-Anfragen richten Sie bitte an das Hahnenkleer Immobilienbüro, Postfach 5140, 350 Goslar 2 – Hebrenklee Tel 0 52 28 / 27 48

Hahaenkiee/Oberharz 600 m über NN. 1½-Zimmer-Wohnung in herrlicher Lage von Hahnenklee zu verkaufen. Größe 44 m². Kaufpreis inkl. Mobillar DM 150 000.- Verhandhing. An-fragen richten Sie bitte an das Hahnenkleer Immobilienbüro, Postfach 51 40, 3380 Goslar 2 -Hahnenklee, Tel. 0 53 25 / 27 48

#### Bei Loßburg/ **Freudenstadt**

Neubau, 2-Zi-ETW, 66,9 m², mít Gartenantell, in 5-Fam.-Haus, DM 183 998,-; oder 2-Zi-DG-Wohnung, 50,5 m², DM 147 469,ie Immobilien, Höhen 7012 Feilbach/Stuttga Telefon 67 11/5 29 76

Obertiarz -

St. Andreasberg 2-Zi.-ETW mit Vollbad, gr. Diele u. 14 m² Südbalkon in oberster Etage. Solider Altbau, idyllisch im Wald gelegen, unverbaubar, Umständehalber sofort von Privat, DM 165 000,-. Telefon 94 21 / 64 91 38

#### PRIVATVERK. V. ETW **BAD PYRMONT**

ca. 250 m², 4 Zi., Kil., 2 Bäder, WC, Terr., Balk. u. Kammer, sep. Kin-gang. Bei Bedarf Gewerberäume Parterre ca. 80 m², ca. 130 m², 3 Zi., Farierre Ca. 30 m²; ca. 130 m², 3 Zi., Kū., Bad, WC, gz. Terr. Kammer; ca. 100 m², 3 Zi., Kū., Bad, WC, Kammer, Balk., ca. 90 m², 3 Zi., Kū., Bad, Loggia; ca. 70 m², 2 Zi., Kū., Bad, Loggia; ca. 40 m², Atelier, Kū., Bad, Preise VB. Anfragen unter W 5207 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen usverkauft

Eines der letzten Bauvorhaben in Ufernähe und damit die Gelegenheit, noch in einer attraktiven Lage Wohnungseigentum zu erlangen. In diesem wohl reizvollsten Ferienziel Deutschlands. Bauherrengemeinschaft Wenningstedt

Wohnungsgrößen ca. 50 m² bis ca. 70 m<sup>2</sup> (bzw. 120 m<sup>2</sup>) Cesamtaufwand ab DM 359.750,-.

Die attraktive Architektur, sowie der begehrte Standort und durch das Bauherrenmodell vorhandenen steuerliche Vorteile. ergeben eine solide Kapital

Couper

Bitte einsenden Sie erhalten ausführlichen Gratis-Prospekt

Alleinvertrieb für

Deutschland Hettinger-Imm

(H)Telefon (0711) 875038-39

Hahmenkiee/Oherhars, 600 m über NN. Direkt am Kurpark, oberhalb des Kra-nichsees und des Kurteiches, entsteht eine Eigentumswohnanlage mit Kom-fort-Wohnnesen Die Wohnnesen Res Bodensee aine Eigentumswohnanlege mit Kom-fort-Wohnungen Die Wohnungsgrößen betragen 30-70 m². Preise ab DM 125 000... In Zentrumsnähe, mit unver-baubarem Blick auf den Bocksberg, entsteht eine Wohnanlege mit Kom-Herrlich gelegene Eigentum: wohnungen in

Überlingen am See unverbaubarer Seeblick günstiger m²-Preis

Wohnungen von 19.5-56 m². Beratung und Verkauf: **RETTER + FEIST** Porschestr. 2, 7012 Fellbach 5 Tel. 07 11 / 51 40 46

Von Priv., 1½ Zi.-App., 48 m², in Grömitz, VB., DM 143 000,-. Tel. 0 40 / 49 83 57 u. 4 10 23 98

#### Baden-Baden

Erwerbermodell im schönsten Villenviertel, oberhalb Kurhaus und

Eigentumswohnungen in solider, handwerklicher Ausführung und eleganter Ausstattung. Z. B. Wohnfläche 85,45 m³, Kaufpreis erforderliches Eigenkapital 10% DM 393 100,-DM 39 310,-

günstige Finanzierung über örtliches Kreditinstitut: 5% Zinsen p. a., 8,5% Damnun, 3 Jahre fest. Einkommensteuerersparnis für Kapital-anleger bei Vermietung in 8 Jahren möglich bis zu

DM 165 415, Bitte, informieren Sie sich vollständig, informieren Sie sich jetzt!

Apartbati Apartbati Bautrager- und B

# Gewerbliche Immobilien

#### GESUCHE

#### Die wesentlichen Investoren

der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin sind langjährige Ginden unseres Hauses. Wie seit über 30 Jahren erfolgreich praktiziert, gesten wir im Auftrag dieser Kunden geeignete Immobilienobjekte wirt-plaftlich und baulich vor. Die aufbereiteten Angebote unterbreiten wir den relevanten Entscheidungsträgern.

nör suchen wir Einkaufszentren, Geschäftshäuser, Wohn- und Ge-litishiluser, größere Wohnanlagen und Interessante Baugnundstücke in seamten Bundesrepublik. Die Standorte sollten nicht unter 50 000 inner haben und die Verkaufspreise nicht unter 2 Millionen DM

den gem ihr Angebot, das wir selbstverständlich diskret be-

Abteilung Groß- und Anlageobjekte

timord cae Dere saggesot Supermärkte e analoguet ing di Kapidania Attorno di Sonataniah ali Sono di Sono di Aning ki Sono situ di Saluan Verbrauchermärkte lab 1,5 Mio. DM, vermietet oder geplant, für vorgemerkte Kun-

den. Immobilien M. Müller GmbH Wahrder Weg 18, 5820 Lilder Tel. 0 23 51 / 7 17 07

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in threr Anzeige eine Telefon-Nummer nennen.

Beteiligungsunternehmen der BADEN-WURTTEMBERGISCHEN BANK

Sammel-Nr. 0 67 43/26 66, Oberstr. 1 6533 Bacharoch, Telex 4 2 327 Wir verkaufen oder verpachten

Privatverk. i. Bad Pyrmont, ARZTPRAXIS u. Whng. Nähe Kurzentr., Parkpl. vorm Haus. Anfragen unter X 8208 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

ca. 30 000 m², mit Hallenaufbauten aus dem Jahre 1965 von ca. 3600 m² von Privat zu veräußern. Eventuelle Anmietung möglich. Nähere Angaben:

Opp-Industrie-Auktionen, Manfred Opp, Schadowstr. 72, 4990 Düsseldorf 1, Tel. 02 11 / 36 99 19, Telex 8 588 245.

**ANGEBOTE** 

Grundstück in Rotenburg/Wümme

#### Lagerhalle Hannover-Langenhagen

Ca. I km von Autobahn u. Flughafen entfernt, mit Gleisan-schluß. Nutzfläche mit Büro und Wohnung ca. 2000 m². Als Netverkauf günstig im Kundenauftrag (ohne Maklerprovi-sion) zu verkaufen oder zu vermieten. Bitte schriftliche Anfragen an:

ACTOR Trenhand GmbH & Co. Finanzberatungs-KG Postfach 3 60, 4860 Bielefeld 1 Telex: 9 38 036 actor

#### In bester Geschäftslage im Zentrum

einer traditionsreichen Universitäts-stadt, im Westen der Bundesrepublik, n. florierender Industrie u. grenzüber-schreitendem Einzugsbereich, wird für ein alt einfgefährtes Uhren-Schmickfackgeschift ein solventer Nachmieter gesucht, Langh, Mietver-trag für das Geschäft mit Werkstatt Büro und Nebenräumen, ca. 120 m² zzgl. Kellerräumen. TN-Polizeinotru ist vorhanden.

## **--**rdeser

**Unternehmensvermittlung** 

**inren Betrieb** zielstrebig; schnell und sicher

München-West DOB-Geschäft, 70 m², zu verk. Tel. 0 89 / 56 38 96

## 9 % NETTO-RENDITE

Welt outer Erstellungsprais nor DN 5,5 Nio. Alleinverkauf durch

E. Drexier Telefon 8 90 45 45 Waitzstraße 25 · 2 Hamburg 52

### Geschäftsbereich Großimmobilien Industrie u. Gewerbe

Düsseldorf 0211-493051

München – Beupletz mit ca. 2000 m², am Mittleren Ring, geeignet für Büro-/ Wohnbebauung 5 500 000,-Wiesbaden - Büro- u.

Stuttgart

0711-619961

Geschäftzhaus in gt., zentr. Lage, 2 Ladeneinh., 5 Büro-einh. bzw. Praxen, Nfl. ca. 1965 m², NE ca. DM 380 000,-

München – einmalige in-nenstaditisge, 2 unter Denk-malschutz stehende Wohn- u. Geschäftshäuser, Gesamtnfl. 1100 m², Grd. ca. 400 m² 6500 000,-Bei Frankfurt - erstklasalges Gewerbearwesen, ver-mietet bis 1999, intexterter Mietvertrag, cs. DM 640 000,— p. a. Mietertrag

München - Wohnani. m. 56 Wohnelnh., 6 Gar., ausgez. Gesamtzust., rh. Lage, Wil. ca. 3342 m², Grd. ca. 5229 m², Bj. 64 Preis auf Anfrage

Velbert - Wohnaniege mit 88 Whg., Gesamtwfl. ca. 7344 m², ME ca. DM 895 000,p.a., BJ. 1974 12 000 000,-

Exceptions and Seriestal

Series of the Community of the **Wir suchen** grenien nedicitereller Concentent Mahranglierinkere und Mahranglierinkere und Schankere Schankere

Dr. Lübke GmbH. Reinsburgstraße 8, 7000 Stuttgart 1, Telex 7 21415

#### Immobilier Anlageberatung

Interessenten melden sich zur Kontak-taufnahme bitte n. E 8193 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

LUXUS-BÛROETAGE!!!

In Zentrumsiage von Biele-feld verkaufen wir unsere langfristig vermietete Bü-roetage. Netto-Miete DM 30 000,- jährlich Kaufpreis inkl. Tiefgarageneinstell-platz DM 348 000,- Günstige Finanzierung in Höhe von DM 250 000 kann über-

Sehicke-immehilen
Lindauer Skafle 11
8960 Kemoten
Tel. (0831) 26081/32
Telex 541554 side d

Tornesch bei Hamburg Attrakt. mod. Gewerbeobjekt, Grundst. ca. 7200 m², bebaut mit

Böro/Laper/Fabrikationsgeböude Nfl. ca. 5500 m³, indiv. saftelibar (z. Z. Biro ca. 700 m³, Fabrikat/Laper ca. 4000 m³, Sozialtziume, gr. Verle-derumpe, 18 Tiefgar plätza, Bi. 76.

## München 089-269006

Top-Kapitalanlagen in Wattenscheid

ab DM 392 800,keine Vermittiungsgebühren. Gerhardt Bauträger GmbH Tel. 0 23 82 / 6 00 25

Bestes Renditeobiekt

Zuschr. u. T 7588 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Emmastraße 286 2800 Bremen Tel. 04 21 / 21 71 08

fort-Wohnungen. Wohnunggrüßen 30-70 m². Preise ab DM 167 500,- Anfragen richten Sie bitte su das Hahnenkieer Immobilienbiro, Postfach 51 40, 3380 Gosiar 2 – Hahmenkiee, Tel. 0 53 25 /

Sylt/Wenningstedt

Spitzenobjekt des Ortes, 2 Zi., ETW., 17 m², eine Ebene, Luxuskiiche, Duschbad, Diele, Abstellraum, Süd-

West-Terrasse, Keller, Stellplat:

vis-à-vis Kurverwaltung, Erstbe-zug sofort, maklerfrei, DM 342 000,-

Tel. 6 57 22 / 33 23

#### 1. CITY-CENTER Nähe Bremen, erstklassige Infrastruktur, landschaftlich reizvoll, Gewerbefläche 5100 m², Wohnfläche 2000 m², Läden, Kegeln, Kino,

Squash, Sauna etc., Volumen: ca. 26 Mio. DM, Investitionszulage, MwSt.-Erstattung, Aufwendungsdarlehen für Wohnungen, eehr gute Mieterstruktur, Anlegen/Bauherr kurzinistig gesucht.

## 2. Hotel/Restaurant

Standort wie 1., hervorragendes Wirtschaftsgutschten, Marktlücke, Volumen ca. 2,5 Mio. DM, Anleger/Bauherr gesucht.

## **Achtung Bauträger** Günstige Gelegenheit

Nähe Hamburg, S-Bahn-Verkehr, sehr gute Wohnlage, erschlossen. Baugenehmigung und Statik liegen vor. Langfristiger Mietvertrag für gewerbliche Fläche wird

Wohnfläche : 2 190 m<sup>2</sup> Grundstück : 4 668 m<sup>2</sup> umbauter Raum : 22 000 m<sup>3</sup> Wohneinheiten : 26 : 1 422 m<sup>2</sup> Plātze/Tiefgar. : 1 200 m<sup>2</sup> offene Stellplātze gewerbl. Fläche : 1 200 m<sup>2</sup> dav. vermietet

Preis 3 000 000,- DM, direkt vom Eigentümer, Kapitalmachweis erforderlich. Zuschr. erb. u. U 8265 📶 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### SB-Märkte / Geschäftshäuser

7 Objekte, Bj. 80-83, la Mieter, langfristige, indexierte Mietverträge, Gesamtvolumen ca. 17 Mio., KP 13- bis 15fache Jahresmiete, Einzelverkauf möglich, dirakt vom Elgentümer, provisionsfrei. Anfregen unter G 8173 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

6484 Birstein 1

Nähe Bad Ob

2 Bamplätze van Privat, Indu-striegebiet 10 000 m², Ortsmitte, Nähe Schloß, geeignet u. a. für Hotel, Sportcenter, 4550 m², Preis

VHB. Zuschriften v. X 8164 an WELT-Verlag, Postfach 100864, 4300

Essen.

Letzte Gelegenheit

Letzte Gelegenheit
kulusives Café mit 4 Wohnunge
ei Freudenstadt im Schwarzwaf
i verkaufen. Es handelt sich nie
ei um ein erstkfassiges Rendite
bjekt. Auch ausbaubar als Per
on. VB 1650 000., DM. Forder
Sie Unterlagen an.
G. Hutt Immob. GmbH
Postfach 14 65, 7910 Neu-Ulm
Tel. 97 31 5 08 47
oder am Wochenende
0 73 07 2 12 06

Hotel-Pension, 40 Betten, Hal-

lenbad usw. von Privat 21 ver-kaufen. VHB 1,3 Mill. DM. Zuschr. u. R 8180 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Betriebs-Gebäude Nähe Uhn (Blaubeuren) aus Kor kuramasse zu verkaufen. Werk-, Büro- und Lagerräume 624

m² Nutril, Baukörper 60-90 m Län-ge, 60 m Tiefe, Baujahr 1965-1980, zentr. Wärmeversorg mit 61, Holz und Gas, in den Hallen Warmhrit, Grundstück 8641 m². Anfrage an: Konkursverwalter RA Dipi.-Volkswirt Hans-Jörg Derra Postfach 1610, 7900 Ulm/Do.

#### Hannover-Südstadt agerhallen mit Bürotrakt i vorhanden, VB DM 280 000,-, Fianzierung möglich. Zuschrifter S 8159 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

Apotheke und **Arzuraxis** 

(Lauflage) – 160 bzw. 240 m² – KP

Bestes Renditeobjeki
Wohn- u. Geschäftshs. in Norddt.,
Citylage, 3 Läden, Arztraxen, Büros, 8 Whgen., Mietertrag ca. 280 000
DM netto, Bj. 75, aus Privatbesitz zu
verkaufen, VHS 4,6 Mio. DM.

Ladenpassage, 10 Läden, Gast-stätte m. Kegelbahnanlage, Met-ertrag ca. 360 000 DM netto, Bj. 80, Kaufpreis 4,9 Mio. Bestes Renditeobjeki Ladenzeile, Neubau, 5 Läden, Mietertrag ca. 115000 DM netto, Citylage, Kaufpreis 1,9 Mio. DM.

## urparknahe Zentrumslage re-räsentativer modernisierter Altbau, Praxis/Behandhings-/ Aufenthaltsräume, gepfl. Zu-stand, Sofortübergabe, Ford. 690 000,- DM.

Kurheim, Bad Salzuflen

Nicolaus Schierloh RDM Kalkstr. 4, 2800 Bremen 1 T.: 04 21 / 31 48 63, Tx.: 2 44 208 Norddt. Kreisstadt

00 m² Gewerbefläche mit 200 m² Halle, neuwertig, MK-Gebiet, Mieter für Halle vorhanden, sofort zu verkaufen.

H. Hoppe Immobilien Tel. 0 44 87 / 4 46

Wir bieten an: 83162 Reitanlage in idyllischer La-ge südlich von Kiel am Seeuha, sehr schönes Wohnhaus neuwertig. KP 1,9 Mio. DM.

## Wirtschaftsdienst Nord 2357 Bad Bramstedt, Ochsenwer Tel. 0 41 92 / 39 63-65

10% Rendite 3 Eigentumsläden, 67 Ludwigsha-fen, 335 m³, Indexmiete, nabe FGZ, 900 TDM. Evtl. auch Einzelverkauf. uschr. u. V 8162 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Ihr Standort Dvisburg Verkaufsflächen bis zu 8000 m² im ausgezeichneten Verkehrsknotenpunkt Meiderich a. d. B 8, cs. 500 Parkplätze, für einen aus-gesuchten Branchenmix, suchen wir noch Betreiber der Bran-chen: Bau- u. Heimwerkermarkt

chen: Bau- u. heimwerkermarkt – Möbelmarkt – Gartencenter – Teppichmarkt – Schuhmarkt – Tapeten- u. Fliesenfachhandel u. ä. interessanter Handel Hobes Verkehrsaufkommen garantiert außerordentliche Werbewirkverkenrsaukommen garantert außerordentliche Werbewirk-samkeit der Lage. Denkler & Co. RDM, Abt. Groß-immobilien, Goethestr. 67, 43 Es-sen 1, Tel. 92 91 / 77 80 68

Gewerbehalle in Bremerhaven 1000 m2 Nfl., 260 m2 Büro-/Sozial-/ Wohnräume, Neubau, Nähe BAB-Abfahrt, Überseehafen Spaden, geeignet für alle Bran-chen. Gutachtenwert 1,45 Mio., Kaufpreisvorstellung DM

950 000,-VIS-IMMOBILIEN RDM Volmerdingsener Str. 124 4976 Bad Oeynhausen Tel. 6 57 34 / 16 68

#### Citylage, Fußgängerzone 1700 m² Grast., teilbebaut, f. permarkt, Mieter vorh., in Stadt-nähe Hamburg, zu verkaufen Hamburg, zu verkaufe: Ford, DM 1,6 Mio.

Claus Repenning Tel. 0 41 93 / 59 5

Kapitalanleger! Interessantes Gewer-beobjekt Würzburg-Stadtmitte, langfr. vermietet, für 1,6 Mio. DM v. Priv. zu

Gewerbegrundstück mit Wohnhaus, Lager, Rof- und Grünflächen, in Kirchhain, Nähe der Universitäts-stadt Marburg/Lahn, Ausfallstraße, beste Lage, Zentrumsnähe, voll er-schlossen, 3000 m² Grundfläche, idealer Standort für SB-Markt und ähnlichen Branchen, sofort behauähnlichen Branchen, sofort bebau

Achtung! Bauträger und

Gewerbetreibende!!!

SI-IMMOBILIEN E. Schweider GmbH Schulstraße 2, 8402 Neutraubing Tel. 0 94 01 / 10 40

## 

**Privatschulkette** zu verkaufen gesamt oder einzeln. Gesamtumsatz DM 2,5 Mio.

Einzelne Schulen ab DM 150 000,-. Hohe Rendite, Feste Verträge mit Handel u. Industrie vorhanden.

#### Zuschr. erb. u. PT 46 738 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36. Alternative Existenz Mittelständisches

Sonne, Meer und gute Verdienst-möglichkeiten. Gut eingeführtes TAUCHZENTRUM in bester Lage auf Mallorca zu verkaufen. Erforderl. Kapital ca. 70 000 DM. Anfragen: 0 89 / 39 13 82

#### Industrieunternehmen

Nordostbayern (Stabi-/Maschinen-bau), 42 000 m² Grundfläche, 7000 m² Hallen, preisgünstig zu verkaufen. Zuschr. erb. u. W 8273 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

#### **Modernes Dentallabor**

(Rheinmetropole) zu verkaufen 3 Mio. Umsatz m. steigender Ten-denz, hoher jährl Gewinn Junges dynam. Team v. 26 Mitarb. Langh Einarbeitung gewährleistet. Zuschriften unter S 8203 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Souvenirgeschäft in Triberg/Schwarzwald

aus familiären Gründen abzuge-ben. Geschäft liegt zentral zwi-schen Wasserfallhaupteingang Kurhaus-Kurklinik u. Minigolfplatz. Auch geeignet als Laden. Imbiß etc. Zuschriften an Eckart King 7740 Triberg, Luisenstr. 5

### Baustoffbandlung – in Großstadt, nordliches Ruhrgebiet aus Alters-gründen zu verpächten o. zu verk. Ang. unter N 8222 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Unternehmen

Antiquitätengeschäft in exkl, renov. historischem Gebäu-de westl. Stadtrand Köm, ca. 300 m de west. Stadtrand Kom, ca. 300 m Ausstellungsfläche, Parplätze vor der Tür. Großer Kundenstamm vorh, Gute Umsätze, wegen Umzug zu verk. od. zu verpachten. Erfor-derl. Eigenkapital ca. 50 000,- DM. Zuschriften unter Z 8210 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Wir veräußern aus persönlichen Gründen vollkonzessionierten exklusiven

Saunaclub in hervorragender Lage, seit 2½-Jahren bestens eingeführt, Refe-renzen sind vorhanden. Interes-senten nur mit Kapitalnachweis erwünscht. Zuschr. u. H 8284 an WELT-Ver-

#### lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Existenz

Gutgeb. Modeschmuckladen i. oberbayer. Kleinstadt, Abs.-Bestla-ge n. Kaufhaus, zu verkaufen. Zuschr. erb. u. L. 8176 an WELT-Verlag, Pf. 10 08 64, 4300 Essen.

PARISCH

• Bückaburg, Hotel Garni, KP 2,5 Mio. Honnover, Hotel Garni, KP 2,6 Mio.
Hamburg, Außenaister, Garni, KP 3 Mio.
Ostsee, Hotelanlage, KP 2,3 Mio., Mieteinnahme 240 000,- p.a.

Geb. R & R Partach

Nur Erfolg haben zahit. Partsch.

Priv. zu verkaufen:

Frundstück 7300 m², m. exklusi

ver Bar u. Hotelzimmern in nie-dersächsischem Staatsbad. Pacht

Haus- und Grundstücksmakler ultenhofstr. 22 · 4330 Mülheim/Ruh (02 08) 7 00 35 - 38

Großherzogtum Luxemburg: utgehendes Hotel-Restaurant im Zentrum der Fremdenverkehrsgegend der "Kleinen Luxemburger Schweiz" zu verkaufen. Zuschr. erb. u. H 8174 an WELT-Verleg. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# Restaurant

direkt am Wasser, 160 Sitzpl., mit Inventar, Versorger für ca. 100 Betten, Bauj. 82, zu verkaufen, Kaufpreis ufen, Kar 600 000,-- DM. Hans Breckenfelder, Immobilien Deichstr. 38, 2190 Cuxhaven Tel. 0 47 21 / 3 75 81

Pensionshäuser Norderney, Juist und Baltrum Norderney: 30 Betten, App., Privatwohnung, wenige Minuten vom Hauptbadestrand, 880 000,- DM. Nordersey: Damenpfad, 15 Bette, Altbau, sofort zu übernehmen 500 000,- DM.

keist: Allerbeste Ortslage, bester Bauzustand, gepflegtes Haus, Grundstilck 571 m², 30 Betten u. Privatwohnung, große Veranda, 1,25 Mill DM Juist: 12 Betten, gr. Privatwohnung, auch als Privathaus zu nutzen, schönes Grdst. 739 m², bester Bauzustand, 770 000,— DM. Boltswa: Auch als Privathaus, ruhige Lage, 500 000,- DM. Beltrum: EG. gr. Wohnung, wetter 5 App., ausbaufähig, Grdst. 1328 m², 800 000, – DM.

**Ecitrem:** Haus mit 3 kompl. Eigt-Whg., als Anlage oder Vermietungs-objekt, 45m² bzw. 57 + 58 m² Wfl., 750 000,- DM inkl. gesamter Einrichtung. **Auktionator R. Schwitters** 2986 Norden, Am Zingel 1, Tel. 0 49 31 / 42 49 / 27 89

## 

Erstki. Hotel-Pension

## im original Friesenstii auf der grünen Insel Föhr Voll modernis., 30 Betten, alle Zim. Bad/WC, Aufenthaltsräume usw. + stilvoll. Wohnhs. f. Eigentüm., 3000 m² herri. Grdst., Einnahme ca. 110 000,- p. a., weg. Auswanderg. Kaufprs. 880 000,- inkl. neuwert. Inventar + BMW 528. HANSA - Föhr, 04881/88 77 VDM

## Hamburg - Flughafennáho

interess. Objekt, Kinzelhs., gutc Lage, gewerbl. genutzi: NOTEL, 12 Betten, Restaur. 60 Pl., Sonnenterr. 30 Pl., Grdst. 1290 m², Srweit, d. Hotels auf 13 Zi. mögl. Objektpra. DM 700 000,- VB. Leibrente, Übern. DM 4700,- v. Priv. Ang. unt. PJ 48 730 an WELT.-Verlag. Postfach, 2000 Hamburg 36.

### 

Hotel in norddt. Heilbad, Toplage, mit © Restaurant, Café, Saal, 60 Betten, gut renoviert, Anzahlung 250 000 DM, Kampreis I 800 000 DM.

Kurhotel

an Seepromenade in Norddt, 100
Betten, Neubau m. allem Komfort,
Schwimmbed, Sauma, Anzahlung
10 Mio. DM, Kaufpreis 3.6 Mio. DM.
Zuschr. under F 7600 an WELT-● Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen. ●

#### u. <u>Mieteinnahmen</u> jährl. 60 000 DM. Zuschr. unt. E 8281 an WELT Verlag, Postfach 1008 64, 4300 Essen.

Hotel- und Gaststättenobjekt Zust, egal u. wo. Evtl. auch Ausland Gebe dafür i. Tausch 1 × 3er Block :

**GESUCHE** 

3 Reihenhäuser u. 1 × 2er Haus = : Doppelhaushälften. Alles Neubau ten, vermietet. Gesamt f. ca 45 000,- DM/Jahr. In Nähe Tübinger (Wert ca. 1,4 Mio.). Tel. 0 71 21 / 4 34 12 u. 2 27 28 gew.

## LADENGESCHÄFTE **ZU VERMIETEN**

in Mannheim's attraktivster Einkaufsstraße - Planken D3 -

Moderne Einkaufscenter

Konzeption Städtische Tiefgarage im Haus

Informationen über. HADEFA GMBH, Mannheim Sophienstraße 13 Tel. (0621) 407071

HAUS DER FACHGESCHÄFTE



#### Mercedes-Kiz-Werkstatt

m. Wohnung in Diepholz f. 1,2 Mio, jähri Mieteinn. 138369,– DM, Ver-mietung auf 10 Jahre. Tel. 9 44 42 / 50 61 Aukt.

#### WESTERLAND/SYLT

.aden, ca. 70 m², zwischen Fried rich- u. Strandstr. zu verm. GIV Apartan.-Verm. Tel. 0 46 51 / 2 62 60

#### Berlin

rhalle in Citynäbe, ca. 900 m², izt, mit Kfz-Durchfahrt, els r- u. Kfz-Abstellplatz nutzbar, ab Herbst zu vermieten. Tel. 6 30 / 2 11 60 61, ab Mouta-

#### Barockhof - Köln Seitene Gelegenheit, Ladenlokal i exkl. renov. Seitentrakt v. denknalgesch. Hof zu vermiete

malgesch. Hof zu vermieten. Rustikaler Stil, westl. Stadtrand Köln.
Parterre ca. 150 m² m. Eingang u. gr.
Halle, Gäste-WC. 1. Stock: ca. 150
m², 3 Räume, Gäste-WC. Besonders
geeignet f. Calerie, Atelier, Antiquitätengesch. Boutique etc. od. als
Ausstellungsräume anderer Branchen. Ebenso als Kanzlei od. exkl.
Bilro zu verwenden. Büro zu verwenden. Zuschriften unter Y 8209 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## 750 m² große, neue Lager-

oder Produktionshalle um ein Mehrfaches vergrüßerungsfähig, im städtischen GE-/MI-Ge-biet, 1 km von BAB-Abfahrt Lim-burg/Lahn, mit Birro- und Samitär-räumen, zu günstigen Bedingungen zu vermieten. Zuschr. u. T 8160 an WELT-Verlag, Postfach 100864,

#### **Gewerbliche** Liegenschaft in Allensbach

Büro-, Fabrikationshalle u. sep. La-gerhalle, Bauj. 77/75, Nutzfi, d. Bü-ro- u. Fabrikationstruktes 1161 m², Nutzfi. d. Lagerhalle 738 m², Grund-stücksgr. 82/76 m², bauliche Erwei-terunasmöglichkelten sind gege-terunasmöglichkelten sind gegeterungsmöglichkelten sind gege-ben, vermieret bis 31, 3, 84 für mo-nati. DM 11 800, – Keltmiete Vertizutspreis: DM 1,55 Mile. (3 SA 9112)

7750 Konstanz Tel. (8 75 31) 8 58 31/32

## APOTHEKEN-RÄUME IN TOP-GESCHÄFTSLAGE

nordd. Heilbades, versch Arzte in unmittelbarer Nähe Neub., gerade fertiggest., Miet preis: 2376 DM mtl. Zuschr. erb. unt. Y 8275 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Remscheid-City lokal, 140 m², per 1.9, zir Tel: 0 21 96 / 8 21 00

**Westerland/Sylt** lokal in Bestlage, 100 m², 1, 5, 84 zu verm. Tel. 0 46 51 / 13 79

#### 

#### **OBSTHOF** zu verkaufen

12,25 ha großer Obsthof (Kreis Stade) mit Wohnhaus 187 m²; Lagerhalle 300 m²; Maschinen- und Geräteschuppen; 7,4 t Nutzlast Lkw; 2 Trecker; Geräte etc.; ca. 7000 Obstbäume. Preis: VB, keine Maklergebühren.

Hermann-W. Jacobs, Kirchseelter Str. 4, 2805 Stuhr 5

#### Reitsportaniage Bj. 77, cs. 1,4 hs, Halle 15 × 30 m, Boxen, Landhaus 270 m², VB Großraum Hannover BAB 6 km. Stletel Immobilien Tel. 0 51 41 / 2 53 05 Neue Str. 15 – \$100 Celle

Ackerhof

TEL 6551/45957-99

ETW in Dollmanustr.

3 ZL, 80 m² Wñ., 17,1 m² Hobbyr.

+ Keller, sol. Seurw.,

DM 330 000,
2 ZL, 65,5 m² Wfl., 20,5 m² Hobbyr., Keller, DM 333 000,-

ETW in Cettingecetr. Superetig., 58 m² Wil., stufcii., Schränke (f. gehob.

inbaukū, -Schränks (f. gehob. naprūche), ideal f. 2. Whg. o. eschāftsdomizil, DM 350 000,—

ETW in Schwabing
3 Zi., 87,48 m², sahr komf.
Ausst., DW 358,606,3 Zi., 85,11 m², DM 491 000,2 Zi., 70,28 m², DM 385 000,-

Finanzierung wird auf Wunsc

ur Besichtigung überzeu Termine auch \$4, + So.

BSV Immobilien

ickstattstr. 22 · 8 Mü. 5

Tel. 089/2016066

Aschau/Chiemgau

Herri Baugrundstück 1145 m²

Stampfi Immobilien Osternachersir. 67, 8210 Prien Tel. 0 80 51 / 47 87

Eigentumswohnungen

in Oberstaufen und

in Thalkirchdorf

8 + S Wohnbau GmbH · 8970 Immenstadt Gottesackerstraße 8 · Telefon (0 83 23) 581

Luxus-Doppelhaushäifte 500 m zum See, schlüsselfertig DM 495 000,-

Robert Schroll GrabH Liebigstr. 11, 8225 Traunreut Tel. 0 86 69 / 40 06

Bayerischer Wald b. Rege

in Niederbayern, ebenes

Ackerland in bester kli-matischer Lage, BP Ø 68, durch uns zu verkaufen. evers 3400 Göttingen - Rol

In deutscher Siedhing: 100 - 1050 ha Weideland ab DM 585/ha ver-kauft CDICO SRL, Asuncion/Paragusy, Mitgl. d. Deutsch-Par gusischen Handelskamm guaischen Handelskammer Deutschland-Kontakt: Tel. 92 34 / 47 17 11 oder 9 23 51 / 68 85

#### Südschwarzwald

Bauernhof m. 5 Ferienwohnung. ca. 24 ha Gelände, 2,5 Mio. DM. Orig. Schwarzwaldhof, 8 ha Gelände, DM 850 000.-

> Höfe im Angebot. H. Weißenborn, Immobilien, RDE 7886 Murg-Niederhof Zechenwihlstr. 30, T. 0 77 63 / 62 89

> Und weitere Bauernhäuser und

#### geeignet für Praxen, Labor- oder Büroräume. Teilvermietung noglich Sehr günstige Verkehrs-verbindung, direkt an der B 237, Autobahnanffahrt der BAB A 45 ca. 7 km entfernt: Parkplätze vorhanden. Außerdem 200 m² als

5883 Kierspe

Rd. 500 m² zu vermieten, besten:

Lagerraum bzw. Werkstati für Klempner/Installateur etc. zu

#### vermieten Telefon 8 29 72 / 3 51

Ladenlokal Rheine 900 m², Stadtmitte und 90 m² Bü

Zuschr. erb. n. T 8182 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Gewerbefläche für Verbrau chermarkt in Bremerhaven 1000 m² Verkaufsfläche, 260 m Lager, an einer belebten Ausfall straße im O-Teil Schiffdorf-Spa-den, 45 PKW-Stellpl., Nettomo nätsmiete DM 9500,- zzgl. MwSt VIS-IMMOBILIEN RDM

Volmerdingsener Str. 124 4970 Bad Ocynhausen, T. 6 57 34 16 68

Eckladen/Westerland a. 85 m<sup>3</sup>, sehr gute Lage, ca. 15 m schaufenster, günstige Miete, ab 1. 1. 84 od. früher zu vermieten. Tel.: 6 46 51-2 55 56

#### **Verkauishaile**

mit Ausstellungsraum in 5790 Briton, für alle Branchen ge-eignet, viele Parkplätze, ne-ben Möbelbentrum, ca. 600 m², Gundstück ca. 1200 m², zu verkauten oder zu ver-pochten, VB 430 000, DM Telefon 0 29 61 / 23 39

## Lades Northeim C erste Geschäftslage, EG 50 500 m², Nähe Plus u. Ken 61 GEB Hannover, Emmicher 2 (05 11) 34 35 25

In rechtsrheinischer Mittendin | CG | Sent M

Ladenickal ca. 150 m² Verkamstische benräume, ca. 30 Hd Schaufenster, gegebenenfa Wohnung in zentraler, aller Lage nur an seriöses Unte men zu vermieten riften erb. u. M. 82 Verlag, Postfeet

WELT-Verlag Postfach 10 4300 Essen

## GESUCHE TO BE

Will Plan St in la Lauflagen, 22-1500 and 100 and 1 suchen Laden

R.D.LIMRAC Immobilies K. Wir suchen

> in Spitzenlagen NRW-Großstädte ür Filialunternehme fast aller Brancher

Tel.: 02 28/65 1944

## \*Alpenpark Watzmannblick\* Berchtesgadener Land Stanggaß

schönen Grundbesitz zum Wohnen und Erholen. In Deutschlands berühmtester Region, unweit von Königssee und Watzmann, im »Herrgottswinkel«, Berchtesgadener Land. Auf einem Südhanggrundstück in Stanggaß, 2 km vom Zentrum Berchtesgadens entfernt, können Sie Doppelhäuser im oberbayerischen Baustil erwerben; unter hohem Altbaumbestand mit Blick auf die Gipfel eines unserer größten

Wohnflächen 124 m² bzw. 126 m², großzügige Raumaufteilung. Die Häuser werden in oberbayerischer Landhausarchitektur in solider Ziegelbauweise mit hochwertiger Ausstattung errichtet. Kein Bauherrenmodell – dennoch hohe Steuervorteile sowohl für Selbstnutzer als auch für Anleger; beste Vermietbarkeit. Verkaufspreise der schlüsselfertigen Häuser inkl. Garag

Besichtigung, Beratung und Alleinverkauf durch: Chiemgau-Immobilien. Poststr. 39, 8230 Bad Reichenhall, Tel. (0 86 51) 6 42 64 Bayerische Landes-Immobilien, Bahnhofstr. 6. 8230 Bad Reichenhall. Tel. (0 86 51) 6 10 37

Fordern Sie unverbindlich unseren kostenlosen Farbprospekt an.

#### München-Schwabing Toplage

Stellplätze ab DM 485 000,- bis DM 660 000.-

Direkt an der Münchener Freiheit entsteht derzeit ein kleines Wohn- u. Geschäftshaus in Zie-gelbauweise. Bezugsfertig Früh-jahr 1983. Alle Wingen sind mit Balkon in ruhiger Südlage ausge-richtet. Weitere Vorteile Sie können alles zu Fuß errei-chen

chen ■ U-Bahn-Anschluß direkt vor der Tür Die Ausstattung läßt keine Winsche offen
Wir bleten für Sie an:
2-Zi-Wing. 45,02 m² 279 180,2-Zi-Wing. 46,22 m² 286 506,2-Zi-Wing. 46,69 m² 229 506,1.0den 28,68 m² 24,300,137,98 m² 1 163 448,-



2-Fern Haus III., End.-Whg., Ortanandage. 185 m² WII., 7400 m² Grd., 2 Garagen, Nebengebbude, luxzir Ingl. 470 000,-1., 2- u. 3-21-ETW in Id. Wohnenlage, ca. 200 m.y. Sastebu serberni

2 21, 65,2 m<sup>2</sup> Wfl , 190 m<sup>2</sup> Gert. unki, Ger u. Stellpi. 230 500,-

Western 2- u. 3-Zi -ETW ca. 2 km v. Chieming in absolut ruh Lage m. herri Gebrigspano-

2 ZL, 50,4 m² WH. + 21,6 m² Hobbyr. + 247 m² Gerten 182 516,~

Übersee Am Ortorand von Übersee, cs. 1 km v Chiessee endlerni, in ruh. schöner Lage, wird eine til. Wohnenlage mit 4 WE ernch-fel, tided als Erstwohntsaz oder als Festen-schounde.

Traunstein

Ca. 10 km v Cisiumsee entiernt entstehe Landhäus-Dügpelhaushäliten u Eige fumswing en hervorragender Stadkrendler

Doppelits., 120 m² Will. 440 QQQ.-

n ki, Wehnenlage mit nur 3 WE entsteh :TW im obb Landhousetti hensensee

1-, 2- u. 3-Zi.-ETW in der Eitendorfer Str. erie Immobilienunlage, die ermöglicht, Ke-pital rontabel (L. sachwertgesicher) Anzulo-

1-Zt.-App. 31 m² wm. 2-27-Whg. 52.7 m² wm. 3-27-Whg. 67.5 m² wh Auf Wunech Gorage Spellolate

1-2: -App., 35.5 m² W4 2-2: -Whg., 53 m² WR

Wohnen am Chiemsee

Alpenweg 10, 8221 Bergen Telefon (0 86 62) 81 11

131 Q00,~ 165 QQQ.~

63 000,-136 000,-166 700,-14 000,-2 530,-

Į D



Seebruck

Landhäuser u. Eigentumströhn. entsisht 200 m v. Chientsepuler entlernt auf eine

Prien

Bernau

2 ZI-ETW. 8j. 73. 70 m² WS. 2 Loggies, Embacks 210 000.-3-Zi-Stadio-ETW mit sublisher Auset wis (Sacheston, Flesombödes, 2 Ed., 86 m² WI., Abstellot. 380 000.-

legt co. 2 km vom Chleman entfernt, 1–2-Fam.-Hs., Altoeu, renov 1982

Doppetheushälfte m. 2 Wohneinh. m einer Ortstell m. herri, Berghi,

Bj. 73, 521 m² Grd., 132 m² WN. 330 000.-

Komi Landiums in niti. Ortsrandlage

550 m² Grd. 130 m² Wft., Fertigat. Herbst 83 485 000,-

1-2) -App. I. Ortsteff Wintel, schöne Lage, BJ. 75, 1. OG, 32 no. WR. Abstallpt., Keller, laurzh. Übernehme, 116 000,...

Bergen Hochfelln

Co. 8 km südl, v. Chemises im Fuße des Hochletin entstahen Doppelhaushälten ur zentr. Ontsrandlage m. Gebingspenogama

Ca. 350 m² Grd., 102 m² Wil. + ausbauf DG inkl Gerage ab 379 000.-

mf. Eigenturpswing, in zentr. Ort. bevorzubte Wohngegend.

Act Wursets Gerage ab 10 000,-.

Ca. 5 Mir. v. Ortskern verkaufen wir

Rei. +6s., 150 m² W/II. Dopp. +1s., 120 m² W/II. 1-21-App., 53, 35 m² W/II. 2-21-Whg., 51 m² + Hobbyraum 48 m²

CHIEMGAU

450 000,-490 000,-173 500,-

252 200,-

В

ш

Alle Wohnungen bringen hohe Mieten immobilien, Tel. 0 81 86 / 2 98 12 Bahnhofstraße 13, 8011 Zorneding

# 

BSV Immobilien lckstattstr. 22 · 8 Mü. 5

**Garmisch-Partenkirchen** Komfort-KTW, in kleiner Wohnanlage mit Gartenbenutzung, 1. OG, 2 Zi., Kü., Bed, WC, Diele, Eßplatz, Balkon, Keller, ruh. sehr zentrale Lage, DM 359 000,- inkl. Stellplatz von Privat. Tel. 9 81 43 / 6 59

Tel. 089/2016066

#### **Garmisch**

In kleiner ruhiger Eigentums-wohnanlage mit unverbaubarem Gebirgsblick in solider Bauweise mit überdurchschnittlicher Ausmit überdurchschnittlicher Ausstatung, Bezug Ende des Jahres, noch zu verkaufen:

2-Zi.-Whg. mit Gartenanteil, 61 m², 336 000. DM; 3-Zi.-Whg. mit Balkon, 82,5 m², 450 000. DM;

2-Zi.-Whg. mit Balkon, 59,50 m², 336 000. DM. Provisionsfrei diversitäter rekt vom Bauträger Spranger Wohnbau Tel 9 89 / 2 91 55 40

#### München-Schwabing

Blick auf Isar

4-Zi-Lux.-Eigent.-Whg., 117 m², 2 Bäder, 3 Toil, autom. Miele-Kü., Tiefgaragenstellpl. Erstbezug sofort mögl. Auch für Notar o. ä. geeign. Von Privat zu verkauten.

> Gelegenheitspreis DM 575 000,-.

Tel. 9 81 06 / 19 19

oder unter K 7889 an WELT-Verlag, Postfach 100864, 4300 Essen.

#### Kapitalanlage

Neubau München – 3 Wohnungen, 1 Dachterrassenwolmung, 1 Laden, Tlefgarage und Gemeinschaftsgar-ten, 385,86 m² Wil, 49,55 m³ Laden, fläche, Kaufpreis DM 2000 000,— **Mueha GmbH** soferstr. 7, 8000 Milns Tel. *Q* 89 / 59 16 24

#### ≂Villen ===

## Stadtmitte Müschen

Ruhig gelegene 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen, Südwest-Balkon, U-Bahn Poccistr, in unmittelba-rer Nähe, Tietgar, z. B. 1-Zi.-Whg. ca. 35 m² DM 164 500. -, 2-Zi.-Whg. ca. 40 m<sup>2</sup> DM 192 500,-. Für Selbstbezieher und Kapitalanleger gleichermaßen geelgnet, da keine hohen Beratungskosten und Verlustzuweisungen miter-

> durch den Bauträger, BSW Baugesellschaft Schöner Wohnen Landsberger Str. 143 3800 München 2 8000 München 2 Tel. 0 89 / 50 35 50

Wer die Pflicht hat, Steuern zu zah-len, hat auch das Recht, Steuern zu speren!

#### Wir vermitteln Ikaen Stevermodelle in München und Umgebung, ab 40% Steuerprogression. Anfragen rich-ten Sie bitte an:

Anlageberatung Instinsky Alpspitzstraße 12, 8011 Pöring Tel 0 81 06 / 28 63

Landhaus im kerri. Vistal (Ndby.) 156 m2 Wil, 849 m2 Grund, ang. Garten, voll unterkell, Zentralh off. Kam., mass. Holzbalk.-Deck. gr. Terr., Erker m. Balk., unver-baub. S/W-Lage, Bj. 77, sof. be-ziehb., VB 320 000,-. Tel 98734/206

Hotel im Berchtesgadener Land (Zweitbetrieb) zu verk. Beste Geschäftslage, 45 Betten, gr. Grundstück, Jahresbetrieb. Zuschr. u. M 8177 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

> REH Heimstetten, Bj. 76, 137 m<sup>2</sup> Wfl., Garten, Gg., sehr exkl., DM 520 000,-Luz.-Landbaushälfte, Trudering, Bj. 82, 190 m² Wfl., 500 m² Grd., beizb.

Freibad 8×4 m, Wintergarten, off. Kamin, sehr exkl. f. böchste Ansprüche, teilmöhl, DM 790 000,-Finanzierung wird auf Wunsch vermittelt. Nur Besichtigung über-zeugt! Termine auch Sa.

+ 80. BSV Immobilien lckstattstr. 22 8 Mu. 5 Tel. 089/2016066

#### Hro représentativo Residenz München-Grünwald

Die richtige Adresse für reprä-sentativen Lebensstil in München. Der richtige Rahmen für verwöhnte Ansprüche unweit des Isarhochufers. In einer klei-nen Wohnanlage mit vornehmem Understatement finden Sie ca. 200 m² Wohn-Nutzfläche mit Galerie, Studio, überdachten Bal-konterrassen, 3 Schlafräume, Eßraum, Süd-West-Lage. Das ist die anspruchsvolle Eigentumswoh-nung für Sie. Direkt vom Bauträ-

ger. Erstbezug.

85W Bangeseitschaft Schöner Wohnen Landsberger Str. 143 8000 München 2, Tel. 50 35 50

#### Lenggries/Oberhayem

Komfort-Reihen-Chalets. hemversetzte Etagen, 2-3 Bäder, italienischer Marmor, Kachel-ofen, 2 getrennte Heizkessel, Wohnfi zw. 150-220 m², auf Wunsch Einliegerwhg, Preis ab nsch Einliegerwhg., Preis ab DM 629 000,-, prov.-frei

Vertrieb: Immobilien Wachala Irfersdorf 74 8452 Beilngries Tel 9 84 61 /85 25

Ortsrandlage, frei Bergsicht, gusstattung DM 495 000, Anders wünsche noch möglich, keine Ma provision, da direkt vom Eigentib Robert Schroll GmbH Liebigstr. 11, 8225 Trausreut Tel. 0 86 69 / 40 06

#### Garmisch-Partenkirchen Villeniage, Südhang, unverh barer Blick auf Zugspätz-Alpsp massiv. Doppelhausbebauung mög lich, ca. 1600 m², VB 1300,- DM pri m². Von-Privat. Zuschriften unte A 8167 an WELT-Verlag, Postfaci 10 08 64, 4300 Essen.

**Herrliches** Baugrundstück

## Zuschriften erbeten unter L 3264 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Essen. Prien/Chiemsee

Lux. Studio-Landhaus-Whg., 165 m² Wfi. m. TG u. Stellpletz im Freien, Wohnraum 50 m² mit off. Kamin, sofort beziehbar, DM 470 000,- von Tel 0 80 51 / 47 87

In Schrothkurort Oberstaufen und in Thalidrchdorf – nahe Alpsee und Skilitten – entstehen in ruhliger und sonniger Lage zwei ideale Wohnaniagen mit nur 8 bzw. 10 Wohnungen (1 bis 3 ZL). Garant. Festpreise. Eig. Hausverwaltg., keine Vermittlungsprovision.

8 + S Wohnhou Gebbl. 8870 Immanutarit Luxus-Eintamilienbaus Anderungsw. a. Pian noch mögl., unverbaub. Panoramablick, mit 1069 m<sup>3</sup> Grund, Wohnfi. ca. 180 m<sup>3</sup> keine m' Grund, wonnii ca, 180 m; ke Makkerprov. da dir. v. Eigentlim Robert Schrell GmbH Liebigstr. 11, 8225 Traumreut, Telefon 0 55 69 / 40 05

Altersruhesitz Parters rones 12.

renov. Bauernhaus im Donautal b
Passau, Bahnst. i. d. Nähe, jedoci
ruh. Lage, ZH, D-Garage, Scheune
belieb. Grundstücksgröße
preisgünstig zu verkaufen.
Hochleitner, Immobilien
Berg 2, 5359 Winder?
Tel. 9 85 41/89 69

## Luxus-Villa

im Landbausstil, Bj. 72, Hallenbad, Sauna, 310 m³ Wfl., 3 Bäder, viel Einhaumöbel, ca. 2000 m² Grund, am Waldrand Kaufbeuren/Aligāu, VP DM 950 000,-

Bayerischer Wald b. Regen
Wir empfehlen in landschaftlich
schöner Aussichtslage, absolut ruling und gut erreichbar, im Bau befindliche, komfortable Ferienappartements mit enormen Steuervortellen. 1 Zl., 42,49 m². DM
119 500.- / 2 Zl., 58,20 m². DM
119 500.- / 2 Zl., 58,20 m². DM
159 800.- komplett möbliert und inkinstve PKW-Stellpiatz. Ein bewährter Partner sorgt für überdurchschnittliche Vermietung das
ganze Jahr über (Sommer- u. Wintersaison). Fordern Sie kurzhistig
alle Unterlagen von

HOLL-Immobilien. Frankfurter Immobilien: Karl Flick 3850 Kaufbeuren Tinzelfestweg 7 Tel. 6 83 41 / 36 79 HOLL-Immobilien, Frankfurter Ring 138, 8000 München 40, Tel 0 89 / 35 31 86

#### Doppelhäuser in den bay. Alpen

(Neubau im Landhausstii)
als Ferienwohnung oder Altersruhesitz geeignet. Zentrale und doch
ruhige Lage im Luftkurort Klefersfelden (Inntal), sofort beziehbar,
Panoramablick zum Kaisergebirge, günstige Verkehrslage: Bahn, 2
km zur Autobahn (1 Std. nach München, Salzburg, Innsbruck). 154 m²
Wohn- und Nutzfläche, Balkon, 156 m² Grund, sehr gute Ausstattung. Vollwärmeschutz, Tiefgarage, DM 345 000,— Keine Käuferprovision!
Günstige, maßgeschneiderte Finanzierung.
z. B. 6,9% Zins, 100% Auszahlung, keine Geb., 5 Jahre fest.
Informationsmaterial senden wir auf Anfrage gerne zu.

RAIFFEISEN VOLKSBANK DORFEN EG Rathausplatz 15, 8250 Dorfen, Tel. Nr.: 9 89 81 / 27 44

## Kapitalanlage zu günstigen Preisen Wir verkaufen in einer kleinen, gepflegten Wohnanlage in Tittmo-ning/Obb. (nahe Österreich) 2-Zil-Eigt.-Wohg., 56,75 m², DM 99 312., 3-Zil-Eigt.-Whg., 74,9 m², DM 121 073,... An ältere, solide Mieter vermietet. Keine Makierprovision! Schriftliche Anfragen an:

Südlandbau Wohabau- u. Banträger GmbH & Co., Postinch 12 67, 8261 Titimouing/Obb., Tel. ab 18 Uhr. 68 51 / 8 15 97

#### Bayerische Idylle am Tegernsee in seenaher Lage. Direkt an einem romantischen Bachlauf Grundstück mit altem Baumbestand Rustikale Architektur. Modeme, großzugige Grundnsse. Beste Ausstattung -

eine kleine, feine Wohnanlage mit Apportements ca 41 m² -63 m² DM 237 800,- bis DM 365400,- und große Wohnung mit Seeblick 107 m²

Direkt vom Bauträger - keine Käuferprovision -Baugesellschaft Schöner Wohnen GmbH&Co. Landsberger Straße 143, 9000 München 2 Telefon 089-503550

## Eisenacher Str. 19 8000 München 40

## CHIEMGA

a lechth sten

káönsten 🍇

is der Eifc!

Brien un

•

Top-Eigentumswohnungen in Garmisch-Partenkirchen

In ruhiger Zentrumslage entsteht eine kleine, gehobene BTW-Anlage mit nur Ideal zum Selbstbezug oder als Atters-ruhesitz, Garmisch bietet Ihnen Jede Erholmes- und Sportmöglichkeit. Scholungs- und Sportmöglichke

2-21-ETW, ca. 40 m<sup>2</sup> plus Gartena DM 220-000,-

Erwerb duch im Bou-trügermodell mög-lich! Zur Versteigerung kommt am 4.8.83

herrschaftliches Wohnhaus mit großer Schwimmhalle, Pferdeboxen, Stallgebäude (3 053 m² Wohn- und Nutzfläche) und mehr als 14 ha Gru Pierdekoppeln - Wald) in landschaftlich reizvoller Lage : Andechs/Ammersee, ca. 40 km südwestlich Münchers

Gerichtlicher Verkehrswert 9,3 Mio. DM. Angebote unter Z 6276 an WELT-Verlag, Postfach 10.08 m BUT 4 4300 Essen

## Garmisch-Partenkirchen Anze Gelegenheit

Repräsentative Luxusvilla mit Schwimmbad, 2 offene Kar mit diversen Einbauten, wie Bauernstube, Küche, Video-li wachungsanlage, 15 Zimmer, seperate Einliegerwohnung gi-Garten mit berriichem Baumbestand, in exklusiver Villed zentrumsnah, mit Panoramablick, VB 2,8 Mill, provisionst

Anfragen und weitere Auskünfte:

Tel. 0 89 / 2 01 55 40

## Bungalow, Gauting bei München

mit Einliegerwohnung Würmtal, sehr ruhige Villenlage, mir l k S-Bahn, beste rustikule Ausstattung, viel Holz, offener i Galerie, 2 Kachelöfen, Zentralbeizung, 150 m² Wfl. + 64 m² Einl wohnung + 96 m² Kellernutzräume, 880 m² Garten, DM 1 800

Georg H. Schreiber, Grundbestisverweriung Maximiliaustr. 18, 8139 Sternberg, Tel. 0 81 51 - 10 77 mo-



Ludwigstr. 87



1-Zi.-Whgn. ab ca. 31 m², Galerien im Dachgeschoß. Raiffeisenbank Garmisch-Partenkirchen e.G.

mit nur 17 Wohnein-

heiten, überwiegend



Tel. 088 21/5 40 61 u. Verwaltungs GmbH & Co. KG. Kanalstraße 17 8000 München 22

## 

Seniorenweichbeim "Erlenbach" in Bad Merge in bevorzugter Lage im Kurgebiet gelegen, bietet ab 1. 1 24 als Alei hesitz 1-+ 2-21. Appartements, alle mit Kleinküche u. Nafizelle statet. Vorhanden sind gemütliche Aufenhaltsnäume, Schwinnischen und Garten m. Liegewiese. Voll- od. Teilverpflegung in Ihren Lebensabend verbringen Sie in angenehmer Atmosphire. Tolliebensaben verbringen Sie in angenehmer Atmosphire.

Brienbach Semiorenvolmheim, Brienbachweg 49-44 6290 Bad Mergentheim, Tel. 6 78 31 / 72-73 + 62 78







r. 163 - Samstag, If.

Laden Worthein!

Control of Lands

Ladenioka

GESUCHE

In rechtscheinischer Weite

Schauser 30 kg

West and the state of the state

Kiputalstarke Filiale

sucher Later

. Eugh

R.D.LDB.

Wir suchen

Ledeniotal

Crossing Contracts
Crossing Contracts
Crossing Contracts

rtenxirchen

g kommt 4m 4 8 83

nes Wohnhaus

Rendesionen Grangesäube.

A TELUTION TETNIA SIA NA SEN (CODEN A TELEPAS) CARTES A TELEPAS

entakan Biliyib Dir

irienkirchen-

Fig. vol. 17. - Yhag **in** [

No. 25 Treatis

gramme is the construction of the

The state of the s

ling bei Münde

Service The Servic

Committee of the commit

Mirchell

aft for meschiller.

sama et na romana di m 27

grigen.comercial

lin de 725° F

See Magazine

1: and 3. Wilfried Taphorn

2000 Hamburg 36

Tel. (040) 3.474215

FS 2-17001 777 asd

2000 Hamburg 36

FS 2-17 001 777 asd

Hans-Jürgen Linz

Schüsslerstraße 13

4000 Düsseldorf 30

Tel. (0211) 43 38 18

Richard Ludwig

Deichmannhaus 5000 Köin I

Harald Kister

Tel. (0221) 13 45 73

Mainzer Landstraße 78

TeL (0611) 74 79 77-78

6000 Frankfurt/M.

FS 4-14 418 hkms

Karl-Harro Witt

Tel. (06236) 31 32

Kori Fengler

Margy Brugger

Postfach 148

FS 5-22 823

**Horst Wouters** 

Kochstraße 50

1000 Berlin 61

DIE WELT

135148

Rheingönhelmer Straße 57a

6701 Altrip/Ludwigshafen

In den Ziegelwiesen 50 7250 Leonberg 7

Tel. (07152) 4 20 24-25

8034 Germering/München

Telefon: (030) 25 91 29 31

Postfach 300 641

Peter Schüler

Kaiser-Wilhelm-Straße 9

Kaiser-Wilhelm-Straße 9

35 20 27

jenne!

ser e o Alexandra

abt eine

s jed-

C.



GESUCHE

**ANGEBOTE** 

Überall im Bundesgebiet einschließlich Berlin stehen Ihnen unsere Berater für Immobilien- und Kapitalien-Anzeigen zur Verfügung.

■ 297 Emden

46 Dortmund 43 Essen 1 Dursburg

**€**50 Koln

29 Oldenburg

● 225 H

28 Bremen

3

●588 Ludenscheid ●

592 Bad Berleburg

65 Mainz 61 Darmistadt

wigshalen 68 Mannheim

● 658 Idar-Oberstein

78 Freiburg 72 Tultingen
77 Singen

355 Marburg

625 Limburg 64 Full 635 Bad Nauhein

Wiesbaden 60 Frankfurt 6

284 Diephol: 307 I

**●** 224 Heide

311 Delzen 🗨

338 Gostar @

872 Sch

709 Aate

795 Biberach

●775 Konstanz

35 Kassel

and marcourg ⊕ 643 Bad Hersfeld

31 Calle

### Wir suchen bundesweit Wohnanlagen!

Sozial- und freifinanziert, ab ca. 1 Mio. DM. Maklerangebote angenehm.
Wir zahlen die ortsübliche Provision.

Castell Wohnungsbaugesellschaft mbH 1000 Berlin 15, Kurfürstendamm 61

Anschäftshäuser, Abrillobjekte, unbebaute Grundstücke in "Fullyangerzonen" kanft gegen sel. Barzahinny Inter-® media

SYLT od. Wohnung zu kaufen gesucht. Zuschr. erb. v. PZ 46 610 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Kaufe - verkaufe Eigen SYLT tumswohnungen Häuser auf Sylt. SCHLÜTER-Immob.

5600 Wuppertal 1, Kirchstraße 3

Wohnanlagen und Kapitalanlagen bundesweit für unseren Wohnungsbestand, zum Ankauf,

Bungalow am Jachthafen Langballigau

Grundstück 700 m², Wohnfläche 90 m², Neubau, Teppichbo-

den Holzvertäfelung. Blick über die Förde bis Dänemark. 3½ Zimmer, Küche, Bad. Große Fenster zur Förde, DM 260 000,-

Telefon: 64 63 64 57, auch Sonntag

Eines der schönsten Landhäuser

in der Eifel

von Köln entfernt.

Grundstücksgröße ca. 70 000 m², bestehend aus Wald, Wiesen- und

Gartenanizge, modernste Ölzentralheizung, Notstromaggregat so-wie Alarmanizge. Wohnfläche rd. 350 m², zuzüglich Doppelgarage mit Wohnung von 72 m², beheiztes Außenschwimmbad.

Privatverkauf, Kaufpreis 1,6 Mio.

Rückfragen: Tel. 02 21 / 54 80 35, montags-freitags 8–17 Uhr

fen, mit umfassendem Blick auf Hohe Acht und Nürburg

lage), 500 m hoch. ½ Autostunde von Bonn und ¾ Autostunde

frei finanz. od. öffentlich gefördert.

Immob & Wohnungsbauges mbH Minoritenstr. 7, 5 Köln 1, Tel. 02 21/23 41 55-59



Hildenbrandt Immobilien

Gutenbergstr. 4, 7000 Stuttgart 1 Tel. 0711/627091

PARISCH

Suchen dringend

Renditeobjekte

häuser, Gewerbeob-

jekte) im gesamten

Bundesgebiet.

Geor R&R Partsch

Einfam.-Hänser Nähe Bonn

Bad Honnes, eratilessige Stadthauser im Zentrum ab DM 333 300, bezugsfertig Okt./Nov.

Bad Homet, exid. Fachwerkheus, 150 m² Wf., 850 m² Grundstück und Waldhang. DM 390 000,--

Bad Hooner 6, Lendhaus, Bj. 79, 176 m² Wfl., 60 m² Nutzfl., Schwimmbed, 750 m² Grundst., 410 000,- DM.

Einfarn, Haus Troladorf, Nilhe Zentrum, Bj. 79, 106 m² Will. u. 53 m² Nutzfiliohe, \$16 m² Grundst., 330 000,— DM.

Creutz-Immobilien

Tet. 0 22 24 17 24 21 and 7 62 05

Medern ausgeb. Landhaus

190 m² Wfl., m. gr. Areal u. Waldbest., 31 ha, Nähe Braunschweig

zu verkaufen.

Angebote unter G 8283 an WELT-

Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen

(Wohn-,

Geschäfts-

SYLT Haus od. Wohnung zu kaufen Tel 02 11 / 36 98 28

Hildenbrandt

lok mohe privat in Freiburg, Baden-Baden oder Konstanz

ein großes Mohrfamilienhaus als Geld-anlage. Bitte rufen Sie mich an unter Tel. 0 51 21 / 8 48 00 Suche dringend **Anlageobjekte** 

**Cuxhaven/Duhnen** 

Strandnähe, 3 Mi. Schwimmb

kft. winterfestes Wochenend

haus, gr. Terrasse u. Grundstück

zu verkaufen.

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Anlageobjekt in Ostwestfalen, Gastarbeiter-wohnheim, 32 Plätze, 360 m² Flä-

che, auf 1000 m2 Grundstück

Verwaltung kann vermittelt werden Kaufpreis 358 000,- DM VHB.

Zuschr. u. B 8278 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**Nordsee** Reetdachhaus hinter dem Deich, 1200 m² Grdst., 170 m² Wfl., DM

Tel.: 04 81 /7 41 31

Zuschriften unter U 8161

ab 4 WE, 12 WE und größer in Berlin, Hamburg und Bremen für Haus- und Grundstucksmakler Schultenhofstr. 22 4330 Mulhelm Ruhr (02 08) 7 00 35-38 solventen Kundenkreis. Nyr Erfolg haben zählt. Partsch. C. Paul Immobilien Tel. 9 42 64 / 12 44

bezugsfertig Angust/September 1983, beste Ausführung einschl Garage ab DM 370 000,- für 4 ZKB mit 108 m² Wfl., keine zusätzl. Ge-bühren. Verkauf durch den Bauherrn: Schwalbau Grundstöcks-GmbH Kantweg 18, 5484 Bad Breisig, Tel 0 26 33 / 9 60 22

Stadthäuser in Bad Breisig/Rh., als

Reihenhaus

Schönhagen a. d. Ostsee Perienhaus, 180 m z Strand, win lest, 54 m. Nachtsp.-Hzg. 564 Grdst., Gar., 198 000,- DM VB. Telefon 2 00 51 10

Stadthaus als Relhenhaus Neubau, fest vermietet in Bad Brei-sig/Rhein. Jahresmietvertrag DM 15 600, durch den Bauherrn zu verkaufen. Preis einschl. Garage DM 400 000,-. 118 m² Wfl. Anfragen: Schwalbau Grundstficks-GmbH Kantweg 16, 5484 Bad Breisig Tel. 0 26 33 / 9 80 22

Ibr Domizii im Schwarzwald: FREUDENSTADT, DH, massiv, Wil. 105 m² + 27 m² ELW im UC, Südgrdst. 550 m² schlüsself, DM 470 600,— BAIERSBEONN, freist EFH, massiv, 4% Zi., UG-Ausbau vorbereitet, Grdst. 510 m², schlüs-self., DM 374 700,— Alfahaus, 7290 Freudenstadt, Tel. 0 74 41 / 70 61

Schönwald/Hochschwarzwald Reibeneckhaus, Bj. 73, voli möbl., 86 m² Wrl., 150 m² Grdst., off. Kamin, Loggia DM 250 000,-. HAIGIS Immob., Tel. 07 11/37 41 46

Freiburg-Herdern 3-Fam.-Haus n. zusätzl. 3 Apartment in bevorzugtem Villenviertel, Grösi 409 m², Wfl. 490 m², DM 1,35 Mio.

Löffingen/Schwarzwald 1-Fam-Haus mit ELW, völlig freie Hanglage mit Alpenblick, angrenzen-des Naturschutzgebiet, Grät. ca. 1000 m², Wil. 180 m², DH nur 390 000,...

Staufen I. Breisgau -ZL-ETW in geptl. Wohnsnläge, ca. 8 n<sup>1</sup>, DM mar 199 600<sub>0</sub>.

Freiburg-Umkirch ZL-ETW in sehr gepfi. Wohnania; chwarzwaidblick, Balkon, Kinbauk

Alexander Trescher Immobilien 7813 Staufen, Kapianelweg 11 Tel. 0 76 33 / 8 17 59

**Hochsaverland** Nähe Winterberg 2-Fam.-Hs., m. 65 u. 75 m², Gara ge, erbaut 1973, zu verk. Zu erfragen: 0 23 65 / 4 23 47.

- VB 290 000,- DM.

**Privat-Yerkauf** Komfort-Einfamilienhaus in Gronau/W., Neubau-Erstbezug, 137 m² Wohnfläche, Vollkeller ge-eignet als Büro/Lager, 640-m²-Grundstück. Verkauf wegen Versetzung für nur 298 000 DM. Landesmittel bei Berechtigung nöglich. Auch Makler-Anfrager

Näheres: **Tel.** 0 59 22 / 25 95

Bad Homburg v. d. H. Kurstadt, Spielkasino u.v.m. Rurstadt, Spielkasino uv.m., ein Superobjekt in erstelt Lage, Bj. 1979, Wil./Nil., ca. 390 m² inkl. 90 m² ELW m. sep. Zugang, Grdst. ca. 750 m², Sauna, Solarium, 3 Bäder, Barraum, D-Garagen, Alarmanl., schmied. Gitter, steuerl. 2-Fam-Hs., ein Repr.-Objekt in Bausubstanz und -ausstattung. Dieses Haus muß man einfach gesehen haben, daher hurztr. einen Besichtigungstermin vereinbaren. Freist. nach Vereinbarung! KP\_mur\* 1.350 Mio DM/VB.

rung! KP "mur" 1,350 Mio DM/VB. Gleich anrufen: LA BOCHE – Immobilien Tel. 0 61 73 /6 32 31

Nordheide Einfam.-Haus m. Einliegerwhg. in reiterfreundlicher Ortsrandlaenerreinggeher Ortstanda-240 m² Wfl. + Keller, Grdst. m², Staligeb. m. 4 Boxen, DM 660 000,-.. BRJEMA-Immobilien

Mundsburger Damm 18 2 Hamburg 76 Telefon 6 40 / 2 20 15 89 Hamburg: Zinshaus-Objekt

Bi 55, Netto-Einnahme 83 500,— evil Erhöhung, sof. frei, Kauf-preis DM 1150 000,— Makier. Zuschr. erb. u. P 82 67 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Kft.-Bungalow, ca. 135 m², Bj. 77, ca 600 m² Grdst., v. Priv. zu verk. Angeb. n. PS 46844 an WELT-Verlag, Postfach, 2 Hamburg 36

WILDANGER IMMOBILIEN

**Interessante** rie 4 Gewerbeeinkelten. 04 000,--. Kanfpreis 1,5 Mio.

celler compressionates and supplingtes fortactures itsulvibile to relating Solitation So

Knesebeckstraße 55 1000 Berlin 15 030/8816047/48

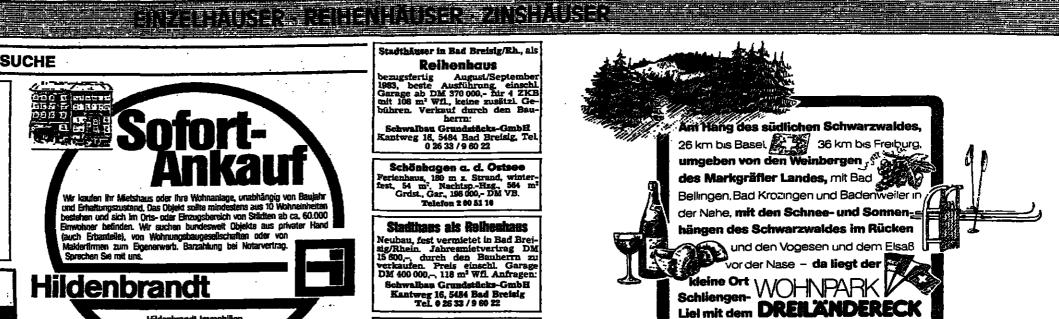

Der 1. Bauabschnitt mit 20 Häusem ist verkauft und bezogen. Der 2 und letzte Bauabschnitt umfaßt nochmal 20 Häuser und ist ab sofort im Angebot. Grundstücksgrößen zwischen 500 und 800 m² mit individueller Bebauung. Schlüsselfertig mit Grundstück ab DM 360.000,-.



Streff AG · Musterhaus-Zentrum · 7841 Auggen, Schmiedestr. 20 · Telefon 07631/4071-72 Die Streif AG ist eine Tochter eines der großten Bauunternehmen Europas, der HOCHTIEF AG.

#### OSTSEE Maasholm-Bad

Eine der letzten Möglichkeiten wunderschöne Grundstücke mit Einfamilienhäusern, in völlig natur-belassener Gegend, für Naturfreunde, Segler, Angler usw. mit hochinteressanten Steuervortellen - zu erwerben.

Kapital-Anlage, Eigennutzung, Ver-mietung – z. B. Einfamilienhaus mit 160 m² Wohn- und Nutzfläche inkl. Grundstück und Außenanlagen und aller Nebenkosten – erforderl. Eigenkapital bei Steuerprogression 50% ab DM 14 400,-

Gesamtaufwendungen DM 287000,-Erwerb von Privat Tel.: 0 61 32 / 8 48 47

H. Zerban

Am Lenneberg 52 6507 Ingelheim/Rhein



Münsterland-Dülmen Haus mit Prädikatsnote, 5 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Doppelgarage, Saunaraum und weiteren Extras zu verkaufen. Kaufpreis 540 000,- DM + 3,42 %

Courtage.

Immobilien Schonnebeck Nottuin, Tel. 0 25 02 / 3 70

Münsterland

— Altenberge —
Exquisites Haus mit Einl-Wohnung,
250 m³ Wohnfläche, Lage, Größe
und Ausstattung bestimmen den
Preis von 685 000, DM + 3,42 %
Courtage, nach Besichtigung werden auch Sie überzeugt sein.
Twenshilten Schaunebeck, Immobilien Schann Nottula, Tel. 8 25 02 / 3 78

Scheeßel (Heide) 1- bis 2-Familien-Haus in idyllisch ruhlger Lage, 160/831 m², DM 280 000,- VH. C. Paul Immobilien Tel. 0 42 64 / 12 44

Köln-Mitte Mehrfam.-Haus m. 23 WE, denk-malgesch. Fassade, 1980/81 sa-niert, z. T. Isolierverglasung, 886 m² Wfl., Nettomieteinn, 111 600,-

p. a., DM 1 465 000,-. GRUNDA Immobilien

Mod. Wohnhaus, Bj. 79, Grd. 413 m³, Nfl. 221 m², Altenstadt/Hess., DM 362 000,-- LORENZ, Immob.-Makier - VDM -, 6364 Florstadt 1, Tel. 0 60 35 / 56 20

Hamburg Büro- s. Geschäftszentrum mit 5370 m² u. sep. Wohnhaus mit 1310 m², Kaufpr. DM 14,2 Mio. Allgemeine Verwaltungsges, mbH, RDM Ferdinandstrafie 62, 2000 Hamburg I Telefon 0 40 / 32 19 17

Charlottenburg Miethaus mit Apartmenthaus, 12 Wohungen, 9 Apartments, 2 Lä-den, modernisiert, KP DM 1,6 Mio. Werner Immobilien

Berlin-

Montagsruf: 030 / 4 65 91 18 Bad Kreuznach

Repräs. Haus, bestes Wohnge-biet, Nähe der Kuranlagen, 280 m² Wfl., 3 Bäder, 4 WC, separ. Gästewing, schöner Garten m. Teich, von Priv., Preis DM 680 000, VB. Tel. 6 41 22 / 5 26 17

#### Reetdach-Landhaus an der Ostsee Bj. 1885, Areal 5000 m², Wohnfläche 300 m². 14 Zimmer, ausbaufähig,

B]. 1885, Areal 5000 m\*, Wohnfläche 300 m\*. 14 Zimmer, ausbaufähig, Bad, Dusche, Zentralhzg., Wintergart., Kamin, Pool 12-6-2, Sauna, 2 km vom Strand, völlige Alleinlage. Fast neues Dach, Garten mit 30 Obstbäumen, repräsentatives Anwesen, ruhiges Urlaubsgebiet, Reithalle, Pferdewelde, Pferdestallung, Garage für 4. Als Privatresidenz, Praxis, Pension, Kapitalanlage. Wert nur des Hauses 600 000,—weg. Fortzug nur 500 000,— DM. Privat z. verk. Eine einmalige Gelegenheit.

Telefon: 84 63 64 57 auch sonntags

#### Landhaus im Schwarzwald

in Alleiniage mit 45 000 m² Grundstück Liebhaberobjekt in einmalig-schöner Lage mit angrenzenden Okonomiegebäuden. DM 1,3 Mio. Im Alleinauftrag zu verkaufen durch:

Immobilienwirt (Dipl. VWA) Jakobstr: 60, 7750 Konstanz P. Naumann (RDM) Telefon (0 75 31) 3 12 42

Bodensee-Rarität

1-Fam-Walmdachbungalow mit Einl-Wohng, ruhige, bevorzugte Südhanglage, unverbaubarer See- und Panoramablick; Wohn-/Nutz-fiäche 300 m², Luxus-Ausstattung; Areal 1500 m², schöner, alter Baumbestand, wertvolle Ziersträucher; Doppelgarage, Autobahnnähe. Preis VS.

Zuschriften u. C 8169 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Geschäftshaus

in norddeutscher Kleinstadt, Raum Bremen/Hann., zentr. Lage, f. vielerlei Verwendungszwecke geeignet. Büro- und Lagerräume, 1250 m² Nutzfläche, 3 Geschosse, 100 m² Nebenräume, 3100 m² Grund, wegen Neubau ab 1/84 frei VB DM 650 000,-. Telefon 0 42 51 / 4 81

Sehr komfortables Traum-Landhaus Nähe Chiemsee, 450 m² Wfl., m. Schwimmb., 1900 m² Grundst., erstkl.

Ausst., für 1,6 Mio. zu verk., auch Leibrente mögl. o. zu vermieten. Angeb. u. F 8172 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Luxus-Zweifam.-Haus in Prominentenresidenz

Branweiler, 10 Minuten bis Köin-City, freistehend, Wfl. 270 m², Bj. 1951/1982 renoviert, zusätzlich 51 m² geflieste SW-Halle mit Wärmepumpe, Sauna, Du./ Umkleideraum und WC, auf 600 m² nicht einsehbarem Südareal integriert, offener Kamin, geflieste Fußböden u. Gartenterrasse, holzverkleidete Decken, 2 Garagen, plus 2 Pkw-Einstellplätze, Kameratiberwachungsanlage, DM 746 000, 2. Bei Aufteltung und Erwerb als 2 Eigentumswohnungen für jede Wohnung 390 000, DM. Keine Maklergebühr, da Direkterwerb vom Eigentümer.

Zuschriften unter T 8204 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

International tätiger Innenarchitekt verkauft wegen vermehrter Auslandstätigkeit sein hiesiges exklusives Domizil

### Bungalow

von architekton. Ästhetik, herausrag. Qualität. Luxuriöse Innenausstattung - Wohnen auf ver-

schiedenen Ebenen · Repräsent. Entree · Speisezimmer · Große Kamin-Wohnhalle · Im Haus integriert. Schwimmbad · Sauna · Blickgeschützter Sonnenbalkon · Bäder · Schlafzimmer · Kl. Einliegerwohnung · Beheizte Doppelgarage.

Japan. stilis. Kieselgarten · Rasengarten mit Sitzund Grillplatz · Ausgewählt schöner Blumen-, Standen-, Baumbestand.

Oberhalb Luftkurort, Süd-Siegerland, inmitten reizvoller, klimatisch angenehmer Mittelgebirgslandschaft, liegt dieses exklusive Wohnhaus mit Panorama-Sicht, auf sanft abschwingendem Hang, in ruhiger, angenehmer Villen-Wohnlage. Autobahn und Siegerlandflughafen verbinden

Sie auf kurzen Wegen mit den wichtigsten Geschäfts- und Kulturzentren. Bj. 1972, Grundst. 1610 m², überb. Fläche 360 m², Wohnfl. 360 m², Nutzfl. 220 m², Garten 1250 m².

Preis: 1 150 000,- DM. - Expertise liegt vor. C. INTER - Telefon 0 27 36 / 66 61

\_Friesenhaus/Sylt\_

Ein ca. 250 Jahre attes, restgedecktes Friesenhaus, durch Renovierung in allerbestem Zustand, mit freiem Blick übers Wattenmeer. Auf ca. 4200 m²gr. Grundst., Wohn-Nutzfl. ca. 400 m², derzeit aufgeteilt in 4 sep. WE. Der gesamte Komplex ist vielseitig nutzbar, KP DM 2,65 Mio. H. T. KILLE IMMOBILIEN & PLANUNG KG Telefon 040 / 82 77 53

Für Naturliebhaber

2 km v. Reiterparadies Luhmühlen, 30 Automin. v. Hamburg, dir. a. Waldrand i. d. Lüneburger Nordbeide, liegt ein Landhs., 300 m² Nfl. = 6 Wohnräume + Gäste-App., Baugenehmigung f. Pferdestall u. Tennis vorh., Verkehrswert DM 1,4 Mio., f. DM 940 000,- VB zu verkaufen. Zuschr. erb. u. PW 46 740 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36.



1 Reetgedecktes Friesen haus in Witsum (Neubau) am Badestrand, unverbaubarer Meeresblick, 3 300 qm Naturgrundstück. Einschl Keller + Tiefgara-ge nur 390 000, je Haus-tell. Übernahme sofort möglich.

2) Eine herrschaftliche Villa inmitten altem Baumbe-stand, umgebaut im Wohnkomfort der heutigen Zelt, Mit 11 Wohnun-

am Meer. Zentral in Wyk. Im Bauherrenmodell. (3) Friesische Doppelhäuser nur 200 m vom Wyker Badestrand und unmittelbar am Wellenbad. Großzügig, gemütlich und stilvoll, Je Hausteil 355 000,- bei 119,75 cm Gesamtfläche.

gen von 38 bis 48 qm. Soli-de, ansehnlich und direkt

Jo Janben Tiedemann

Anzeigen-Expedition Postfach 10 08 64 Tel. (02054) 101-511

Anzeigenabteilung Telefonische Anzeigen-Annahme Postfach 30 58 30 2000 Hamburg 36 Essen: (02054) 101-5 24, -525, -1 Hamburg: (040) 347-43 80, -1 Tel. (040) 347-43 24 44 91 44 85 FS 2-17 001 777 asd

836 Deggendorf

● 83 Landshul

826 Muhid

Das Traumhaus

Eines der schönsten, frei stehenden Häuser auf einem Hügel im sild!
Schwarzwald, 6 km von der Schweizer Grenze, 30 Min. bis Basel, 45
Min. bis Zürich, 8 km bis zum Skigebiet, 650 m über dem Meer, 300 m
außerhalb des Ortes, alleinliegend und unverbaubar, Alpenblück, mit
ca. 5000 m² Land, über 130 Bäume, Obst-, Nadel- u. Laubbäume, z
Teil uralt. Vor dem Haus alter Dorfbrunnen mit alter Dorflinde,
Haupthaus 180 m² Grundfläche, über 400 m² Wohnfläche, ca. 1400
cbm umbauter Raum.

Com umbauter Raum.

Wohnhalle ca. 100 m², 6 m hoch, alles in Holz, mit großem Kamin und eingebauter Bar, Einbaukliche, eingebaute Bauernstube, 2 Gästeoder Kinderzimmer, großes Bad, 2 Vorräume, 2 Abstellräume, alter Gewölbekeller, Speisezimmer, großes Schlafzimmer, Dachterrasse, Gäste-WC, Vorraum, großer Hobbyraum.

Fußbodenheizung, Oltank 10 000 l. u. große Wärmepumpe. Anbau, 2 Garagen, ein Abstellraum, Sauna, Gartenbar, Umkleideraum, großer Balkon, mit herrlicher Aussicht, Wohnzimmer, große überdachte ebenerdige Terrasse vor dem Schwimmbad (ca. 4 × 8 m), großer, aus Ziegelsteinen gemauerter Gartengrill, 1 Gerätehaus, 100 Jahre alter Tiefbrunen mit frischem Wasser, 4 Autoabstellplätze, Alarmanlage. Forellen- und Karofenteich und über 100 andere Extras, alles in Forellen- und Karpfenteich und über 100 andere Extras, alles in Spitzenzustand

Preis DM 980 000,- VB, ohne Makler. Zuschriften unter F 8282 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

#### Privatverkauf: 6-Familien-Jugenstilhaus

330 m² Wohnfläche, komplett renoviert (farbige Bäder, Gegensprechanlage usw.), mit vorliegender Teilungserklärung und Wertgutachten pro Wohnung (660 000,- DM), Kaltmiete 33 000,- DM p. a., Verkaufspreis 535 000,- DM.

Telefon 0 21 01 / 6 62 66

#### Ostfriesische Nordseeküste Landhäuser, Wohnhäuser, Ferienhäuser und Eigentu sind durch uns zu verkaufen.

Norder Auktionatoren-Gemeinschaft OHG Schwitters – Toben – Heyen – Wallow 2980 Norden, Am Zingel I, Tel. 0 49 31 / 41 38

#### Herrlicher, unverbaubarer Fernblick, nördlicher Vorharz (Autobahnabi.), Raum Seesen

1 Wohnhaus mit Dachwohnung, Garagen, Anlagen, modern, erschlos sen, neuwertig, VB um 400 000,- DM, auch W-Eigentum. Flachdachbungalow mit Gartenhaus, modern, erschlossen, neu-wertig, VB 280 000,- DM.

Zuschr. erb. u. W 8183 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Esser

#### Villa in Badenweiler

7 Zimmer (evtl. 2 Wohnungen) 220 m² Wfl., 2x Bad, 2x WC, 2x Diele Flur, große Terrassen, Balkone, Doppelgarage, großes Schwimmbad, sehr ruhige Hanglage, 4717 m² Gelände, DM 842 000,- sofort bezieh-

IMMOBILIEN-FINKBEINER, 7812 Bad Krozingen Douglasienweg 3, Tel. 0 76 33 / 35 52

#### NÄHE BAMBERG

Exkl. Architekten-Hanghaus, 280 m2 Wohnfl. 2200 m2 Grundstücksfl., unverbaubarer Weitblick ins Maintal, Südwesthanglage, repräsentative Ausstattung, VB 780 000,- DM.

Zuschr. u. T 8270 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Renditeobjekt Heidelberg

Bürogebäude, 2600 m² Nutzfläche, Erbbaurechts-Grundstück, Jahresmiete nach Abzug des Erbbauzinses DM 535 800,- inkl. MwSt., Kaufpreis DM 6 165 000,-. Fertigstellung des Objektes Ende 1984.

Zuschriften erbeten unter D 8060 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Friesenhaus, Wyk a. Föhr einschl. Grdst., schlüsselfertige Er-steilung 198000,– DM. Tel. 9 46 31 / 79 96 MKL



Tranmhafi schönes Landhaus 8 km südi. von Rosenheim, Bj. 1979, Grundstück 800 m², Wohnfl. 288 m² + Tiefgeschoß, Doppelgarage, VB DM 950 000,-. Tel. 0 21 51 / 56 21 57 ab Montagmorgen.

2-Fam.-Walmdach-Haus, in ruhiger Lage, 3 Min. v. Kellersee, 1800 m² Parkgrundst. u. Anteil an einem Seegrundstück. Wehming I: 5 Zi., 2 Bäder, Kinbaukü. m. Eßecke, 125 m² Wil., Wehning II: 3 Zi., V/D-Bad, Elnbaukü., 79 m² Wil. Beide Wehningen frei, Doppelgar., DM 795000,-

Kropp Hausmakler Tel. 8 41 82 / 6 11 57

#### Anwesen BRAUNLAGE

Stadtrand Aachen, großer Dop-pel-Bungalow, ca. 300 m² Wohnfl, i sep. Hotel mit Gaststätte und 12 Zimmer, l Altbau mit Pferdebo-xen, Waldrandlage, Grund-stücksgröße ca. 40 000 m² mit ca.

5000 m<sup>2</sup> See, Gesamtkaufpreis DM 950 000,--HEMA-Immobilien RDM 5180 Eschweiler Telefon 0 24 03 / 2 60 88

#### Woknanlage

i rheinischer Großstadt, 28 Einhei-ten in 3 Häusern, Beubeginn Herbst. 83, hohe Verlustzuweisung, enorme Steuervortelle, 5% Abschreibung. Letzte Gelegenheit zur MwSt.-Erstattung. Zum Festpr. en bloc sehr günstig zu verk. Zuschriften unter A 8211 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4200

Timmend. Strand, grollzig. Einf.-Hs., Landhausstil, ca. 200 m<sup>3</sup> Wfl., 8 Zi., 3 Bäd., 2 Kü., bestmöbl., Grdst. ca. 1000 m<sup>3</sup>, ca. 80 m z. Strand, DM 590 000,—, günstige Finanzierung, sof. frei. Peters-Immobilien. (6 49) 24 68 61 / 24 27 81 34 68 61 / 34 27 38

Prof.-Neu-Allee 41, 2- b. 3-Fam. Haus, Altbau, Südgarten, Eta-genheizung, Bäder, und **Amsterdam** 

kleines 4-Fam.-Haus, 10% Rendi te. Zusammen 390 000,-. Angebote unter S 8269 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**GELEGENHEIT** Umständehalber von Privat zu verkaufen b. Grömitz/Ostseebad: 1- b. 2-Fam.-Bungalow, Bj. 75, 1060 m<sup>2</sup>/160 m<sup>2</sup>, 7 Zi., K., D., B., Isolierverglasung, Einbauküche VB DM 288 000,--. Tel. 9 45 62 / 65 58 oder



4780 Lippstadt, Lippertor 8 Tel. 02941/4006, Zollamtageb. Jugandstil-Villa Lippstadt/Erwitte

denkinalgeschützt
Gfl. 1190 m², mit altem Baumbestand,
Wfl. 350 m² und Turmzimmer, (Nutzung
als 2-Fam.-Haue), 1980-83 umfassend
restauriert und modernisiert, absolute

Luxus-Ausstattung und viele wertvoll Extras! Kaufprels welt unter Verkehrs Bad Driburg/Innenstadt Baugrundstück 1500 m², reizvolle Hang-lage, 3- bis 4geschossig, gestaffelte Bauwess FD, Ideal für Bauherrenmo-

delle, Kautoreis: VS

Attraktive ETW-Appt. Bad Waldtlesborn nur 8 WE, Neubau: 1-2-Raum, KDB, Balkon, 63-69 m² Wfl., Luxus-Ausstattung, bezugsfertig Ende '83, not. Fest preis: ab 198 500,-.

#### Norderney

Grundstück (1100 m²) mit Einfamilienhaus (144 m² WfL) in schönster Wohnlage von Privat zu verkaufen. VB 785 000 DM. Ang, unter Nr. 719 an die "Badezeitung\*, Pf. 14 65, 2982 Norder ney, erbeten.

#### Höxter/Weserbergland Ortst. Lufterholungsort Böde-

xen. 1-Fam.-Hs. (Doppelhaus-Hälfte) i. ruh. Seitental, Bj. 1980. Wfl. 125 m2. Grdst. 912 m2. nur DM 234 000,- v. Priv. Tel. 0 52 76 / 13 88

Dithmarschen/Nordfriesland esthöte, Einfamilienhäuser, z. T. m. eetdock, Eigentumswohnungen in ordsee- und Eidernäbe. Preis 70 000 bis 700 000 DM.

P. Paulsen, Dipl.-ing., Immobilien 2241 Strübbel, Tel. 0 48 37 / 2 28

Freist. Einfamilienhaus Bauj. 1960, Carage, Grund 761 m². Wfl. 165 m² zzgl. Nutzfläche, EG 5 Zimmer, Küche, Diele, Bad/WC, sep. WC, DG 2 Zimmer, WC, von Privat. KP DM 480 000.-Telefon 0 55 20 / 25 85

Einfam.-Hs. la Kassel Grest. 1274 m am Ortsrand, KF DM 165 000,-. Tel. 0 56 81 / 39 52

**Einfamilienhaus** 6553 Sobernheim/Nahe, Felke kurort, zu vermieten od zu ver-kaufen (K. möbl., Unterflur-schwimmbad, Doppelgarage Areal 940 m²). Tel. 9 67 51 / 24 45

#### Göttingen/Kussel Banglage, exkl. Einfamilienhaus mit Ferlenwhg., Luxusausstattung Swimmingpool u. Sauna, ca 200 m² Wohnfl., 2000 m² Grundstück. Schätzwert 670 000.- DM KP 495 000,- DM

Werner Imr

Günstige Gelegenheit im Südschwarzwald in Mällheim/Baden, Hanglage, Min. z. Stadtzentrum, 1-Fam. Hans, Neubau, sofort beziehbar

Montagsruf: 0 30 / 4 85 91 18

DM 320 000,-. Wohn- und Rigenbeim GmbH Nordstr. 28, 7100 Heilbronn Tel. 07131/75064

Hannover-Kirchrode Herrschaftliches Wohnhaus verkehrsginstiger Lage, auf ca. 1300 m Grundstück, evil ge-mischt nutzbar, VB DM 850 000,-Zuschr. u. R 8158 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## Heidehof b. Velzen

2-3-Forn.-Fochwerkhoss, Bi. 30/70, auf 3290 m² Grdst., mlt 330 m² Wil., 2 Einbaukli., 4 Bädern. Stallungen, Scheune, 3 Garagen. Alle Versorganschl. + eig. Wasserversorg., zentt. 0lhzg. + Befeuerungsanlg., DM 475 000,-. VD44-MKL WODRICH (0 40) 22 99 606 / 61 88 4

#### Insel Helgoland: Geschäftshaus Ladenlokale, 3 Wohnungen Personahinterkünfte, voll unter-

kellert, hohe Rendite, in Spitzenlage Unterland zu verkaufen. VB 1,8 Mio. DM. Zuschr. erb. u. N 8266 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### 10-Fam.-Hs. mit denkmalgesch Fassade, 480 m² Wil., 79/80 saniert, neue Bäder, Gas/ZH. Net-tomieteinn. 50 760,- DM p. a. Hy-pothekenübernahme mögl. DM

Köln-Zentrum

710 000,~. GRUNDA Immobilien 02 21 / 13 20 82 Nottuin, fast geschenkt!!! Spitzenlage, kurz vor Münster schickes EFH mit schönen

schickes EFH mit schönem Grdst. u. Garage, KP z. B. DM 306 580,-, Anz. DM 17 490,-, Nutzen Sie noch mögl. Steuervorteile!

Tel. 02 11 / 68 33 88

#### Wohnen im Münsterland – Nottuln –

Bauherr für sehr schönes Einfa-milienhaus, 85 m² Wohnfläche, gesucht, Kaufpreis 225 000,- + 3,42 % Courtage. Fordern Sie un-ser Gesamtangebot an. nobilien Sch Nottuln, Tel 0 25 92 / 3 70

# **s**-immobilien

#### allgäu/bodensee NOTVERKAUF

Exkl. Komfort-Wohnhaus zwischen Wangen und Ravensburg, schöner freier Wohnlage, im veredelte Rohbau, aufwendige Bauweise, großz gige individuelle Planung und Gestz tung. Bestehend aus: Hauptwohnur mit 190 m² Wohnfl. zuzügl. 2 Einliege wohnungen mit je ca. 40 m² Wfl., Nutz-der Neberräume 240 m², Gnundstüt. 1098 m². Press: VB. Nähere Auskunt

und Besichtigungen: Immobilienabtellung Am Markiplatz 7988 Wangen im Aligāu Tel. 0 75 22 / 60 01

#### Kreissparkasse 🕏

Wohnaniaae 76 Wohneinbeiten m. a neter Rendite (auch 1 Aufteller) Bj. 74, nördi Ruhrgeb. gepfi Im mobilie, 5159 m² Wfl., Nettomie ten 572 000,- DM, KP 6,5 Mio. Weitere hochinteressante Rendi-telmmobilien u. Aufteilungsanlagen von 3-30 Mio. Auf spezifizier Denkler & Co. RDM, Abt. Groß immobilien, Goethestr. 67 43 Essen 1, Tel. 92 91 / 77 89 68

Lübeck 2-Fam.-Haus, S. gt. zentr. Lage, fre jeferbar, evil a. Bauplatz f. Eigt-Whg. verwendb., f. schnellenischl Käufer, Kauf dir. v. Eigent. möglich, DM 450 000,-.

#### **Ferienort Bothei** (Heide)

Telefon # 46 / 89 55 92

freistehendes Einfamilienhaus, 130/720 m², DM 238 000,- VH C. Paul Immobilien 9 42 64 / 12 44

# **Bad Bentheim**

Der ideale Altersruhesitz Ihrer Ge-sundheit zuliebe mit ärztlich emp-fohlenem Schonklima. Einfam.-Haus in Ortsrandlage, Neuhau 1981, 144 m² Wohnfläche, im EG großes Wohnzimmer, Diele, Küche, WC, im OG 3 Schlafzi und Bad. Sep. Gara-ge, 562 m² Grundstück. Kaufpreis mur 222 986 DM Kaufpreis uur 232 000 DM Immobilien Meyer-Bentheim Posti. 32, 4444 Rad Bentheim Tel. 0 59 22 / 25 95

#### SCHLESWIG-HOLSTEIN Piöner See

Traumhaftes Seegrundstück, 3000 m² groß, mit sehr schönem Wohnhaus, 240 m² Wohnfläche in zwei Etagen, aller Komfort, eigener Bootssteg und Bootshaus, zu verkaufen. Als 2-Familien-Haus steuerlich zu führen. Preis DM 790 000,- VHS – Alleinverkauf –

## GARANTA

Finanzierungs- und Grundstücksvennittlung Düppelstraße 74 2300 Kiel Telefon 04 31 / 8 10 51

Klinkerhäuser, Mietwohnunger Bauplätze Heiland Immobilier Tel. 0 48 82 / 15 72

#### Terrassenhaus Schweizer Grenze

 Basel (in Grenzach), 142 m² Wfl. errasse 80 m², Panoramablick, sehr schönes Haus, DM 348 000,-. Erk. Rother Immobilien Eulerstr. 1, 7850 Lörrach Tel. 0 78 21 / 8 90 98

## Mittel u. Bypothelem können übernömmen werden, Gesamtkaufpr. 1780 000, Karl Gladigou Neuer Well 57, 2000 HH 36 Tel. (0 48) 36 32 23 / 24 / 25 Spitzenobjekte für

Kapitalanleaer: Wohn-Mictobjekte mit langfri-stig hoher Rendite, Bestzustand, zwischen 1,5 und 40 Mio. DM zu verkaufen. Anfragen erbeten an: (RDM) Prager Str. 12, 8562 Hersbruck Telefon (# 91 51) 20 63

#### Wir suchen dringend: in guten Stadtlagen

Wohn- und Geschäftshäuser. Wohnaniagen rzugt: Geschäftshä Fußgängerzonen.

GFG-Anlagen Faßbender KG Domstraße 31, 5000 Köln 1 Tel. 02 21 / 12 92 74 Wohnhans im Schwarzwaid

iöhenkuftkurort, 6 Wohnungen, Mi ivbau, Bi 74, 330 m² W.L., 2 Garage Zuschriften erb. unt. R 7982 an WELT Vering Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Insel Föhr** Gräst 80 000, Whg. ab 138 000, Friemenbe, ab 200 000, HANSA, Tel, 048 51/85 77 VDM List/Sylt, Reetd-Landhs-Haifte, Bj. 70, Strandig. (\$00 m), Sommenters., 1000 m° Dünengröst., 425 000, - DM.

In BAD BONNEF/RHEIN, in un-mittelbarer Näbe von BONN, er-stellen wir

16 Reiheneigenbeime

in solider Ausführung, schlüssel-fertig, in 4 versch. Größen. Gute

Vohal in Zentrumsnähe.

Information: Frau H. Scheermesser, Hauptstr. 21a, 534 Bad Honnef, Tel. 0 22 24 / 7 34 11 o. 7 27 51

Insel Föhr

Original Friesenhof

m. Stellung u. Scheume, gute Sub-stanz, in schönster Dorflage, Grdst. 850 m², alter Bauerngart., zusätzi. Grdst. 1100 m², aus Entreilung nur 380 000.-, Übernahme u. Zahlung März 1954. HANSA - Föhr, 04681/88 77 VDM

Reps VDM, Tel. 6 46 / 56 77 45

PARISCH

Bed Lauterberg, Wohn- u. Geschäftsha, KP 1,870 Mio., Mietermahme 144 000, p. a. netto.
 Böcksburg, Mehrfam-Hs., KP 1,4 Mio., Mietermahme DM 103 000, p. a. netto.

Ostsee, Hotelaniage, KP 2.3 Mio., Mieteimahme IM 340 000, p. a. netto.
 Troksdorf, Wohnaniage, 5,88 Mio., Mieteimahme 436 000, p. a.

• mnanne 556 000,- p. a.

• Hennover, Gewerbeobjekt, KP
580 000,- Meteinnahme DM 72 000,- p. a.

• Düsseldorf, Einkaufszentrum, KP 7,8
Mio., Mieteinnahme DM 746 000,- p. a.

Gebr R&R Partsch Haus- und Grundstucksmakier Schultenhofstr 22 4330 Mulheim Ruhr 19200 700 35:38 Mur Erfolg haben zählt. Partsch.

besondere

Villa

bieten wir Ihnen zum Lieb-

haberpreis im Großraum

**RDM Kurt Stegmaier** 

Immobilien

Wilhelmstraße 9

7000 Stuttgart 1

Tel. 07 11 / 24 27 41

Remagen-Kripp

iegt in günstiger Verkeinsverbindung nach Bom, Kobienz, BAB
Köln-Frankfurt, Reihenhäuser, 140
m³ Wfl., 4 Zimmer, Küche, 2 Bäder, 3
WC. Studiowohnzimmer, Fußbodenheizung, beste Ausstattung, ruhige Wohnlage mit Rheinblick. Verkauf durch den Bauherrn: Venator Grundstücks-GmbH, Kantweg 18, 5484 Bad Breisig. Tel. 0 26 33 /

5484 Bad Breisig Tel 0 26 33 / 9 60 22,

DM 380 000,-

Eigenkapital u. Rosten er-forderi. 16 WE, Wil. 1233 m², Mte. DM 99 280, p. a., Kün-kerbau, Bi. 1978, öffenti. Mittel u. Rypotheken kön-nen übernoumen werden, Gesamtkautpr. 1780 000,—

## Sylt-Spezialist

bietet über 50 Immobilien- und Gewerbebetriebe auf der Insel. MKL, Retzisff, Reichsstr. 106 1000 Berlin 19 Tel 0 30 / 3 01 60 95/96

Fintel (Heide) **Einfamilienhaus** eetgedeckt, Fachwerk Künker 165 600 m², mit Fischteich, DM 495 000, VH

C. Paul Immobilien, 0 42 84 / 12 44

#### Zu verschenken en wir in einem der schönsten Teile behlands, im Luftkurort Gerns-/Schwarzwald Nähe Baden-Ba-

LUXUSVILLA 3) 1974, 332 m² Wfl., Schwimmhad 4,27 128,00 m mit Sauna, Preizeitraum mit Jar, 225 m² Terrassenfläche, 1100 m² Grundstück in herrlicher Hanglage nadrlich nicht, Preis 1,75 Mio. Aber (iber Preise kann man reden Sprechen Sie mit uns. Ernsthefte in eressenten mit Kapitalnachweis sim ms willkommene Gesprächspartner. Weitere interessante Angebote in Ba den-Bades und Umgebung sowie is Angebung, such für Kapitalanleger auf Anfrage.

DIETER KLOSS, IMMOBILIEN Mickestr. 4, 7151 Burgstetten 1

#### Traumhaus Bungalow am Südhang i einmail

ger Lage m. Weserblick, 2807 Achim-Baden, sehr gepfl. Zustand, innen u. außen. 4 Zi/Kö/. Bad (großzügig aufgeteilt); Grundstlicksgr. 1090 m², ca. 130 m² Wfl., 100 m² Terrasse (nicht einsehb.), sehr schöne pflege-leichte Gartenanlage, ca. 25 ffd. Meter Schrankeinbauten, KP DM 580 000,- (kein Makler).

Telefon 9 42 82 / 7 92 40 privat oder 94 21 / 45 40 51 geschäftl

#### Lüneburger Helde, Ebstorf 1-Familien-Haus Bj. 82, 200 m² (120 m² ausgebaut) 755 m² Grundst., Kam., Ölsentral-Fußb.-Hzg., Einb.-Kü., V-Kell. VB 325 000,-.

Telefon # 58 22 / 10 12. FINTEL HEIDE Winkel-Flachdachbungalow mit Schwimmhalle und Sanna in, exkl. Ausstating, Preisidee DM 380 000, C. Paul Immobilien

#### Tel. 9 42 64 / 12 44 ilia Warpswede/Bremen

Grofizig reetgedecktes Landbs. auf parkähnl Grundst 50 000 m² einmal, kandschaftl herri, Wuhnis-ge, 7 Zi., 2 Böder, 280 m² Wit, Dop-pelgarege, erstel, Ausstatt. 1. höch-ste Ausprüche, fortenatt. 1. ste Ansprüche, fortzugsbalber fre nach Vereinbar, KP DM 1,35 Mio. Robert C. Spies RDM Soegeste. 76, 28 Bremen Tel. 04 21 / 31 48 90-09

## Hoch-/Südschwarzwald

The second secon

Schweizer Grenze Nibe Freudenstadt, Schwarz-waldbaus, Alleinlage, 8500 m<sup>2</sup> Grundst., 650 000,-; Schwarz-waldhof, Alleinlage, 13 ha Gelände, 700 000,-Nahe Titisee, Landhaus, 4500 n Grundst., 550 000,— Todinauberg, komf. Einfam.-Hs. Bj. 77, 1700 m<sup>2</sup> Grundst., 498 000,— Grafenbursen, Einfam.-Hs. Fremdenzi., Bj. 81, nur 350 000,—

Bauplätze ab 73 000,-Baum Todtmoos/St. Blasden,
8-Fam.-Hs., ruh. Kurortlage,
795 000,--; Pension, 16 Betten, Privatwig, 495 000,--; orig. Schwarzwaldhof, 8 ha Gelände, 650 000,--;
Eigentumswohnung, ab 75 000,--Eigentumswohmung, ab 75 000,—

Raum Herrischried, komf. Ein-/
Zweifam.-Hs., 210 m² Wohnfl.,
ruh. Waldrandlage, 490 000,—;
komf. Einfam.-Hs., Bj. 79, nur
280 006,—; Ferienhäuser ab
192 006,—; Bauplätze ab 36 000,—;
div. Bauernhäuser ab 270 000,—;
2%-Zi.-Eigentumswohnungen ab
128 000,—

Raum Bad Säckingen, komf. Ein-

Raum Bad Säckinger, komf. Einfam.-Hs., 1500 m<sup>5</sup> Grundst., nur 385 000,-; Bauplätze ab 64 000,-. H. Weifenborn, Immobilies, RDM 7886 Murg-Niederhof, Zechen wihlstr. 30, Tel. 0 77 63 / 62 89

#### Raum Düren

Herriiches Anwesen, Doppel-bengalow, ca. 200 u. ca. 100 m<sup>2</sup> Wil., getrennte Eingänge u. Ein-tahrten, 2 Großgaragen, 3 Fisch-teiche, ca. 3400 m<sup>2</sup> Wasserfläche, Ges.-Grdst. cs. 9250 m<sup>2</sup> u. noch 1 Baustelle, gestaltete Außen: ge, VB 1,4 Million DM.

Raym Aachen 1 FRS-Landhausstil, günstige Lage zu Autobahnen AC-Düssel-dor#AC-Köln, Grund ca. 7200 m² gestaltete Parkanlage mit ca. 600 m² Schwimmhalle, Tennispiatz, 3 Großgaragen, 6 Abstellfäume. Wohnfi. ca. 400 m². Barraum, Sau-na, 3 Bäder, 7 Zi., große unterteil-te Wohnküche. Modernster u.

teurer Wohnkomfort. VB 2 006 000,-. Größter Teil auf Lebensrente. Weitere Großprojekte Anfrage 20 Jahre M. e. H. Muhs oHG Immobilien, Jülicher Str. 115 Tel. 0 24 03 / 5 20 02 u. 5 20 03 518 Eschweiler

2-Fam.-He, m. Ferlenwig, unmittelb. Nähe von Malenta, kındıchafti. herri Weitblick, rub. Wohnl. Gröst. 4100 m², 338 000, v. Priv., 0 40/5 31 15 25.

#### Feriongekiet Geltinger Bucht Mod., 345 m4 großer Afrium-Bun-

mor, 3-5 m groner Armin-Sun-galow, 2200 m² parkähnliches Grundstick, privat und gewerb-lich nutzbar, sofort beziehbar. Festpreis DM 590000,- von Pri-Zuschr, erb. u. B 8212 an WELT

am SONNTAG, Im Teelbruck 100, 4300 Essen 18.

#### Ein wunderschönes **Einfamilienhaus**

am Rande der Stadt Müllheim/ Baden, mit 2800 m² Grundstück Baden, mit 2800 m² Grundstück im Walde gelegen. Wohnhaus, Neubau 1982, 130 m², Neubauhalle 15×10 Meter, eine Scheune 20×15 Meter, 4 Garagen. 250 Meter im Umkreis keine Anlieger, im Wald eingerahmt. 350 Meter Zhun Einkaufszentrum, 7 km nach Frankreich. 25 km in die Schweiz. Einmalige Gelegenheit. Privat-Einmalige Gelegenheit. Privat-

Tel.-Nr.: 0 76 31 / 21 15 Telex: 7 72 960 smay d

#### Renditeobjekt Mehrfamilienhs., 145 000,- Miet-einnahmen, Lage Zentrum eines Kurortes, 1,8 Mio DM VB, Anfra-

VBI – Vertriebs- and Beratungs-gesellschaft für Industrie und Handel mbH Rheinstr. 25, 5408 Enblenz, Tel.

# Grundbesitz im Ausland

# 

# Ein neues Gemeinschafts-Angebot - zu Ihrem Vorteil

as Gemeinschams-Angebot - zu Innem Vorz Auswahl von über 300 Neubausblekten: Appartm r, Villen, Baupfätze - am Strand (auch FIO), in den B Golfplatz - in allen Preis- und Qualitätsklessen -laufend über 500 Wiederverkauft-Objekte kalne Makkergebühren für SIE en ersten Besoch bis 25% Sonderrabett auf Hotel, Automierte und Ehrtichtungskäufe Gratis-Ferbierbsloge (48 Selben)

Bevor Sie abreisen - rufen Sie Ihren regionalen Vertrauensberater an:

H.-P. Choose (RDM)
Wildowyw Ione Smith! (RDM)
with H.-P. Hanchel (RDM)
A. Moth (RDM)
Ludowitz Une... (RDM)
M. Kletzbech (RDM)
H. Hessier (RDM)
Peters ioneolities (RDM)
H. Suchs inmobilies
M. Such immobilies
M. Suchs immobilies Lessweter Ko. (1925-, Hentst KG (RDM) Kleebeak & Co. (RDM) Cleebeak & Co. (RDM)
Glid temani. Grady.
(RDM)
Khing-tapa. Gothi. (RDM)
H. Kiee I.-G. Smithi (RDM)
Brann learnoidien (RDM)
Brann learnoidien (RDM)
Brann-senter Ima. (RDM)
Branniester Ima. (RDM)
Branniester Ima. (RDM)
G. Hesser (RDM)
G. Hesser (RDM)
R. Messer (RDM)
Dr. League Temanhilien
Ertz & Samen (RDM)
P. Bafleck (RDM)

Spanien – Costa Brava – Mas Pere Fliegen Sie mit uns zu Ihrem Feriendomizil an der schönsten Küste Spaniens . . . Chalets – Villen – Appartements in einer traumhaften, ruhigen Gegend, mit Aussicht über das Mittelmeer. Unweit von den beliebten Badeorten Palamos, Calonge und

Playa de Aro.

Ideales Klima im Sommer und Winter. Z. B. Chalet Santa Cruz, 84 m² Wfl., gehobene Ausstattung, inkl. 566 m² Grundstück mit Meerblick, DM 83 966., Direkt vom Bauhertn. Fordern Sie die Informationsbroschüre an. J. Jost Anlageberatung Gertrud-Kückelmann-Weg 40, 8000 München 83

Tel 0 89 / 6 70 46 22



herri. Meerbi., 176 m² eriesen gestal-tete Wohnlandschaft (2 Bäder, 3 Schlafzi., Dachterr. mit Pool) in hochqualitativer Ansstattung. 2. B.: 2 Kamine. Moszikliesen, für nur DM 170 000.— Villa Real, Harthauserstr. 54, 8 Mü. 90, Mo.-Fr. 0 89 / 64 80 25, Sa.; So. 8 11 93 18

Malaga-Torrox Costa

Ferienwohning, 44 m², möbliert, dir. am Meer. DM 35 000. HAIGIS Immob., Tel. 07 11 / 37 41 46 Denia / Costa Bianca

Freistehende Häuser ab DM 65 000.inki Grundstück, Gertenanisge Autoabstellplatz, Einbauküche, of fener Kamin, Finanzierungsmög Hehkeiten.

Weitere günstige Angebote von Grundstücken, bezugsiertigen Vil-len, Bungsdows und Elgentumswoh-nungen, Immer Angebote aus zwei-ter Hand. Besichtigungsfüge jeden Freitag/Sountag. Repräsentanz 4700 Hamm 1 0 23 81 / 2 08 84







-ilegen Sie mit – Freitag bis Sonntag, zur Besichtigung Inkostenbeitrag 1000,- DM Anrechnung bei Kauf GGR E. LIESEGANG/R. HUSKES

Fuerteventura Morro Jable-Jandia, Bungalow, 2gesch., Bj. 80, dir. a. M. 80 m Wfl., kpl. einger., mit 2 Schlafr., Wohnzi, Bad, Kü., Terr., Balk u. Gart., v. Priv. VB DM 240 000,-Telefon 0 48 / 4 10 29 44



**Fuerteventura** Traumgrundstücke, direkt at Meer, unverbaubarer Blick auf Lanzarote, sofort behaubar, z. B. 830 m² – 62 500,- DM. Tel. 0 21 73 / 2 30 26 o. 1 99 89

Marbella

Stud.-Appart., 30 m<sup>2</sup>, voll möbl in absol Spitzenlage, nur durch Fußg.-Prom. v. Strand getrennt

500 m bis L.-Hot. "Don Pepe" u. Marbellaclub, aus Altersgründen (ohne Erben) für nur 33 000,– DM TeL 6 44 81 / 724 Gran Canaria mögi. Piaya dei Ingles, 2-Zi.-App gesucht. Tel. 0 61 72/4 51 08.

Lioret de Mar, Canyelles Bungalow, 5 Zi., Terrassen u. Gar ten zu verk. Tel. 62 41 / 6 56 88

Aus Privathand:

Javes - Costa Blanca. In enertean-tem Helifdima u. landschaftlich ein-meilg schöner Umgebung auserle-ene Objekte, sorgenfreit, zu sehr guten Preisen. Keine Courtage.

Villa auf Teneriffa 3 Zi. + Wohn- u. Eftzi. Kö. 2 Båder + umlaufender Balkon, + 1 sep. Zi. u. Bad. z. B. für Hausangestellte, zo-sätzi. 2 Appartem. m. Bad. 2 Garag-beheinbarer Swimming-pool. gr. Garten, VHB DM 800 000,— inkl. Einrichtung (courtagefrei!) H.K.LV. Michael Gehrekens Papenkamp 23 a, 2 Hamburg 52 Tel.: 0 40 / 82 55 27

Haus- und Grundbesitz am Meer. Denia, Costa Blanca/Spanier



#### Herri. gelegenes Grundstück

Hanglage, mit Aussicht auf Meer u. Berge, cs. 800 m v. Strand entfernt, 20 Min. v. Finghafen Malaga in einer exklusiven Urbanisation, 1500 m² in 2 Parz. geteilt, Preis DM 60,- m². Direktverkauf, keine Maklergebühr.

Tel. 6 22 91 / 43 47 ab 11 Uhr, außer dienstags.

#### **LUX.-BUNGALOW**

Denia, Costa Blanca

Toplage, mit Panoramablick, ca. 220 m² Wfl., Grundstilckshanglage ca. 1800 m², mit Schwimmbad, komplett elegant möbliert, mit Einlie-gerwohnung und Garage, v. Privat zu verkaufen, VB 518 000,-- DM. Auskunft Deutschland Telefen ♥ 62 41 / 5 28 85

#### TENERIFFA

Burigalows/Apartm. in Puerto de la Cruz, La Paz, einm. Lage am Botanischen Garten, ab DM 72 000,— Exid. f. BRD: Hans Hom-berger, im Herrenfeld 4, 7295 Dornstetten, Tel. (07443) 81 21.

Werk Vills m. gesant. Einfelting Meeresufer, Schwimmbad in Resid 5 Zi. Bad, WC, volleinger. Kiiche Garten, Rasen, Terrasse, Ešume, Einginge. 300 060 ff. Godari – 10 rue des Fleurs 6 25 70 Wisernes TORREMOLINOS

Miamia Playa — Tarragonaî

Nun ist die Zeit, in Spanien zu kaufen. Kleine Studios von 30 m². Kli-maaniage, Vollbad, eingerichtete kl. Küche, Kühlschrauk ab DM 27 600,-sofort bezigsfertig! LADEC, S.A. Postfach 132

1- bis 2-Familien-Hänser (Neubau) Ostküste, 30 km von Ibiza Stadi nmalige unverbaute Lage, 2 Geb innten vom Sandstrand entfern minuten vom Sandstrand entfernt.
Beste Ansstattung nach deutschem
Standard, für Ganzjahresbewohming konziptert, Gasheizung,
Frischwasserversurgung, 2 Bäder,
offener Innen- und Anßenkamin,
Loggia usw. sowie Dachterrassen
mit herrlicher Aussicht, Sportanlazen in ummittelbrare Nähe (Tennismit herriicher Anssicht, Sportanla-gen in unmittelberer Nähe (Tennis-plätze usw.). Wohnfläche ca. 120 bzw. 140 m², Grundsticheffläche ca. 7 bzw. 6 z. Preisz 287 000,- bzw. 284 000,- DM. Wettere Informatio-nen amfordern bei Firma-IAB Anla-genberatungs Grabit.

20 13 87

IBIZA

eri-sich sei-lei-lei-lei-lei-lei-an-enin-len, lei-ler-ert. IT-36

LT-

ස් J. sen-thte lieu ver-

hen tar-ani-mo-ih sen

Zuschritten v. D 7158 am WEL/T-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Es-sen, oder direkt: Tel. 00 34 71 /

LEHNDORFF

VERMÖGENSVERWALTUNG

bietet Grundstücksanlagen in

CANADA und USA

1981 fertiggestelltes Gebäude in Edmonton/Alberta.

canadischen Unternehmen. Überdurchschnittliche

Management durch unsere eigene Verwaltung.

an Kommanditgesellschaften mit diversifiziertem

Lehndorff ist seit 18 Jahren Marktführer. Wir bieten

Beratung und Betreuung in allen Belangen sicher,

Fordern Sie Ihr persönliches Angebot an bei der

sichere und rentable Investitionen, stellen individuelle

schütten Gewinne zweimal jährlich aus. Immobilien-

profis in 22 Büros verwalten sämtliche Objekte für Sie.

Anlageberatung

Lehndorff Vermögensverwaltung

GmbH&Co.

Widenmayerstr. 28

8000 München 22

Tel (089) 22 42 31

liegt näher als Sie denken . .

wenn garanterte Festkaufprese, gute Lage, eigenes Grundbuchblatt, garanteria keitp-Ausschüftung, geringe oder keine Steuerbelastung. Treuhandabwicklung durch Großbank und Finanzierungsver-mittung gegeben sind.

Fordem Sie ausführliche Unterlagen an.

WIRTSCHAFTSBERATUNG

TUPL VOUSTUPT SCHLEIPMANN

OBERLANDER UFER 192 5000 KOUN 51 TEL: 0921/3761056 TELEX 8883218 raxs

Kanada/Ontario Einwanderungsmöglichk, v. priv

disch Restaur. Transkanada-High-way 11, 30 km nördi. North Bay,

ganzj. Tourismus, Alkohollizen

130 000 can. S.

Anfragen an: B + R Griem, Tilden Lake POH 2 KO Ontario/Kanada

CANADA

Objektbestand in den USA oder Canada.

Ein ertragsstarker konservativer Anlagevorschlag.

Wir arbeiten Ihnen gern ein individuelles rechtliches

Langfristig vermietet an eines der größten

Rendite. Hervorragende Lage.

und steuerliches Konzept aus.

Heilwigstr. 31 a

2000 Hamburg 20

Tel (040) 460 2075

British Columbia

Mission, aufstreb. Kleinstadt, 70 km östl. Vancouver (Autobahn). 3 zu-sammenh. erschl. Baugrundst. m. Stadtwosser, je 1 acre (cs. 4000 m²). Hanglage, 1 Grdst. gerodet. sonst. Baumbestand. 57000, 59000 bzw. 52000 cs. S. bel Kouf. v. doi: 173000.

68 000 can, \$, bei Kauf v. drei 173 000

zan. 5. Von Privat, Nah. Ausk. unter Tel. 0 30 / 3 13 46 65 oder direkt:

Dr. Swangard 00 16 04 / 8 26-90 0).

investieren Sie in Kanadas schön-stem Teil, in British Columbia oder in

der Ölprovinz Alberta.

Unser Aufgabengebiet umfaßt: Vermittlung von Renditeobjekten und Beteiligungen; Plamung, Bera-tung und Durchführung von Anla-geobjekten; Steuerberatung, Ver-waltung, Einwanderungshilfe.

Gustav Kitmach, 4550 Cordova Bay Road, Victoria, B. C. VBX 3V5, Kanada, Tel. 0 01 60 46 58 - 82 12

Zur Zeit im Angebot:

Hoch-/Südschmann 

Marbella

Bengrandstück in iraumhafter S/W-Hang-

lage, unverbaub. Pano-ramablick auf das Meer

ramablick auf das Meer and auf die Berge. Sie

finden dort kein schöne-res freies Baugrund-stilck! Größe ca. 4100 m²,

auch teilbar in 3 Parzel-

len. Bebaubar nach vor-

liegenden Plänen oder

nach Ihren Wünschen. Von Privat zu verkaufen.

Anfragen an:

Bal. Treuhand- und Beratungs-gesellschaft mhs Wegnestraße 2 Elemburg 76 Talefon: 040/2918 07 od. Tel. in Spenier: 003452/ 78 23 52

Costa Brava

**Ampuriabrava** 

Roum Ead Sackings had a sacking a sa

H. Weisenborn, Immobile

7336 Mars Mederical be

Mangalow 200 u c h.

Samalow 200 u c h.

Samal

Roum Agelei

First-Landbaussell

Grund Ede Grund

Wessers Grouptojeko

20 Jahre M. v. H. Mote

e Julicher Sel. 5 20 (2 n 13)

2 Farr — T. Fertenwhy, un Grain in Grain in Francisco — Grain in Francisco — Francisco — Grain in Francisco — Fran

Feriongenial Goillage In

Description E Strome and August 1980 Augus

Adh. Harth ter Stadt Ye-Benon, mit 1990 of Game In. Walte geleger Web-Neuron 1991 100 of Sent Let 13 to Date, ene Sen

in 13 Miller, eine St.
20 in Monte 4 Garage Mr.
int in Martin seine Mr.
int in Martin seine Mr.
int in Martin seine Mr.

Frank in Station in

Simple State of the state of th

To. - No. 00501-211 To. en. 00500 mark

Renditeobjekt

i Messes muessis (195**0).** P

- Telegraphic Control of the Control

Facility and Handel an

Patriciani de 300 Kolen.

35 Grendstück

فيختح والمراجع والمال

seletini (20 5**35** 

GALOW ia Blanca

riffa

prostomen 6

A STATE OF THE STA

THE STATE OF

Elin wildderschap

Sinfemilienhon

523 Eschweiler

Scum Diren

Costa del Sol

Bar mit Fernassuplitzen aus Altersgründen au verkaufen. Die 220 000, sein gute Umstr. Die 230 000, sein gute Umstr. Die 250 000, sein gute Umstr. Die 240 000, zu vom Orangenplatz. Die 240 000, zusch: erb. unf. R. 8021 au WELT-verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen. Fuerteventura 140 000 m² Grundst. i Süden Priv. zu verk., Baugen. vorh. Urbanisation amtl gepl., 300 m z Strand. Ptas 400/m².

Seriose Interessenten 02 28 / 35 11 42

Costa Brava/Rosas Direkt von Bauunternehme w mit Garten ab 55 000

DM, Kredit möglich. Construcciones Mar, Avd. Rob de 125, Rosas-Gerone.

Teneriffa – eine Oase der Ruke im ewigen Frühling Erwerben Sie einen

Landsitz von 40 000 m² oder nur eine Par-2elle von 4000 m². Beste, ausgesuchte Lage, Was-ser- und Stromanschbisse, für Bauwillige sofortige Baugeneh-migung, auch für Kapitalanleger eeignet, dauerhafter Wertzu

wachs. Entschließen Sie sich schnell denn bei einem Preis von DM 42,58 je m² wird diese Oase rasch vergriffen sein.

Informationen über Telefon 0 21 51 / 3 50 06 Telex: 8 531 080 hzm d

Apartments und Villen

sofort einziehen

und genießen.

Golf und Tennis

Information in Spanien. Telefon 003452-78 39 58:9

B & L Treuband- und Berztungs-gesellschaft mbH

Wagnerstraße 2 · 2 Hamburg 76 Telefon: 040/291807

Kaufpreis 915 000 \$

Kaufpreis 396 000 \$

Von/an Priv. Liebhaberobjekt in Florida, beste Lage in Palm Beach, dir. a. Intracoastel Water-way u. Ocean, m. Pool u. Bootsst., 3-Zi.-Whg. (ca. 140 m²), Bauj. 81, kpl. einger., in kl. Wohnanl. m. nur. 28 Einh. f. US-\$ 189 500,- zu verk. Zuschr. u. PF 46 746 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Geben Sie bitte die

Vorwahl-Nummer mit

an, wenn Sie in ihrer

Anzeige eine Telefon-

Nummer nennen.

Verkuife Eigentumswohnung 200 m. 2. Strand, kompl. neu eingerich-Bad 65 m Wil., 140 m Terra kein Hochhaus. DW 79 900\_. Marbella Telefon 0 61 54 / 8 21 45 oder 0 62 52 / 7 21 85 Costa del Sol Nueva Atalaya

Deutsche Verwaltung, Finanzierung bis 70% möglich, Zins 8.75% bei 100% Auszahlung, sämtliche Wohnungen vermietet (Warteli-ste), Mietgarantie möglich.

Nettomlete 108 000 \$ Kaufpreis 1 540 000 \$

19 WE, insgesamt ca. 1 900 m<sup>2</sup>

Nettomiete 202 000 \$ Kaufpreis 2 850 000 \$

Keine Maklergebühr

Bei Interesse wenden Sie sich bitte schriftlich an:

YVG-Vermögensverwaltungsgesellschaft, Hagedornst. mbH

2000 Hambura 13, Hagedornstraße 20

Greenwich, Connecticut – Lakeside Tudor Auf diesem, zum Wasser hin abfallenden Rasengrundstück steht ein komfor ier Vorkriegszeit erbautes Haus, mit großzigig angelegten Räumen, ein Womzimmer m. offenem Kamin u. Terrasse, Eßzimmer, geschützter Som

Wohntimmer in offenem Kamin u. Terrasse, Efizimmer, geschützter Sonnen-veranda, neuer Küche plus Arbeitsraum, Mädchensuite u. Weinheller (m. Temperaturregier). Vier Schlatzimmer im Obergeschoß einsichl berrschaftl. Schlafzimmer in offenem Kamin sowie priv. Terrasse. Sämtliche Haupträume bieten Elick a. d. Wasser. Neues Dach, Heizruum, neue Elektroanlagen, Neuan-strich innen und außen, vorzäglich wiederaufgearb. Hartholzbiden, Geheizte Garage für 2 Wagen. Luxusbestiz in aller Abgeschiedenheit und doch nur wenige Minuten von der Elsenbehnstation u. d. Stadtkern entferm. Tel. (212) 758 (89 00 – App. 242 von 8.30 bis 17.30 Uhr New Yorker Zeit. Anschrift: P. O. Box 935, Greenwich, Conn. 06830, USA. – Kaufpreis: US-5 696 000, – Anfragen nur von geeigneten Parteien.

DEUTSCHER ANLEGER VERKAUFT

ATLANTA UND PALM BEACK

39 WE, insgesamt ca. 3 190 m<sup>2</sup>

30 WE, insgesamt ca. 1 800 m<sup>2</sup>

12 WE, insgesamt ca. 820 m<sup>2</sup>

70 WE, insgesamt ca. 5 910 m<sup>2</sup>

AN MALLORCA leben . (seitweise o. für immer) – aber auf nichts verzichten. Deshalb ZEN-TRAL wohnen. Unsere Spezialität: die schönsten Immobilien rund um PALMA. Ford. Sie unser aktuelles Gratis-Brevier an. Jamehiliaria COLL, Plaza San An-indo, 4, Pulma de Mallorea, Tel. 80 34-71-22 64 58.

**WOHNANLAGEN IN** 

Nettomiete 65 000 \$

nettomiete 04 zuu j

Nettomiete 27 700 \$

Für USA-Investoren

Interessante registerlich einzu-tragende Beteiligung an günstig

Bürogebäude

aufstrebender Südstaaten-tropole. Preis US-5 75 000,-

Metropole. Preis US-5 75 000,-... Gute Entwicklungschance. Net-toertragsgarantie. Verwaltung besorgt dortige Managementge-sellschaft, wo auch Rechts- u. Steuerfachleute vorhanden. In-itistor seit Jahren mit ähnlichen Objekten erfolgreich. Für weite-re Informationen wenden Sie sich bitte unter V 7986 an WELT-Verlag. Pf. 10 08 64, 4300 Essen.

Cannes – Californie – Apparte-ment, 170 m², und eigenes Schwimmbad – 4 Zi – Aussicht

aufs Meer – Garage. – Preis: FF 2 950 000 – "Séjour et Soleil" 14, Av. Winston Churchill – B 1180 Bxi – Unterlagen und Fo-tos auf Anfrage – Besichtigung jederzeit möglich.

Alpes Maritimes - 10 km von Cannes - Villa, as Fluß gelegen -Grundstück 2150 m² - 4 Zimmer -Preis: FF 1 400 000 - "Sejour et Soleil" 14, Av. Winston Churchill B 1180 Bzl – Unterlagen und Fotos auf Anfrage – Besichtigung jederzeit möglich.

Var - St. Tropez - Villa, samittellar am Meer - Grundstück 3500 m² - ? 21. -Privatstrand + Ponton-Boot -Schwimnbad - Nebengebäude - Preis: FF 4 500 000 - "Séjour et Solell", 14. Av. Winston Churchill - B 1190 Bt. - Un-teringen und Fotos auf Anfrage. Be-sichtigung jederzeit möglich.

KORSIKA Māhe Ajaccie, 88 m v. Meer ah 90 000,-- D# Ferienwohnungen, 2 Zimmer, sep. Ebk., Dusche, Terrasse mit Meeresblick, Sandstrand nach 200 m, ohne Makler.

Solemare, Kröftelerstr. 18 6246 Glashütten II Tel (0 61 74) 6 37 08 Alpes Maritimes – Eze sur mer renovierte "Bergerle" — 300 m vom Meer, Aussicht aufs Meer – 7 Zi. – Schwimmbad – Grundstück 1350 m² - Preis FF 2 800 000,- "Sé jour et Soleil", 14, Av. Winston Churchill - B 1180 Bxl - Unter-

lagen und Potos auf Anfrage. Be-sichtigung jederzeit mögl In bester Lage von Monte Carlo,

sofort bezugsfertig 250 m vom Casino, mitten im le-bendigen Herzen von Monte Carlo. Sehr huxuriöse Wohnanlage. 1-, 2- und 4-Zimmer-Appartements, Büros, RESIDENCE LE MONTAIGNE 7, avenue de GrandeBretagne MONTE CARLO – PRINCIPAUTE DE MONACO

Paris - Montmartre Nâhe Place du Tertré, klein. priv. Wohnhaus, 6 Zi., 180 m². Preis: 1 850 000 ff. Telefon: 0 83 31 / 2 66 19 00 Cruz-8 rue de la Boetle 7 59 98 Paris

Tel.: 00 33 93 / 50 63 07

COTE D'AZUR BOULOURIS PANORAMA Wir verkaufen Appartements und Häuser in Meeresnähe mit Blick aufs Meer und Esterelgebirge, Schwimmbad und Tennis, Baugarantie auf 10 Jahre +

**BOULOURIS PANORAMA** Fran I. FREY
Route Bord de Mer (R.N.98)
F- 23700 BOULOURIS T:0033-94-95.90.86

Lago Maggiore

Cannobio (Ital.)

. 5 km v. d. Schw. Grenz

möbliert. Ferienapp., ca. 60 m Wfl., gr. Terrasse, Blick auf der Lago, DM 150 000,- VB.

Teleton 9 46 / 7 20 19 41

Rustico-Villa Toscana

6 Zimmer, offener Kamin, 3000 m² angelegter Park, Meeresblick auf Insel Elba und Korsika, DM

271 500,-.

Immobilien Warzilek Telefon 00 43 / 43 52 / 21 73

Toskana

Bauernhäuser in versch. Preisla-gen und Größen in schöner unbe-rührter Umgebung zu verkaufen. Weitere Informationen unter R 8268 an WELT-Verlag, Post-

fach 10 08 64, 4300 Essen.

Villa am Gardasee

2000 m², 200 m² Wil, Bj. 75, Ka-min, Garage, verglaste Terrasse, Panoramablick, Moniga, Preis VS, n. u. DM 450 000,-, von Priv.

Tel. 0 69 / 79 27 31 oder 0 40 / 23 06 53

Golf von Taranto, Italien

direkt am Meer, bezugaf. Appartm div. Größen, unverbaub. Meeres-blick, tells mit gr. Sonnenterr, tells Pergola mit Garten, div. Sportmög-lichk., Lehrer etc., ab 48 000 DM.

Guglielminetti Landgrabenweg 62, D-53 Bonn 3 Tel. 02 28 / 46 86 92

CÔTE D'AZUR

Zwischen Himmel und Erde Alleinbesitz: Thr Mobilhome auf Threm Grundstück. In auf Ibrem Grundstäck. In vollst. eingeft. Fark v. 40 ha, rund um die Uhr bewacht. Zu Ihrer Verfügung an Ort u. Stelle: 14 Tennispl., 2 Schwimmbäd., Clubheuz, Spielpl., Restaurant. Bar. Geschäfte, Grünflächen 24 ha für Jogging. Kreditmögl. Grundstückpreis: 118 600 FF (MwSt. inkl.) mit nur 6000 FF bei Reservierung. Saldo bei Fertigstellung.
CASTELLET PARK. D26, CASTELLET PARE. D26, F-83339 LE CAMP DU CA-STELLET, Tel. 6633.94/98.47.92

SAG-Frankreich — PERPIGNAN

Zu verkaufen: ha 69 à 80 m² Wald, 10 km voi fittelmeer + Ruine von 220 m² (um na ta a sa a sa a m wau, 10 2m (um telmecr + Ruine von 220 m (um uen möglich). Herrliche Aussich natürliche Umgebung, 54 000 DM. Säd Logis – B. P. 1941 – 66910 PERPIGNAN CEDEX – FRANCE

Côte d'Azur St. Cap Ferrat, Top-Villa am Meer 2 Luxus-App., auf der Meerselte mit kleinem Privatstrand und dir Zugang z. d. beiden Bootsanlegepl App. I: 2 Zi., Kii., Bad, WC, Loggia und Einb., Suf 2 Ebenen, FF 1,2 Mio. App. II: 3 Zi., Kü., 2 Bäder, 2 Log-glas, vers. Bauweise, FF 1,3 Mio. Keine Käuferprov., Finanzierungs-mögl Anfragen an Konrad Panius, Kirschholzstr. 15 6612 Limbach, Tel. 6 68 87 / 36 35 v. 14–18 Uhr

Côte d'Azur Altes Dorfhs, Cagnes, Hangl, Panoramabl, halbfreisteh. o. Garten DM 360 600,- pl. 3,42%. Tel.: 6 21 51 / 59 18 84

od. 00 33 / 93 / 73 72 56 auch Sa. u. Sc

Ihr Experte an der Côte d'Azur bietet an: Herrschaftl, Villen, provencial. Villen, alte Mühlen, Ruinen, App. u. Studios zwischen Monte Carlo u. St. Tropez

Immob. Dr. Dietz, Villa Karolus 692 Sinsheim-Reihen b. Heidelberg Tel. 0 72 66 / 6 66 od. 0 72 61 / 53 21

> Pyla/Mer **Bucht von Arcachon**

Anwesen, bestehend aus 3 Gebäuden. Villa im bask. Stil. Baujahr 1929, alte Türen aus 17. Jh., ge-schnitzte Balken, Kamine, Balkons, 16 Schlafzi, 8 Bäder m. WC. Wäscheraum Küchen. Gr. Empfangs-Wohnraum Eßzi geeign als Ta-gungsort. Immitten 7824 m² Grund (Rasen, Pinien), dav. 63 m am Strand (feinner Sand u. Kies), Ter-rasse m. Platten ausgel., Bootshaus. Pförtnerbaus: 4 Zi., Kü., Bad/WC. Garage für 5 Wagen + 5 Zi., Kü., Bad/WC.

2 Bungalows

in einmaliger Lage, Südtirol/Bo-zen, mit herri. Weitblick – unver-baubar, bestens einger., günst. Zahlungsreg. Anfragen unter X 8274 an WELT-

Ferienbaus am

Lago Maggiore

26 km von Lugano entfert bei

Luino (Bellmonte) - mit Seeblick

- 2 Automin. z. anteilig. Strand-

bad - 1 Gehmin. z. anteilig. ge-

heizt, Freischwimmbad u. z. Ten-

nisplatz - das Haus steht etwas

erhöht mit einer 700 m² großen

gepflegten Gartenanlage.

Räumlichkeiten des Hauses:

Wohn-Æßzi., 1 Küche mit Kühl-

2 kompl. einger. Schlafzim.,

schrank u. Waschmaschine, Bad, große Terr. mit off. Kamin u. I große Garage für 2 Pkw. Das

Haus ist überall mit Marmorbö-

den ausgestattet.

Gesamtpreis: 195 000,- DM

Verkauf von Privat:

Tel. 0 25 71 / 30 14 oder 23 98

iage Maggiore, unverb. Seebl., 1-Zi.-Komfort-Whg., DM 90 000,-; 2-Zi.-Komf.-Whg DM 135 000,-, v. Priv. Tel. 0 40 / 8 78 95 94, Günther, Schweisener, 11 9 HF 79

Ricachard Steiermark bei Bad Mitterpdorf 16. Rue de la Ferme Lendhaus, massiv, 160 m² Wohnfi, 470 m² Grd., Superausst., off. Ka-min, garant. Grundbucheintrag von Privat, DM 260 000,- Tel. 0 71 41/ 27 21 F - 92 200 Neuilly sur Seine Tel. 0083.1/524.48.97 (autom. Annufbeantworter)

Herrschaftl Villo m 3 komf. möbl. Fe-Whgn. (sehr hobe Rendite), gr. eleg. Privatwhg. gr. Swimmingo. 3000 m-ezot. Zier- u. Nutzgarten, an herti. absol. ruh. Panorama-Hobeni v. Nizza. Privatwing. u. Nutzgo-exot. Zier- u. Nutzgo-absol ruh. Panorama-Hohen VB 1,2 Mto. DM. schr. erb. u. K. 7933 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Easen.

Südfrankreich

Rendite-Objekt Côte d'Azur

Saint Maxinin, Nahe Côte d'Azur, mehrere Landsttze, Herrenhäuser, Bungalows, Ferienhäuser und Grund-stücke im Auftrage zu verkaufen. Re-präsentanz: RD Immobilien. Sham-rockstr. 56, 4690 Herne 1, Tel. 0 23 23 / 3 57 84 + (02 34 / 85 35 55).

Cannes Herri, prov. Villa, Südl., Meerbl., SW-Bad, 4 Zi., 2 Bäder, kompl. Kü. pl. Studio, DM 640 000,- pl. 3,42 %. Tel. 0 21 51 / 59 18 04 od. 00 33 / 93 / 73 72 56, auch Sa. u. So.

Bevorz ruh. Villeni.

Südfrankreich on Grenze zu Sponies Zu verkaufen: Schönes katalani sches Bauernhaus (mass.), als Wohnung einzur., mit 16 ha 42 a 55 m² Wald, leicht erreichbar. Elektrizität und Wasser. DM 185 000,-Süd Logis, B.P. 1041, 66010 Perpi gnan Cedex/France

Garage

Salzburg

Landhaus, absolut ruhi-ge Lage, 240 m² Wfl., 5 Zl., 3 Bäder, Galerie, große Terr., voll über-dacht, mit off. Kamin,

Schwimmbad u. Sola-rium und Sauna, Bj. 73, 3 Gar., DM 989 990,

Nh. Bozen
(Rosengarten) Appartement, 40 m², hervorragende Lage, möbliert,
DM 123 660, inkl. Gar.

BAYARIA HAUS + GRUND

Beethovenplatz 2-3 8000 München 2 Tel. 0 89 / 53 05 81

**\*\*\*\*\*\*\*** 

Zwischen Nizza v. Cannes App., 63 m², Sudterr. 20 m², ruh. Parkl., SW-Bad, Tennispl., DM

Wegen Todesfall zu verkaufen wun **VILLA AUF ELBA** 

mit ca. 6000 m. Umschwung (Garten kleiner Weinberg, Obstkulturen und lung: DM 800 000,-Nähere Auskünfte und Unterlagen i Chiffre-Nr. J 7734 IVA AG, Postfach CH-8032 Zurich



**CÔTE D'AZUR** 

Grandioser Meeresblick, 2 km Luftlinie zur Bucht Ste-Maxime. Provenc. Einzelvillen mit Gärter 270-300 TDM notar. Komplettpreis! Ganzjähr. dt.-sprachige Betreuung Auskunft

Riviera-Haus GmbH Taunusstraße 19

#### 

Wörthersee nahe Velden a) 20 000 m² + 300 m² Seegrund, geeignet für Fitneß-/Biocen-

ter o. ä., 1 Mio. DM b) Luxus-Neubauvilla, 3stöckig, 2000 m² Garten + 150 m² Seegrund, 1 Mio. DM.

**Wörtherseenähe/Kla**genfurt, Parklage, 100 m², 3 ZKB + WC, Eigentumswhg., 180 TDM, Barerfordernis 90 TDM bei beque-

mer Restzahlung. Näheres über Tel. 02 61 / 7 99 98 (8-11 ÷ 18-22 Uhr)

**Einmaliges Anwesen** 

**Westufer Lago Maggiore** 

43 000 m² Park- und Gartenanlage mit 100jährigem, edlem Baumbestand und erlesenen Pflanzen in der Nähe von Ghiffa mit einer herrschaftlichen Villa (1000 m² Fläche auf 4 Stockwerken), einer

weiteren Villa im Kolonialstil (300 m² auf 2 Stockwerken), Hausmei-sterhaus (250 m² auf 2 Stockwerken) sowie Nebengebäuden; leicht

sternaus (220 m° auf 2 Stockwerken) sowie Nebengebauten; ierdi-ansteigender Südosthang mit Morgen- und Abendsonne und herrli-chem Ausblick auf den See. Das Anwesen ist mit einer Mauer mit Schutzgitter umgeben und besitzt befahrbare Alleen und Fußwege. Das Objekt kann vielseitig verwendet werden: Erholungsheim, Kli-nik, exklusive Wohnungen o. ä. Preis: DM 2,6 Mio.

Zuschriften unter B 7332 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Italien

Giulianova, wo das Meer noch sauber ist und wo Sie auch im Winter Urlaub machen können.

App. v. ca. 50 bis 130 m² in einer ganz neu erricht. Wohnaniage zum m²-Preis v. 1,15 Mio. Lire – ca. DM 1900,-.

Bestausstattung, alle Zi. Terracotta-Fliesen, Kü. u. Bad gekachelt, 2 Balk., ZH, off. Kamin (z. Z. auch Malsonette-Wohng.), 800 m zum Meer, Tennispi., Swimming-pool, Gge-Stellpi., ganzj. bewohnbar.

45 Min. z. Gran Sasso (3000 m Höhe, bestes Skigebiet), 2 Std. nach Rom, ausschl. Autobahn, Flughafen Pescara, So.-Saison Mai bis Okt.

Auf Wunsch werden die App. von uns in der Winter- oder Sommer-saison vermietet. Teilfinanz mögl. Bei Wiederverkauf Rücktransfer des Kap. gesichert.

GARANT Immob., Goethestraße 19 8000 München 2, Telefon 0 89 / 55 72 77

Salzburg ÖSTERREICH 3 Rigentumswohnungen, beste Citylage, z. B. 144 m² + 40 m² Nebenräume, DM 530 600,-, inkl EIGENTUMSWOHNUNGEN

in BAD ISCHL nn bester VILLENLAGE 10 Gehminuten vom Zentrum entfernt Höchster Schall- u. Wärmeschutz

Sie kaufen direkt vom Baumeiste Tel. aus BAD 0043 / 76 12 / 81 75 - 0 4813 ALTMUNSTER, Ebenzweier Tel. 0 76 12 / 81 75 - 0

**STEINKOGLER** 

KÄRNTEN – Ferienhaus, Neub., eingerichtet, Wfl. 70 m², Grundst. 500 m², Skilift 100 m, DM 139 000,-Tel. 0 42 81 / 24 80

Landhaus in bester Wohnlage Kitzbühls (280 m² Wohnfläche, ca. 2000 m² Grund) zu verkaufen. Zuschrif-ten unter Nr. W 7231 an Schlüs-

selwerbung, A-6021 Innsbruck.

### **FARMEN IN KANADA**

Sicherer Platz in einem sicheren Land: Langiährige Erfahrung, deutschsprachige Beratung.
Unser Partner verwaltet über 70 880 acres von europäischen Anle-

Manitoba und Britisch-Kolumbien. Getreide-, Milch- und Mischfarmen mit besten Böden und in zentralen Lagen ab c\$ 200 000,-.

Wir informieren Sie gerne mit ausführlichen Unterlagen. Ihr Kanada-Farmspezialist. **ALEX REHM IMMOBILIEN** 

Stelgerwaldstr. 30, 8602 Wachenroth Tel.: 0 95 48 / 4 98 und 13 37

#### Verkauf in West-Kanada

auch an Kapitalanleger

4700 ha Land zum Preis von can. \$ 800,00 pro ha, einschließlich besten Zäunen, Wasserversorgung auf Weiden, Häusern, Ställen, Heulagern, Waagen, Fütter- und Masteinrichtungen, kurz betriebsfertig und modern. Die Ländereien liegen verkehrsgunstig. Sie wachsen schnell im Wert. Sie liegen in einem politisch stabilen Land und kosten weniger als rohes Land in Paraguay oder Brasilien. Freier Verkauf auch an Kapitalanle-ger möglich.

Maschinen und Vieh können zum Schätzpreis, müssen jedoch nicht übernommen werden.

Interessenten melden sich bitte unter N 8112 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Canadische Spitzengrundstücke gr. Auswahl, alle eig. Strand, z. B. 81 ha. Waldgrundstück, eig. Ozeanstrand, Süßwassersee, Strom u. Telefon a. d. Straße, Can. Dollar 79 000,-88,7 ha. Waldgrundstück, Wasserfront a. Golf v. St. Lawrenz, Straße, Strom und Telefon Can. Dollar 69 000,-

Großzüg. Reisekostenerstattung

T C R Properties of Canada Ltd. Riedeweg 275, 2870 Delmenhorst, Tel. 0 42 21 / 2 44 71 oder 2 34 60

### Rigi - Klösterli - Schweiz

sport. Ausländerbewilligung vorhanden.

Direkt vom Eigentümer ARD Investitionsberatung Landhofallee 8, 4153 Reinach, Schweiz

Schweiz - Luganer See Fraumwohng, 6 Zi. Attika, Lugano Paradiso, 200 m² pl. Dachterr., nur 4 Geschosse, afr 695 000,-Constrou Immob. Alexanderstr. 98, 7000 Stuttgart 1 Tel. 07 11 / 34 74 73

TESSIN Herriiche Ferienwehnungen mit Ausländergenehmigungen, mit Panorama-Seesicht in allen Größen in RONCO, BRISSAGO und LO-CARNO. Alle haben Hallenbäder. IMMOBILIENBÜRO ITTEN gegenüber Post CH - 6612 Ascona Tel 0 93 / 35 32 37

Schweiz/Wallis 3-Zi-Komfort-Whg. in histor. Dorf Ernen mit Kü., Bad. Gar., Ke., Einrichtg., filr 110 000 sfr + 160 000 sfr Hypothek zu verkau-

Angeb. u. H 8152 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

an Sikilage, direkt vom Besitzer, Wohnungen ab sir 285 000 bis 950 000, Haus sir 450 000, Rustico afr 135 000,-.

Zu verkaufen in Lugzgste (Tesserete TI) 8 km von Lugane entfernt: Mederne 4½-Zimmer-Elgasiums wohning
mit Wohnküche, Cheminée,
Balkon, Parkplatz (evtl. môbliert), Fr. 280 000,—
Offerten: Chiffre 80-58 an
Assa, Schweizer Annoncen AG,
CR-2501 Biel

Zu verkaufen, in Herr-schaftsville (2-Familien-Haus), direkt am Luganersee: Stockwerkeigentum (6 Zimmer) + diverse Nebenräume großer Garten ● gedeckter

Bootsplatz

privater Strand diverse
Balkone
französische Cheminées sämtliche Zimmer auf den See orientiert Preis Fr. 740 000,-.

Anfragen bitte an Chiffre 80-5810 an Assa Schweizer An-noncen AG, CH-4503 Solo-thurn

Wallis/Schweiz

Grdst. dieter hiss schweizer immobilien Tel. 07 11 / 2 32 82

SCHWEIZ Großes Angebot an Chalets, Rusti-cos, Häusern, Eigentumswohnun-gen und Studios in jeder Preislage in den Kantonen Freiburg, Tassin und Walls.

Melittastr. 16, 4950 Minden Tel. 05 71 /3 24 20

DISENTIS

(Graubünden/Schweiz) In einmaliger Parkanlage ver-kaufen wir 1½- bis 4-Zimmer-Wohnungen, z. Teil mit Galerie-geschossen, mit Ausländerbewil-ligung. Verlangen Sie Unterlagen beim Ersteller,

Allod Verwaltungs AG Rätnestr. 22, CH-7668 Chur Tel. 96 41 / 81 21 61 31

RONCO - BRISSAGO

Chiffre 24-161 330 Publicitas 6601 Locardo (CH)

Südlage, Bauland, schöne Sicht ins Grüne, sfr 225 pro m², ausländerfrei. Frau I. Guglielminetti, Land-

grabenweg 62, 53 Bonn 3, Tel. 02 28 / 46 85 92

Priv.-Verk.

Chalet od. Grundst.

Musterchalet vorh., 45 Min. v. Zü-rich entf., schö. Ski- u. Wandergeb. (Unteriberg. Hochiberg) 4 km v. Shibsee entf., schö., sonn. Lage, Bergpanorama. Bis Ende Aug. sind noch 4 Bewilligungen, nachher nur-nech f. Penstmäre.

Tel. 00 41 / 55 / 56 12 81

8 München 2 Paul-Heyse-Str. 6 Tel. 0 89 / 53 64 49 oder Sa.—So. 0 88 / 17 14 66 oder i. d. Sehweiz, Tel. 00 41 41 / 51 65 76 a. Sa.—So. ganztägig erreichbar.

Nähe Lugano i. d. Schweiz

Einmalige Gelegenheit, 3-Fami-lien-Haus, in herri. Südhanglage

lien-Haus, in herri. Südhangiage, m. unverbaub. Seeblick, im EG sind 2 möbl. Wohnungen m. je 2 Zimmern. Kü., Bad, im 1. OG eine leere 4½-Zi.-Wohnung m. Kü. u. Bad, off. Kamin. Ausländerkauf-

bewilligung n. günst. Eypothek vorhanden.

Kanfpreis nur sfr 550 000,-.

C. F. Eder, intern. Immob.

Wallis Wir erstellen Chalets u. Wohnun gen an Top-Lagen, Ausländerge nehmigungen, Finanzierung.

Information u. Beratung kostenlos u. unverbindlich durch VP VEX PROMOTION

Sonnenstube der Schweiz

TESSIN

direkt am LUGANERSEE in CASLANO verkaufen wir 11/2 bis

3-Zimmerwohnungen im Tessinerstil Zum Tell Malsonette-Wohnungen mit offeneni Kanin an ruhlger doch re-gional zentraler Lage ab Fr. 123 600.-Verkeufsunterlagen erhalten Sie bei der Erstellerin: Allod Verwaltungs AG, Rätusstr. 22, CH-7000 Chur, Tel. 004181 / 21 61 31.

Im Herzen der Zentral-Schweiz, an ruhiger, sonniger Lage und inmitten eines einmaligen Erholungsgebietes, renovierte Eigentumswohnung zu verkaufen. Ca. 5 Min. von Rigibahn, Haltestelle Klösterli.

Ideales Gebiet für Natur- und Wanderfreunde. Auch Winter-

Lago Maggiore CH

Frau I Guglielminetti, Lendgra-benweg 62, 53 Bonn 3, Tel. 02 28

Chalet Wohnungen



Ausi.-Bew. vorhanden, Bezug Weihn **CODIFIN AG** Bearerstraße 59 CH-6302 Zug, Tel. 00 41 / 42 22 33 33

Schweiz - Stein am Rhein

Schweiz - Stein am Rhein
Wir empfehlen in Traumlage am
Untersee/Bodensee den Ferienoder Zweitwohnsitz (garantierte,
Aust.-Bewilligung) mit allem Komfort. Nur ca. I Autostunde bis Stuttgart und 30 Minuten von ZürichKloten entfernt, bauen bewährte
schweizerische Partner derzeit das
einmalige 4-Sterne-Baus "Chlosterhof" mit 1½-3½-Zi.-Eigentumswohnungen. Fordern Sie kurzfristig
alle Unterlagen von

HOLL-Immobilien Frankfurter Ring 138, 8000 München 40, Tel 0 39 / 35 31 66

Chalets u. ETWs in Ferlengebie-ten, z. B. Chalet, Bj. 82, 2 Etagen, El-Heizung, Blick zum Genfer See, str 195 000,- inkl. 800 m<sup>3</sup>

Dücker-Austandsim

**ASCONA - LOCARNO** uxus-Eigentums-Wohnungen mi phant. Sicht über Lago Maggiore.

Lago Maggiore/CH

Ferienobjekt - Kapitalanlage

CH-1961 Vex Tel. 00 41 / 27 / 22 88 91

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag vermerken!



Lueken & Partner KG den See und auf das Gebirge. Dockenhudener Str. 30 großen Terrassen und eigenem Grundstück Preise: Terrassen-Häuser incl. 2000 Hamburg 55 Grundstück und Garagenplatz Auch das alte Schloß wird Tel. 040/867058-9 von SFR 485.000,- bis umgebaut und ausgebaut zu

ge, Balk, Terr., Kam., ggr. einschl Möbl. z. verm. T. 0 27 74 / 68 81 0. 0 27 78 / 24 60 In Bad Peterstal/ Schwarzwald und Umgebung ab sofort oder spä-ter zu vermieten, auch als Altersruhesitz 1-, 2- u. 3½-Zimmer-Wohnungen
Beuart im Schwarzwäkier Stil, gehobener Ausbau, schöne ruhige Lage, gute Zufahrtsverhältnisse. Besichtigung jederzeit möglich. Auskunft über:
Kur- und Gästchäuser Faißt

Hochschwarzwald

ı-Fam.-Haus mit Einl.-Whg., dir. s Wald, in unverbaub. Südl., m. Gara

Am Eckenacker 5 7605 Bed Peterstal-Griesbach Tel 0 78 06 / 5 22 oder 82 16

immer die Chiffre-Nu

**AUSTRALIEN 1983** WINDING BAY Generalien (Generalien) **BEACH RESORT** gen, auswandern, ressen:

HENKELL BROTHERS Eleuthera ALSTRALIA PTY. LTO. P.O. Box. 49b., 3054 North Carlton, Melb. Aust.

Ihr Ferienhaus

in Casagh Lake, Stidsvestistund. Suchen Sie Rube und Erhekung: State Sie Angler oder Westensporter? Kommen Sie in dem schön-sten Teil der gefüren Insell Rühlen Sie sich wohl in Ihrem ungemüßichen, russikalen Ferlenkung. HOLLAND Von Priv. 8-Zi-1-Fam.-Eigt. Whg. in netter ruh. Str., 10 Min. v Wil. 95 m², gute Benqueller, Minigereilmer an Tennisphete und phiesem Zugang zum nebegeingenen Sen. Wenige Minuten zum Affenfis. Golfstonsichten. Er Frund 42 500,-(inkl. Volkensteitung). Bitte Angebot 109 anfordern!

Ber kriensteuten Bigl. 45tm. A. Benermann Benermberener Be. 25, 5304 Belandsch.

Tel. 9 22 26 / 69 68, Toiser 8 86 582
Tel. bilands 985 53 656 12 34 ebad, Mod. Kü, u. Badezi Hintergarten. hfl 300000. Ing. J. de Jong Vivienstraat 30, NL-2582 RT,

Paraguay - Preisgūnstig Im schönen West Cork, mit Blick auf Meer und nahe herrl Strände: agrund ab 10,— DM m² — Bau oblemios olme Auflagen — m malen Kosten! MODERNISIERTES FARMHAUS mit 2 gr. Empfangszimmern, TV MODERNISIERTES FARMHAUS mit 2 gr. Emplangszinmern, 1-Raum, Herrenzi, Carderobe, gute Einbauküche/Eßnische, 4 Schlaf-zi, 2 Badezi. (eines en-sulte m. Hauptschlafzi. und Ankleideraum), Ölhelzung, Doppelfenster, Lagerraum f. Wein, Garagen u. Nebenge-bäude. 13 000 m² Grund in abgeschiedener Lage, inkl. ausgez. Ban-platz für 2 Haus. Preis inkl. aller Teppliche u. Vorhänge DM 325 000,-VE. In großzügig angelegtem Wohnpark Bungalows und Baugrundstücke jeder Größe. Tennis – Golf – Yachthafen

lubanlage mit Pool, unmittelbar au tio Paraguay. 20 Min. von Hamptstac CONSTRUCTIVA S. A. ASUNCION. PARAGUAY, Tel.: 9 26 28, P. O. Bex: 1602, Telex: 144 PY Metal Zuschr. u. U. 8183 an Wellt-Verlag Postfach 10 06 64, 4300 Essen

Südwest-Irland and, Lente, Lebensstil gans med Wunsels.

ten wommer, lebenssoend.

Z. B. 11 ha-Farm, mit Haus nabe Meer,
DM 80 000,-; vier 2-21.-Wo. m. Bootshafen a. M., DM 63 000,-; einige neue Ferienhäuser i. a. Stil (118 m²) nahe Meer,
DM 85 000,-.
Rufen Sie an oder schreiben Sie. Wir
sprechen Deutsch.

G. F. FITZSIMONS Main Street, Ballydehob, Co. Cork, Eire, Tel. 0 03 53 – 8 28 – 3 72 30

Winding Bay Beach Resort liegt auf ei-nem abgeschlossenen Grundstück von nahezu 28 ha und wird von einer herri-chen privaten Strandfront ringartig ein-gefallt. Eine seitene Gelegenheit für den Entwickler von Urbanisationen. Ideal ge-eignet für "Time-Sharing"-Objekte oder ein Hotel-Floenheimprosekt.

Dieses schön angelagts Anwesen b Insgesemt 36 Gästeunterkünfts direk maysemu se casseumendinus direkt en Maer, en reizendes Klubbaus sowie ver-schiedene Verwaltungsgeblude. Frei-zeitelnrichtungen schließen ein: terras-senertig angelegtes Schwimmbetern im Olympia-Formet, zwei Tennisplätze mit Nachtbelguchtung. Tauchzentrum sowie Nachtbeleuchtung, Tauchtzentrum Dock mit Strandhaus. Das angre 2,9 ha Grundstück mit privater i front gehört demselben Besitzer. US-S 2 Mio. Broschüre No. DW 9-S1

SOTHEBY'S INTERMATIONAL REALTY 55 Worth Avenue, Palm Beac Florida 33 480 Tel. 305 / 859 - 35 55 Südafrika/Pretoria

vad Umgebung Vermiet v. Immobili Sautmans Immobilien, 101 Clearwate load, 0081 - Lynnwood Glen Pretoria SA, T. 00 27 / 12 / 47 43 71. Auskunft: r. Hamburg, 0 40 / 48 53 14

STADLER & CO NAMOBILIEN - BORSE

(Nr. 12087)

Fischerhaus Nähe Nordsee (1 km), 100 m² WfL, 4 ZL, Einbauküchs, EBzL, Bad/Du., 2 WCs, renoviert, 2 off. Kamine, mod. Austattg., Ölfizg., 2 Gar., 1150 m² Areal, Verk.-Pr. DM 264 000,-. Ang. über: JOSEF STADLER

Sofort bebaubar: Grundstück für 29 Reihenhäuser mit Einliegerwohnung in zentraler Stadt-

lage Rhein-Main-Gebiet

Beratungsbüro Kapitalanlagen

T 06121/39944

Bitte zögem Sie nicht lange: dieses Grundstück in zentraler Stadtlege des Ribein-Main-Gebietes hat eine Größe von 6204 m² und ist sofort bebauber. Die mit der Stadt abge-sprochene Bebauung erlaubt die Harochene Bebauungerlaubt die Her-kung von 29 Reihenheusem mit Enliegerwohnung, Das Grundstück kostet nur DM 1675000,- (Fest-preis); das bedeutet: pro Reihen-hausgrundstück zahlen Sie nur DM

tiche Erwerts-Konditionen, kurzum; alles was Sie wissen müssen, um schneil und sicher zu kelkulteren, erkält ihren für AUFINA-Berster bei einer unverbindlichen Grundstücks-Besichtigung, Rufes: Sie sofort an und vereinberen Sie einen Termin, damit ihre AUFINA-Berster sämtliche Errzeihalten nennen können. Bitte zögem Sie bes dem sensationellen nedrigen. Grundstückskaufpreis necht zu lange.

TO 6121-39944

7000 m² Bauträgergrundstück

Burghausen, voll erschlossen, GFZ 0,9, 310 DM/m2

i. Knoblaych Tel.: 0 86 31 / 42 74, Sportplatzstr. 3, 8260 Mühldorf a. Inn

> **Grundstück in Titisee** Südschwarzwald

Diese Anzeige richtet sich an: Initiatoren von Bauherren- und Ersterwerbermodellen

Anlageberater

- Grundstück in Titisee, Größe 3119 m² Planung für 36 Appartements mit 1442 m² Wohnfläche erteilte Baugenehmigung
Abgeschlossenheitserklärung des Landratsamtes

Festpreis für Grundstück und vorgenannte Leistungen DM 1,1 Mill darüber hinaus wäre möglich – keize Bedingung -

- Baubeginn in ca. 8 Wochen schlüsselfertige Erstellung zum Festpreis garantierte Fertigstellung bis 31. 12. 1984

Titree-Wohnbox-Gosellechaft Liesel Finner & Co. KG Krienweg 13, 7829 Titisee-Neustadt, Tel. 9 76 51 / 8586 Billig

Raum

**Minervois** 

Baugelande, Häuser, Freizeitflächen, Campingplatz vist G. Kats, Holland, Tel. 00 31 /5 23 01 40 40

Bergrendstück für Terressemechnun-gen in Bad Krenznach zu verkanfen. Zuschr. n. P. 8201 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Nighe Bodensee Bauplitze, wunderschöne Lagen, ab 30 000, DM, nur 50,-/m², mit Baupflicht Dr. Michel und Part-ner, 7407 Rottenburg, Tel. 0.74 72 / 210 35 07472/21055

Grdst. ca. 1700 m<sup>2</sup> nh. zentr. Lg. Gladbeck, letries Gr ds. Lg., verkebrig. B 224/BAB, ruh, zentr. I.g. Gladbeck, letites Creist. i. ds. I.g., verkehrig. B. 224/HAB, ge-mischte Bauw. Mehr- od. Einf.-Ha. Geragen, Hallen, keine Erschl.-Kost., v. Priv. DM 350.-/m². Zuschriften unter H. 6766 an WELT-Veriag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Phantastische Liegenschaft rischen Bonn und Koblenz, ca. 11 ha, davon 30 000 m² Baugelir nur 3 Millionen DM Makler Dipl.-Ing. Khas I Inf 6 22 61 / 6 40 41

Transia Schiebandslieb bei Schleswig, 6000 m² Grdst., 260 m² Wfl., DM 1,1 Mio. Tel.: 64 81 / 7 41 31

7840 Mültheim/Baden **Bäderinseck/Hartgräfler Laad** (Badenweiler, Bad Bellingen, Bad Krozingen), Baugrundstück, 903 m³, Krozingen), Baugrundstück, in sehr schöner Lage im Bau ingarten, voll ersci weingarten, voll erschlassen, suntribebenühar, mit unverhaubsrem
Blick auf die Weinberge, über die
Rheinebene bis zu den Vogesen.
Vorberge des Schwarzwaldes.
Hanglage nahe beim Zenfrum (ca. 5
Min.). Alle Schulen im Ort. VHB
225 000,-

Zuschriften unter V, 8272 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Baugrundstück 1088 m². voll er n, von Privat, DM 32 000.-Tel. 0 22 36 / 4 78 00

pahe Kirche Boldrixum, 780 m Bauplatz, Bebauung 9x13 m mög-lich. DM 135 000,-, kein Makier. Tel 04 21 / 63 70 13

Trarbach und das Moseltai kaufen. VHB ab DM 200. Angeh. u. D 8170 an WELT Postfach 10 08 64, 4200 E Sauptatz am Alpace

Bühl-Alpace, Grundshod

m', mögliche Wohnfläcie;

m', eine Baugershmigun;

3-Fam, Haus liegt vor, H,

und ruhige Lage.

Kaufprest: DM- 300 000

Baugrundstile

**Essen-City-Rap** 

2. bis 6gesch., KP 35

Immob. Partsch

BAUPLATZ

d. Mosel. Im Brauer 12 a ( Traben), reine Südlage mit

giger Sonne, herrlicher, un barer Blick über die Stadt

الطائشة حاروا

74.

Je mirala 

1. 4. 6. 4 

and state

Sec. 27, 28

20.00

Sizente.

C. \* 1

- 217

----

715

\_\_\_\_

4.5

nordist.

- -

**.** 

----

, ....T

4. 477

-.. 33

DES TA

🕶 美田森

11.0

\*\*\*

nicer tau**g** in such

US-la

....

W 2

T. : 73]

OIE.

Hand

Curre

\_\_\_\_\_\_**; ∂g**S

L.M.

Carl

Ragn .е. т

SPORT

Sie in

cht Be.

Por Reg

beil.

Touristik-/Immobilieabra

1 - DA

- 4

11.00

Plentungskosteri

Collene
Immob

Gesellschr

mbh

With-Zapf-Str. 8

70 80 Aalen 

Baugrundstü bei Grasse lage, herrliches Panoram nicht zugebaut werden Zentrum in Nähe. - 6200 von 4500 m² eben, Rest be

Erschlossen. Wasser, Elek Zufahrtsweg vorhanden tenios abgegeben werde stenios aogegeben werue handig u. Schriftverio Deutsch. Keine zeitliche i-lage. Auch für Anleger gi-Preis 620 000 fr. Frs. (ca. pro m²). Eigentümer vom ? 6. 8. hier anwesend

Lejosne bei Homid Kaikolen 7

5,1 ha Baugelände

Nähe Limburg, Bebaumgsplan für ein Feriendorf mit 63 Feri sern vorh., Investitionsförderung u. Zusch. für Kosten der struktur möglich. Äußere Erschließung vorh. Innere Bast durch Betreiber erfolgen. Grundst. wird v. Priv. zum Preis 1 785 000,- verkauft. Rudolf Wesner Immobilien
Postfach 19 22, 7014 Kornwestheim, Tel- 0 71 54 / 2 23 83

# Beteiligungen-Anlagen-Geldverkeh

Hohe Ertragssteigerung für GmbH

Steuersparende Anlagen

Bis 30% höhere Erträge erzielen GmbHs ohne eigenes Bisiko, ohne eigene Kapitaleinsatz, bei vorhandenem Gewinn von ca. DM 300000,- vor Steuern. vertraulich behandelt) u. A 6979 an WELT-Verlag, Postfach

300 000,- DM

U. Jung, 8500 Nürnberg 40 Landstabenstr, 118

Tel. 69 11 / 45 41 45 m. 45 88 19 nser Bûro in Asunción/Paragua

Wer ANDORRA CIS

Ihr Partner für Immobilien

In Andorra

vulla dauert 2½ Stunden

500,-. Kaufpreis VB DM 80 000,-.

Tei. 0 21 02 ! 1 31 9 Philippstraße 45

**IRISCHE REPUBLIK** 

Zuschriften u. P 7651 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

LIEBHABEROBJEKT SÜDSCHWEDEN

Im "Garten von Schweden", an der südostschwedischen Küste zwischen den Städten Karlskrona und Ronneby, 15 km außerhalt

Karlskrona in Skavulla. Eines der schönsten Schärengebiete Schwedens. Autofahrt von der Fähre (Travemünde-Trelleborg) nach Ska-

vulla dauert 2/2 Stunden.

Grundstück 1 700 m², zwei Häuschen 40 und 10 m² mit je 2 Betten.
Wohnzimmer, kleines Schlatzimmer und Küche mit elektrischem
Ofen, Kühlschrank. W/k Wasser in beiden Häuschen. Separates
Gartenhaus. Nur 100 m vom Meer, eigener Steg. 5–10 Min. Autofahrt
zum Einkauf. Kann auch erreicht werden mit eigenem Boot, Kanalfahrt letzter Teil.

Beverlauhnis zur Vergrößerung vorhanden. Wiete pro Woche DM

Bauerlaubnis zur Vergrößerung vorhanden. Miete pro Woche DM

Schreiben Sie mir, oder rufen Sie mich an:

Jan Prising, Jaktstigen 6, S-181 46 Lidingö. Tel. 0 64 68 - 7 65 04 17

Bauelementehandel ges. Evtl. in den. Prov. 5 Proz.

Darleben oder Beteiligung

von DM 50 000,- bis DM 200 000,-von Pharma-Lohnhersteiler zur von Frarma-Lonniersteier zur Erweiterung der Produktpelette gesucht. 10% Verzinsung und Gewinnbeteiligung. Zuschr. erb. u. X 8188 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Ein blindes

zu kommen.

Bitte senden Sie mir Prospekt(e):

O Nümberg, Konstanzenstraße, ETW im NATO-Bauherrenmodell.

O Testat des Leistungsbilanz-Nachweises

O Freiburg, Stadtfeil Stühlinger, ETW, Beuherrenmodell mit

Mehrwertsteuer-Option.

O Bonn, Kölnstraße 129, ETW, Bau-

herrenmodell mit MWSt-Option.

Huhn

Doch der Zufall ist ein

Thomas

muß es dem Zufall überlassen.

schlechter Partner, um zu etwas

Und Gewinn kann man mit

Thomae und Partner GmbH · Wildbachweg ll · 7800 Freiburg-Ebnet · Tel.: (0761) 683-0

»Sicherheit« so nicht machen!

3.5 Mio. von/an Privat n Beträgen ab DM 100 000.-, gegen Grundschulden/Hypotheken Zuschr. u. Y 7747 an WELT-Verlag,

Kapitalanlage Hypothek DM 450 000,- erstrangig von Privat gesucht. Schätzwert DM 650 000,-. Angeb. u. V 8271 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Mit Sicherheit Gewinn machen!

Übersetzerbüre in Freiburg aktive Tellhaber/inner

Engl, Franz. Span. Zuschr. erb. u. K 8285 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

Suche Kapitalbeteiligung an einem VAG-Betrieb. Umsatzsteigerung möglich! sehriften erb. unt. PB 46 743 an WELT-Verlag, Postfach, 260 Hamburg 36

 Versicherungsmakker/Fachwirt Finanzmakler
 Immobilier Hausverwalter malder

Heimkurse m. Prüfg., Prosp. B 9 Höferlig-Schale, D-7858 Well/Rhein

Betriebswirt

DM 35 000 geg, bankihl, Sicherh, 1 ca. i J. ge-geg, bankihl, Sicherh, 2 ca. i J. ge-sucht, Bei Hausverk, sof, Rückz, Zinz-rahlg, mit 1,5 % – DM 450, – erfolgt mit. Zuschr., erb. u. PY 45 749 am WELT-Verlag, Postf. 2000 Hamburg 36.

Parimer für inkratives Gesehäft in Harbella gesecht. Erforderlich DM 100 000,-Zuschr. erb. umt. H 3020 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen.

Endlich auch in Deutschland

Seriöse u. erfolgr.
Commoditygeschäfte

Ihr Konto wird als Kinzelkonto dir. bei einem d. größten US-Broker geführt.

Ohr Kontoguthaben wird zu
Zeit mit 9,5% p. a. verzinst.

OKeine Nachschußpflicht.

 Jederzeit verfügber.
 Ihr Konto wird von Spitzenkräften gemanagt.

• Keine verdeckten Kosten.

Mind.-Bet. sir/DM 50 000.

Es werden nur schriftliche Anfragen mit Tel.-Nr. beantwor-

tet.
Zuschr. erb. u. PO 46565 an
WELT-Verlag, Postf., 2000
Hamburg 36

7000 m² fruchtbares Bauernland / Truchtodres gauerniana (Feigen-, Mandel-, Johannis-brotbäume) mit atemberaub. Panoramameerbl., ca. 300 m<sup>3</sup> bildschöne Architektur m. höch-sten Qualitätsmerkmalen. Ar-schuß ans öffenti. Strom- u. Wassemetz Ab DM 300 000... Villa Acal, Harthauserstr. S4, 8 Mb, 90 Mo. Fr. 089 - 64 80 25 Sa., So. 8 11 92 18

**Hoke Rendite** 49% einer Perlfarm können erwo ben werden (49% = DM 600 000, WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essep.

18-28% Mieterträge p. a. m. bester Absieherung u. ¼jähri Auszahlune Aliszanning.

Zuschriften unter Z 7616 an

WELT-Verl, Postfach 10 08 64.

Geld verloren? Wir sind Spezialisten fils hartnäckig Schuldner (weltweit) ab 100 000 DM Zuschriften unter V 7920 an WELT Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen

Generalrepräsentanz Als Sicherheitsleistung DM 50 000,- erforderlich. Absicheung durch KG-Anteil und Vor-

führgerät Bewerbungen schriftlich an: Unternehmensberatung Peter Kaup Hoheluftchaussee 15 2000 Hamburg 20

Darieben DM 50000,bis 200 000,— sonderen Fällen bis DM (In besonderen rauen was 500 000,-.) Ohne banklibl Sicherhei-ten wie z.B. Grundschuldeintre

ten, wie z.B. Grundschuldeintra-gung. An Angestellte in leitender Position Beamte, Ärzte, Zahnärzte Rechtsanw., Wirtschaftsprüfer Positon. Beamte, Arzie, Zannarzie, Rechtsahw., Wirtschaftsprüfer, Steuerberatier, Architektien u. a., vermittelt zu günstigen Konditionen: Finamberatung Horst A. Gotthardt Bankdir, a. D., An Dreilinden 12 4000 Düsseldorf 12 Tel. 02 11 / 28 87 85

Partner mit ca. DM 90 000,— Eig. Kap. z. Sröffuung eines Flines-Centers in Schleswig-Holstein

Zuschr. erb. u. PA 46742 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36. **Amerikanische** 

Firmenbeteiligung zu vergeben. 15% Verzinsung per anno garantiert. Sicherheit durch Bürgschaft oder Grundbuchein trag (Werte sind in Deutschland

sta-Treuband-Verwa und Anlogenvermitting GmbH Postfach 11 01 67, 8900 Augsburg Tel. (08 21) 54 23 25

Hypothek bis

DM 600 000, gesucht

v. mittelständischem Handwerksbetrieb, Absicherung 1. u. 2. Stelle, Abgelöst werden mißten Minchner HypoBank erstrangig (Valuta 180006, ), Sparkasse 400 000, DM zweitrangig (Kontokorrent). Umschuldung des Kist, auf andere Bank nicht mögt, da sitenegative Ausdrünfte vorliegen.

Zuschr geb um N 800 ge WEUT.

Wie starte ich erfolgreich mein eigenes Unternehmen Unterstratischen Startapat ab 500 (M teler

Ausgeklagte Forderungen kauft susländische Bank geger sofortige Barzahhung Möglichs in größeren Stückzahlen (minde forderung möglichst nicht unter DM 500.- und nicht viel über DM 10 000, Angebote bitte an: FUBLICITAS SERVICE INTER NATIONAL, Kirschgartenstr. 14, CH-4010 Basel/Schweiz, Chiffre 5505-2

Kapitai-Teilhaber ür Bau einer Altenwohnanlage Greue, Hamburg 56, Postf. 212

Goldene Zeiten!

Goldbergwerk sucht stille Teilhaber ab DM 30 000, Ausschüttung vierteljährlich 10 70.

Deutsches Management, deutsche Ingenieure, deutsche Know-how, Steuerbefreiung bis 1994. Sicherheiten durchschnittlich.

Beratung durch: Dr. jur. Paul Martin, Wirtschaftsjurist, Fa. Orhag, gegr-Odeonsplatz 8–10, 8000 München 22, Telefon 0 89 / 22 1 Telex 5 213 656

Luxemburger Holding AG

100 % der Inhaberaktien zu verlußen.

Geschäftszweck: Steuerbevorteitte, Vermögensver weltung, Anlagevern
Wertpapiere, Depots nsw.
Die Holding genlußt "sissolate Steuertreibeit"
und ist quellenstenerfrei.
Besonders für Brbschaftsangelegenheiten und Verwaltung von Beteilig geeignet. Weiteres Know-how, Beratung, Verwaltung und Geschäftssitt,
durch uns direkt erfolgen.

Vertrauliche Anfr. unter R 8175 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 B Beteiligung gebotel

Bauen? Kaufen? Umschulden? Ihre Finanzierung inkl. fin. wirt-

schaftl. Betreuung bis zu 100% bei günstigen Konditionen für priv. u. gewerbl. Objekte vermit-C. S. Anlagen und Finanzierungsbüro Kiel 2300 Kiel, Postfach 42 51

Tel, 04 31 / 78 79 63

Wir sind eine im Aufbau befindl überregionale Immobilien-Makler-Organisation, die bereits in vielen Stadten der BRD vertreten ist. Wir bieten dynamischen Interessenten tätige Beteiligung (auch 2, Bein) als selbständiger

Vertragspartner Überdurchschnitti. Verdienstmög lichkeiten, entspr. Ihrer Aktivitä Erforderi sind etwas Eigenkapita

unisationsgeb. v. 6500,- DM. Einar-eitung, Schulung u. Unterstützum selbstverständlich. Nord-Såd-Immob.-Org. GmbH Lokstedter Steindamm 15 2000 Hamburg 54 Telefon 0 40 / 5 53 18 51

Computer

Roulettegewinn

Roul etnstgemeinste interesse mit Kopitoinochweis könnin rücksichtigung finder. Zuschriften erbeten unter V.I.
on WEJ-Verlag, Post
10 08 64, 4300 Essett

Zuschriften unter Z 816 WELT-Verlag, Postfach 16 4300 Essen.

Computer

Wenn Sie eine GmbH, gründen wollen: Wir nemen Ihnen beseit.
Lösungen! Seine Lät.! Sondern entweder GmbH mit DM 5000.—We
tung statt DM 5000.— ober AG mit Inhaberaktien (anonym) mit D

17 500.—ebett DM 100 000.—Kanital BESSER ALS GmbH! 17 500,- statt DM 100 000,- Kapital

TRUSTCONSULT INTERNATIONAL Postfach 94 01 29 – 5000 Köln 91 New York – London – Luxembourg – Zürich – Tel.: 02 21 / 84 13 36 + 0 61 71 / 2 15 78 –

Geldanlage

für Kapitalanleger gute Verdienstmöglichkeit, solf. Netto-Rendite, gute Absicherung. Nur solvente Interna-senten mit Kanitalanden. senten mit Kapitalnachweis mögen sich melden. Be Makler und Vermittler.

Helmut Igelmann, 2842 Lohne, Brägelerstr. 81, Tel. 0 44 42 / 10 91 – Vermögensberater

